Nr. 193 - 33. W.- Preis 1,40 DM - 1 H 7109 A

Belgien 40,00 bfr. Dänemark 10,00 dkr. Frankreich 7,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1800 L. Jugoslawien 110,00 Dm. Luxemburg 33,00 lfr. Nederlande 2,50 hff. Norwegen 8,50 nkr. Osterreich 16 65. Portugal 125 Ec. Schweden 8,00 skr. Schwedz 200 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische inseln 175 Pts.

pflichtung" gegenüber seinem Land. Sie müsse deshalb auf die

Lieferung von Leopard-Panzern

an Saudi-Arabien verzichten, er-

klärt Begin im Gespräch mit

Kampagne gegen Walesn: Höhe-punkt der polnischen Pressekam-pagne gegen den "Solidarnose Führer. Nach Bezeichnungen wie

Yankee" und Handlanger der

USA wirst ihm die Staatsagentur

PAP jetzt "nationalen Verrat"

Diplomaten-Sohn: Nach dem

amerikanisch-sowjetischen Tau-

ziehen um den Diplomatensohn

sches Torpedoboot hat im Beagle-

Kanal vor einer von Chile bean-

spruchten Insel geankert und vor-

übergehend Matrosen an Land ge-

Öffentlicher Dienst: Strauß ist

für Gleichbehandlung. Wenn Ar-

better und Angestellte 1984 mehr

Geld bekommen, darf die Beam-tenbesoldung nicht eingefroren

werden, wie von der Bundesregie-

Am Wochenende: Landesparteitag der CDU-Hessen in Marburg -

Geoscher trifft österreichischen

Vizekanzler Steger im hessischen

Bad Salzhausen - Katholischer

rung geplant.

Bistumstag in Berlin.

schickt. Chile protestiert heftig.

Wischnewski.

Neue Sowjet-Raketen: Moskau plant die Produktion neuer beweglicher Interkontinentalrake ten (landgestützi) aufgrund der erhöhten Treffsicherheit der amerikanischen Interkontinentalsysteme, die die bisher in der UdSSR vorhandenen festen Raketenstellungen ausschaften könnten.

¥\*\* 8.0

A TITO THE PROPERTY RES

Jubilianapres

Profile Comment

15 19

. . .

- ; -

Managagaga

CH

8 W

arm pt - All P pt-pate = 1

3 50 5

MAN HOEL

1 50 43 50 3 4 49 SEEP

2 5037 SAT A

Skepsis gegen Moratorium: Der Andropow-Vorschlag für ein Satellitenwaffen-Moratorium stößt in Washington auf Skepsis: Verdacht, dies könnte der Versuch des Kreml sein, die USA an der Entwicklung solcher Waffen zu hindern, über die die UdSSR schon verfügt. Bonn reagiert dagegen positiv.

Flucht ans der "DDR": Einem 30jährigen Handwerker ist es gelungen, den Todesstreifen unverletzt zu überwinden und nach Niedersachsen zu fliehen.

Häftlings-Freikauf: Die Zahl der aus der "DDR" abgeschobenen politischen Häftlinge ist im August gegenüber 1982 um ein Drittel zurückgegangen. In dieser Woche wurden 40 Personen freigelas-

Berlin-Verkehr positiv: Die neue Autobahn Hamburg-Berlin bringt "positive Impulse" für den Berlin-Verkehr, erklärt Finanzminister Stoltenberg: im ersten

Begin warnt: Israels Ministerpräsident erinnert die Bundesregie-

#### Bereschkow – der zunächst um Asyl bat, sich aber später davon distanzierte - hat die Familie mit Sohn die USA verlassen. Streit nm Insel: Ein argentini-

Halbjahr 1983 plus 31,5 Prozent.

rung an ihre "moralische Ver-

#### ZITAT DES TAGES



99 Wenn wir in der Praxis spüdaß es keine Menschenrechtsprobleme in Polen mehr gibt oder eine wesentliche Besserung eingetreten ist, dann, glaube ich, würden die Sanktionen wahrscheinlich aufgehoben. Der Abgeordnete des US-Reprisentan-tenbauses, Clarence Long, nach einer Un-terredung mit Polens Parteichef Java-zelski.

Jahr lang registriert), um Politak-

tivisten mit einer Aktie am Stören

London: Die Staatsbahn British

Rail will 17 000 Stellen und 3000

Zulassungen: 211 000 Wagen im

Juli neu zugelassen; 5,6 Prozent

Glasfaser: Übertragung von Fern-

sehbildern auf Frankfurter Flug-

hafen über acht Kilometer ohne

Zwischenverstärker (Grundig,

Börse: Neue Zinsängste führten

an der Aktienbörse bei nervösem

Handel zu Kursabschlägen. Auch

der Rentenmarkt war schwächer.

WELT-Aktienindex 139,8 (141,4).

Dollarmittelkurs 2,6497 (2,6278)

Mark Goldpreis pro Feinunze

419,10 (421,50) Dollar.

zu hindern

mehr als im Juli 1982.

#### WIRTSCHAFT

Kiechle: Der Landwirtschaftsminister lehnt Agrarpreissenkungen ab; er will mit einer "Superabgabe" zugunsten kleinerer Bauern Milchüberschüsse begrenzen.

Agrar-Exporte: Nach Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums Rückgang von 6,6 Prozent auf 11.37 Milliarden DM.

Waggonindustrie: Verband beklagt Auftragsrückgang um 22 Prozent im ersten Halbjahr gegen

GHH: Dividende von sieben auf fünf Mark gekürzt. Jahresfehlbetrag von 150 Millionen DM erwar-

Aktien-Störer: US-Börsenbehörde gestattet Anträge in AG-Hauptversammlungen erst ab Aktienbe-

sitz von 1000 Dollar Nennwert (ein

#### KULTUR

Veit Stoß: In einer Höhlung des Crucifixus der Nürnberger Sebalduskirche wurde eine Urkunde gefunden, die Veit Stoß als Urbeber ausweist (27, Juli 1520).

Pevaner gestorben: Der berühmte Kunsthistoriker Nikolaus Pevsner, der aus NS-Deutschland nach London emigrierte, ist dort mit 81 Jahren gestorben.

Reiten: Bei der Military-Europa-

meisterschaft in Frauenfeld (Schweiz) führt der deutsche Mei-

ster Claus Erhorn (Lumühlen) mit

rants eintrieben, wurden ausgeho-

Wetter: Ein heißes Wochenende

mit Temperaturen um 30 Grad

und darüber, Staus auf den Auto-

bahnen (Ferienende in NRW,

Rheinland-Pfalz, Niederlande und

### SPORT

Tennis: Ivan Lendi, Zweiter der Weltrangliste, will nach einem Bericht der englischen Zeitung "Daily Mail" nicht mehr in sein Hei-

mafland CSSR zurückkehren.

#### Fair Lady nach der Dressur. AUS ALLER WELT

Geister-Urteil: Fahren in falscher Richtung auf der Autobahn ist nicht verboten, erklärt das Ober-landesgericht Celle. Nur das Wenden ist als Ordnungswidrigkeit

Erpresser: Eine chinesische und eine jugoslawische Bande, die Schutzgelder von China-Restau-

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Skandinavien.)

Meinungen: Ein Frühling, der nicht stirbt – Von Carl Gustaf Wilden und die Ewigkeit der jet-

NATO-Verteidigung: Am Polarkreis steht guter Wille gegen Kriegsmaschine

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S. 5 Kaiserreichs 1871-1918 S. 21

Dokument des Tages: Das Papier von Nowosibirsk; heute letzter

S. 2 zigen Maler

Wissenschaft: Wir sind nicht allein im Weltall - Von Prof. Heinz S.3 Haber S.26

Forum: Personalien und Leser- WELT des Buches: Michael Stürmers bildreiche Darstellung des

Kunstmarkt: Historische Kupferstiche von Schloß Gripsholm und anderswo S.23

Fernsehen: Zanussi zeigt 50 Jahre Auto-WELT: Neues Mustang Capolnische Geschichte. Aus ei briolet mit europäischer Karosse. nem fernen Land" S. 14 ne und 182 PS S. 25

Heute: Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte ကောင်တွင် မြေးကို မြေးကို မြေးကို မြေး<u>ကို မြေးကို</u>

## Sowjetunion rüstet mit neuer mobiler Großrakete auf

Washington wirft Moskau vor, Verträge über Rüstungskontrolle zu brechen

TH KIET INGER Mexiko-Stadt schen Atomarsenals. 70 Prozent da- noch auszuhandelnden Abkommen Die Sowjefunion hat die USA am Rande der Genfer Gespräche über die Beduziering der strategischen Waffen START) inoffiziell wissen lassen, daß die angesichts der verbessen daß die Angesichts der verbessen daß die Angesichts der verbessen daß die Angesichte der verbessen die Angesichte der verbessen die Angesichte der verbessen der verbessen die Angesichte der verbessen die Angesichte der verbessen der ver scher Raketen die Produktion beweglicher landgestützer Interkonti-nentalraketen plane. Wie die WELT aus Kreisen erfuhr, die den START-Verhandlungen nahestehen, macht sich Moskau offensichtlich vor allem Sorgen über die neuen MX-Raketen und die auf U-Booten stationierten Trident-D-5-Raketen der Amerika-

Die Planung ist schon weit gediehen. Gedacht ist an eine Weiterentwicklung der SS 13, eine Rakete mit nur einem Sprengkopf, von der 60 Stück in den sowietischen Arsenalen stehen. Drei Tests einer neuen SS-13-Version wurden bereits geseuert. Die neue Rakete läuft im Westen unter der Bezeichnung PL-5.

Die Sowjets haben in Genf durchblicken lassen, daß sie sich Gedanken zu machen beginnen über die große Verwundbarkeit ihres strategi-

von sind auf fest verbunkerten landgestützten Trägerwaffen montiert. Eine Mobilisierung des sowjetischen Interkontinental-Raketen-Potentials würde die Amerikaner an sich nicht beunruhigen. Es käme ihren eigenen Planungen für eine Zukunft von mobilen Kinsprengkopfwaffen sogar entgegen. Solche Raketen, das wies auch die Scowcroft-Kommission im April dieses Jahres nach, bringen größere Stabilität in die strategische Gleichung zwischen den Supermächten. Im Gegensatz zu Mehrfachsprengkopfraketen geht von Raketen mit nur einem Sprengkopf weitaus geringere Gefahr aus. Sie sind keine Erstschlagwaffen und ziehen selber nicht die Bedrohung durch einen gegnerischen Erstschlag auf sich, wie dies bei Raketen mit Mehrfachsprengköpfen (Mirv) der Fall ist. Das Gesamtabwurfgewicht ist geringer – und bei Mobilität auch die Zielgenau-

Voraussetzung für diese neue Ära größerer Stabilität wäre aber, daß die bestehenden Arsenale aus Miry-Raketen (besonders das sowjetische) in • Fortsetzung Seite 8

drastisch reduziert werden können. Die Entwicklung einer mobilen Interkontinentalrakete vom Typ PL-5 wirst allerdings neue Fragen über die Einhaltung der Abmachungen des SALT-II-Vertrages auf. Im vergangenen Jahr haben die Sowjets nämlich noch eine andere neue Fernrakete getestet: einen neuen Typus von Mehrfachsprengkopfwaffe, be-kannt unter der Bezeichnung SSX-

24. Diese Rakete, so erläuterten sie.

sei ihre Version der einen neuen Waf-

fe, die unter SALT II gestattet sei. Der Hinweis der Amerikaner, daß dieser Platz bereits mit der PL-5 besetzt sei, wies Mokskau bisher mit dem Argument zurück, die PL-5 sei nur eine Modernisierung der beste henden SS 13 in dem vom SALT-Vertrag erlaubten Umfang (keine neuen Silos, Verbesserung der Eigenschaften des Trägers um nicht mehr als fünf Prozent).

Wenn die Sowjets jetzt aber in Genf durchblicken lassen, daß die PL-5 zukünftig ihre mobile Rakete sein wird, also ein zweites gänzlich neues

## Andropows Angebot stößt auf Skepsis

Washington: Moratorium über Killer-Satelliten ein Propagandamanöver

Die Bundesregierung hat den Vor-schlag des sowjetischen Staats- und Parteichefs Andropow positiv aufge-nommen, mit den USA über ein Verbot sogenannter Killer-Raketen im Weltraum zu verhandeln. In Washington stieß Andropows Anregung jedoch auf Skepsis. In US Regierungskreisen wurde von einem neuen "Propaganda-Manöver" Moskaus

gesprochen. Gegenüber einer Gruppe amerikanischer Senatoren hatte Andropow bei einem Empfang im Kreml erklärt, die Sowjetunion verpflichte sich, nicht als erste Anti-Satelliten-Waffen im Weltraum zu stationieren. Dieses Moratorium gelte so lange, wie sich die amerikanische Seite ebenfalls zurückhalte. Bezüglich der Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenraketen sagte Andropow, noch sei ein Erfolg möglich, falls die USA an einer ehrlichen Übereinkunft auf gleicher

Zwei Wochen vor dem Besuch von

Bundeskanzler Helmut Kohl in Israel

hat Ministerpräsident Menachem Be-

gin noch einmal bekräftigt, daß seine

Regierung die Lieferung von Leo-

pard-2-Panzern an Saudi-Arabien

entschieden ablehne. Gegenfiber dem SPD-Abgeordneten Hans-Jür-

gen Wischnewski, der im Rahmen

seiner. Nahost-Reise auch Jerusalem

besuchte, erklärte Begin; die Bundes-

republik Deutschland habe eine "mo-

ralische Verpflichtung", auf die Lie-

ferung von Leopard-2-Panzern an die

Wie das istaelische Fernsehen be-

richtete, betonte Begin, daß eine mögliche Ausrüstung der saudiarabi-

schen Armee mit diesem schlagkräf-

tigen deutschen Panzer die Sicher-

heit Israels gefährden werde. Wisch-

newski habe seinerseits hervorgeho-

ben, daß die Bundesrepublik an gu-

Saudis zu verzichten.

DW. Bonn/Washington/Moskan Ebene der Sicherheit" interessiert

In Bonn erklärte Außenminister Genscher, die Bundesregierung bemühe sich seit langem, Regelungen zur Verhinderung eines Wettrüstens im Weltall durchzusetzen. Dabei sei

#### SEITE 2: Gruß vom Killersatelliter

es wichtig, daß die absolute Überprüfbarkeit getroffener Vereinbarungen sichergestellt werde.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter Kurt Würzbach, riet den USA, das Angebot Moskaus anzunehmen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Würzbach, es liege im Interesse aller Nationen, daß keine Waffen im Weltraum stationiert ulfer somit höchst gefährliche Entwicklungen" verhindert wirden. Allerdings müßten die Sowjets angesichts ihres Vorsprungs

Begin warnt Bonn vor Panzerexport

"Moralische Verpflichtung" der Deutschen zum Verzicht auf Aufrüstung der Saudis

ten Beziehungen zu Israel interessiert

sei. "abgesehen von den Differenzen

über die Invasion in Libanon und die

Der israelische Botschafter in der

Bundesrepublik, Yitzhak Ben-Ari,

hatte in einem WELT-Interview in

dieser Woche erklärt, daß Israel sich

auch auf keine Verhandlungen mit

der Bundesrepublik über ein Kom-

pensationsgeschäft im Gegenzug für

deutsche Panzerlieferungen an die

Saudis einlassen werde. Israel sei von

modernsten sowjetischen Waffen be-

droht. Das Auf- und Nachrüsten im

Nahen Osten stelle eine Gefahr für

den Frieden dar. Saudi-Arabien habe

bislang jeden arabischen Staat, der

Kriege mit Israel geführt hat, unter-

stützt. Zwar habe man Verständnis

für die Sicherheitsinteressen dieses

Landes, doch müsse man sich verge-

genwärtigen, daß Saudi-Arabien

noch niemals von Israel bedroht wor-

Besiedlung des Westjordanlandes".

in diesem Bereich bereit sein, ihre "Killer-Satelliten" zu verschrotten. Die Äußerungen Andropows zu den Genfer Verhandlungen bewertete Würzbach positiv. Er sprach von einem wachsenden Realismus in Moskau, der sich aus der Einsicht ergebe, daß der Westen bei einem Scheitern in Genf nachrüsten werde.

Die USA haben zugesagt, Andro-pows Vorschlag sorgfältig zu prüfen. US-Verteidigungsminister Weinberger wies darauf hin, daß die Sowjets als einzige über einsatzfähige Anti-Satelliten-Waffen verfügten. Über die Ankündigung des Moratoriums sei er nicht überrascht, er wäre es jedoch, wenn Moskau sich daran hielte. In Regierungskreisen wurde darauf hingewiesen, daß Moskau im Mai 1982 auch einen "einseitigen Stopp" für eurostrategische Waffen bekanntgab, inzwischen die Zahi der auf Westeuropa gerichteten SS-20-Raketen aber um mindestens 50 erhöht habe.

Wie in Bonn bekannt wurde, rech-

net Bundeskanzler Kohl mit bohren-

den Fragen zu möglichen Rüstungs-

lieferungen an die Saudis. Er werde

darauf jedoch keine verbindlichen

Antworten geben können, da es noch keine entscheidungsreife Lage gebe.

Sollte eine Änderung der bisherigen

restriktiven Haltung Bonns aus ge-

samtstrategischen Gründen erwogen

werden, dann nur in Abstimmung

mit den Bündnispartnern. In diesem

Falle werde die Angelegenheit auch

vernünftig mit Israel besprochen

Kohl hatte über Pfingsten mit dem

saudiarabischen Verteidigungsmini-

ster Prinz Sultan in Ludwigshafen

über die Panzerwünsche aus Riad

gesprochen, nachdem vorher schon

der CSU-Vorsitzende und bayerische

Ministerpräsident Strauß und Bun-

Prinz Sultan zusammengetroffen wa-

port, dem internationalen Fhighafen

Washingtons, wo eine Handvoll Jour-

nalisten noch einmal Gelegenheit be-

kam, dem jungen Bereschkow Fra-

gen zuzurufen, über die Trennwand

eines reservierten Raumes hinweg.

Die ganze Zeit über sah er blaß und

übernächtigt aus, wirkte in seinen

Reaktionen mechanisch. Nur zum

Schluß unterbrach er sich mit einem

desinnenminister Zimmermann mit

## für Beamte

Franz Josef Strauß lehnt die von der Bundesregierung geplante Verschiebung der Besoldungserhöhung für Beamte von 1984 auf 1985 ab, falls diese Regelung nicht auch für Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes durchgesetzt wird. In einem gestern veröffentlichten Brief an den Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, Alfred Krause, erklärte Strauß sich weiterhin bereit, die von der Bundesregierung im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 1984 vorgeschlagenen Sparmaßnahmen mit einigen Korrekturen mitzutragen.

Auch im Finanzausschuß des Bundesrates ist es zu der erwarteten Ablehnung des bayerischen Antrags auf Beibehaltung des Mutterschafts-Urlaubsgeldes gekommen. Wie der bayerische Sozialminister Fritz Pirkl gestern vor der Presse ankündigte, werde also die Landesregierung ihren Antrag unverändert in der Plenarsitzung der Länderkammer am 2. September einbringen. Er fügte jedoch hinzu, daß der Streit für die CSU keine Koalitionsfrage sei und daß die bayerische Regierung bereit sei, über einen Kompromiß nachzu-

In einem Entschließungsantrag der sieben unionsregierten Länder forderte die Ländermehrheit die Bundesregierung auf, \_noch in dieser Legislaturperiode ein umfassendes Konzept zur Neuregelung des Familienlastenausgleichs vorzulegen". Die Absicht der Bundesregierung, das Mutterschaftsgeld ab 1987 auch an nichtberufstätige Mütter zu zahlen,

#### DER KOMMENTAR

## So macht es Moskau

und fahren sie auf. Das, und nichts anderes, ist der Kern der Raketenproblematik. Zehn Jahre diskutiert man in Amerika jetzt schon über die MX. In der Zeit hat Moskau sein strategisches Arsenal fünfmal modernisiert. Während die NATO sich seit vier Jahren vorgenommen hat nachzurüsten, erhöhten die Sowjets im gleichen Zeitraum ihr SS-20-Arsenal von 150 auf

Angesichts dieser Tatsachen überrascht es nicht, nun als letzten Schrei aus der sowjetischen Raketen-Haute-Couture eine neue mobile Interkontinentalrakete vorgeführt zu bekommen, die PL-5. Die Nachricht darüber bringen die amerikanischen Unterhändler bei den Genfer Verhandlungen über die strategischen Waffen (START) aus ihrer jetzt zu Ende gegangenen vierten Runde mit nach

Hause. Auch dies ein altes Muster: Ehe bei den Verhandlungen Durchbrüche erzielt werden, brechen die Sowjets erst einmal bei der Entwicklung neuer Raketen durch. Die Amerikaner reden auch von der Notwendigkeit, neue mobile Raketen mit nur einem Sprengkopf zu entwickeln. Daran ist in den USA

Der Westen redet von Rake-ten. Die Sowjets bauen sie In der Sowjetunion dagegen sind die ersten drei Tests mit der PL-5 bereits absolviert worden.

> Sollte man sich nicht freuen, daß Moskau auf die weniger destabilisierenden Systeme mit einem Sprengkopf umschaltet oder umzuschalten scheint? Daß es die größere Bedrohung durch Mehrfachsprengkopf-Raketen anerkennt? Leider ist wenig Anlaß zur Freude. Denn zugleich mit der mobilen leichtgewichtigen PL-5 testen die Sowjets schon jetzt eine sechste Generation fest verbunkerter Fernraketen: Die SSX 24, wieder mit je zehn Sprengköpfen versehen. Zwei neue Systeme das ist eines mehr als nach SALT II erlaubt.

Macht solche Überanstrengung noch Sinn? Ja, wenn man die parallelen Arbeiten Moskaus an einem antiballistischen Potential verfolgt, die nach dem ABM-Vertrag von 1972 ebenfalls verboten ist. So macht man sich gegen Vergeltung allmählich unverwundbar. Von solchen Visionen sprach Ronald Reagan in seiner viel geschmähten Rede vom 29. März dieses Jahres. Der Rüstungswettlauf geht also weiter mit einem Teilnehmer: Moskau. Erst bricht man in neue Waffensysteme aus, und dann aber vor 1990 nicht zu denken. bricht man Verträge.

## Strauß gegen Nullrunde nur

HH./DW. Bonn Der bayerische Ministerpräsident

wird ausdrücklich "begrüßt".

#### Erfolgreicher Streik in Polen

AFP/AP, Warschau Erstmals nach der Aufhebung des Kriegsrechts sind am 12. August polnische Arbeiter in den Streik getreten. Wie gestern bekannt wurde, haben einige hundert Beschäftigte der Warschauer Automobilwerke "FSO" mit dem Ausstand gegen neue Produktivitätsnormen protestiert und mehr Lohn verlangt. Sie sollen eine Erhöhung ihres Lohnesum ein Zwölfteldes gegenwärtigen polnischen Durchschnittsverdienstes erzielt haben.

Nach Ansicht des polnischen Arbeiterführers Lech Walesa werden die polnischen Behörden früher oder später gezwungen sein, mit der aufgelösten Gewerkschaft "Solidarität" zu verhandeln. Zu der jüngsten von den polnischen Medien gegen ihn entfachten Verleumdungskampagne, bei der er als "Yankee aus Danzig", dessen \_Verrat der polnischen nationalen Interessen" eigentlich strafwürdig sei. bezeichnet wurde, erklärte Walesa gestern in einem Telefongespräch, solche Argumente würden benutzt, um eine Diskussion mit ihm zu vermeiden. Walesa vertrat gleichzeitig die Überzeugung, daß die "Solidarität" derzeit mehr Rückhalt im polnischen Volk habe "als zu ihrer besten Zeit". Zu dem auf der Danziger Lenin-

Werft angekündigten Streik für den Fall, daß die Regierung nicht bis zum 22. August Verhandlungen aufgenommen hat, sagte er, "wir werden nicht nachgeben, aber wir werden verantwortungsbewußt und vernünftig han-

Nach der Parteizeitung Tribuna Ludu" hatte gestern auch die offizielle Nachrichtenagentur PAP Walesa als

## Schweden und Dänemark streiten sich um Kattegat

#### Grenzkonflikt nimmt immer kuriosere Formen an REINER GATERMANN, Stockholm war diese Tatsache schon seit Febru-

Der dänisch-schwedische Grenzkonflikt spitzt sich zu und nimmt immer kuriosere Formen an. Trotz zweier bilateraler Treffen hoher Beamter der Außenministerien konnten sich beide Länder bislang nicht darauf einigen, in konkrete Verhandlungen zur Lösung der Streitfrage im Kattegat einzutreten. Inzwischen werfen die Schweden der Regierung in Kopenhagen zudem vor, in einer öffentlichen Ausschreibung andere umstrittene Gebiete in der Ostsee und im Kattegat für die Kohlenwasserstoffsuche offeriert zu haben.

Die Schweden beharren vor Aufnahme von Verhandlungen auf der Erfüllung ihrer Forderung, daß die dänische Bohrung Hans-1 in dem von beiden Ländern beanspruchten Gebiet des Kattegat zumindest vorübergehend eingestellt wird. Die Dänen argumentieren wiederum, sie könnten nicht eine einmal erteilte Konzession zurückziehen.

Kürzlich entdeckte nun Stockholm, daß Dänemark auch andere umstrittene Gebiete für die Erdölund Naturgassuche offeriert. Zwar

ar dieses Jahres bekannt, und die schwedische Botschaft in Kopenhagen hatte das Material auch weitergeleitet, aber vergessen, es zu kommentieren. So maß man ihm in Stockholm keine größere Bedeutung zu.

Dänemarks Außenminister Uffe Ellemann-Jensen meint daher, die Schweden hätten im Hans-1-Fall zu spät und bei der Ausschreibung trotz der erst jetzt geweckten Aufmerksamkeit zu früh reagiert. Denn in den Papieren stehe ausdrücklich, daß "die Sockeigrenze im Kattegat und in der Ostsee gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, der "DDR" und Polen nicht vertraglich festgelegt ist. Daher könne man diesbezügliche schwedische Aufregungen nicht versteben."

Angesichts dieser Argumentation findet Stockholms sozialdemokratische Regierung volle Unterstützung bei der bürgerlichen Opposition. Der Abgeordnete der Konservativen, Carl Bildt, meinte, Dänemark hätte Schweden vor Erteilung der Bohrgenehmigung besser informieren sol-

## Abflug nach diplomatischem Gezerre

Andreij Bereschkow, 16jähriger Sohn eines in Washington akkreditierten hohen Sowjetdiplomaten, ist gestern mit einer planmäßigen TWA-Maschine aus Washington kommend in Paris eingetroffen, von wo er in Begleitung seiner Eltern nach Moskan weiterflog. Am Tag zuvor war seine unfreiwillige Internierung in der sowjetischen Botschaft in Washington zu Ende gegangen dank eines Kompromisses zwischen dem State Department und den sowjetischen Beamten. Bereschkow durfte mit seinen Eltern ausreisen, nachdem er vor der Presse angegeben hatte, daß dies in der Tat sein Wille sei.

Der Fall des jugendlichen Diplomatensohnes hatte 10 Tage lang die Drähte zwischen Moskau und Washington heiß laufen lassen. In zwei angeblich aus seiner Feder stammenden Briefen an Präsident Reagan und die "New York Times" batte Andreij Bereschkow zu erkennen gegeben, daß er nicht nach Moskau zurückkehren, sondern in den USA bleiben wolle.

Statt sich jedoch den amerikanischen Behörden zu stellen, begab sich der 16jährige nach einem bisher

kie. Mexiko-Stadt nicht aufgeklärten nächtlichen Ver- gab sich die Familie zum Dulles-Airschwinden vor 10 Tagen wieder in die Obhut seiner Eltern. Seitdem saß er im Komplex der sowjetischen Botschaftsangehörigen an der Tunlawroad in Washington fest. Das State Department bestand auf dem Recht, den Jungen zu sprechen, damit man die Echtheit der Briefe und die Absicht Bereschkows, um Asyl nachzusuchen, prüfen könne. Die sowietische Botsehaft verweigerte ebenso hartnäckig ihre Mitarbeit, unter Berufung auf die dinlomatische Immunität der Familie Bereschkow.

Der Kompromiß, der den Fall am Donnerstag schließlich lösen half, ließ dennoch viele Fragen unbeantwortet. Die sowjetische Seite präsentierte am Ende den Jugendlichen aber nicht zum Befragen durch das State Department, sondern nur seitens dreier von der Botschaft ausgewählter amerikanischer Journalisten. Jeder dieser drei durfte nur eine Frage stellen. Bereschkow sagte aus, die besagten Briefe seien nicht von ihm geschrieben worden. Schon die fehlerhafte Unterschrift verrate dies. Er wolle nicht in den USA bleiben, sondern nach Moskau zurückkehren.

Nach dem kurzen Presseauftritt be-

spontanen "Grüßt mir Mick Jagger!" Mit an Bord des Flugzeugs waren zwei Staatssekretare des State Department gegangen, Europa-Direktor Richard Burt und der Beauftragte für Menschenrechte, Elliott Abrams. Mit ihrer Anwesenheit unterstrichen die amerikanischen Behörden noch einmal ihren Rechtsstandpunkt, sich selber vom Zustand und der Absicht

des Jugendlichen überzeugen zu dür-Unerwiesen ist weiterhin, ob der junge Bereschkow, um sich weitere Scherereien mit seinen Eltern zu ersparen, die Echtheit der Briefe leugnete. Einig war man sich in Washington nur über den Ablauf einer großen Familientragodie und die unsichere Zukunft, der die Bereschkows, Sohn und Eltern, in der Sowjetunion entge-

## DIE WELT

## Gruß vom Killersatelliten

Von Adalbert Bärwolf

Als einzige Weltraummacht verfügt die Sowjetunion über Satelliten, die andere Satelliten zerstören können. Verglichen mit dem amerikanischen Hochtechnologie-Standard sind diese Anti-Satellitenwaffen zwar recht primitiv, aber sie funktionieren: Eine Trägerrakete startet von einem fixen Punkt aus eine SS-9-Rakete in Richtung des abzufangenden Satelliten, der einige Erdrunden verfolgt und dann im Augenblick des Schnitts der Bahnen im luftleeren Raum in die Luft gesprengt wird. Dieses Verfahren haben die Russen seit 1968 getestet. Die Amerikaner haben mit Radar die Explosionsfragmente bei der Zerstörung des Zielsatelliten durch den Schrapnelleffekt

Nun hat der sowjetische Regierungschef ein Testverbot für Weltraumwaffen und ein Verbot von Anti-Satellitenwaffen vorgeschlagen. Die Initiative kommt just in dem Augenblick, in dem sich die Amerikaner anschicken, nach jahrzehntelanger Inaktivität auf dem Sektor Anti-Satellitenwaffen ihrerseits zum erstenmal eine Satellitenwaffe zu erproben.

Auf dem Sektor Anti-Satellitenwaffen haben die Amerikaner einen wirklichen Nachrüstungsbedarf. Aber auch sie sind selbstverständlich daran interessiert, daß Anti-Satellitenwaffen vollständig aus dem Weltraum verbannt werden und das Wettrüsten sich nicht weiter in die Vertikale ausdehnt. Der US-Senat hat einstimmig Präsident Reagan aufgefordert, mit den Sowjets einen Vertrag zur Verbannung von Anti-Satellitenwaffen aus dem Weltraum auszuhandeln.

Aber: Kann die Militarisierung des Weltraums überhaupt noch gestoppt werden? Die Worte, die John Kennedy bei Verkündung des Mondflugprogramms sprach, haben noch heute Gültigkeit: "Die Raumfahrt hat genau wie die Atomtechnik und alle Technik kein Gewissen. Ob sie ein Instrument des Guten oder des Bösen wird, hängt von der Menschheit ab. Und nur, wenn es den USA gelingt, eine Überlegenheit zu erringen, können wir mitentscheiden, ob dieses neue Meer ein Ozean des Friedens oder ein neues erschreckendes Schlachtfeld

### Kleiner Grenzverkehr

Von Günter Zehm

ußer Spesen nichts gewesen: so stellt sich das Resultat des Honeckerbesuchs in Polen für die Menschen diesseits und jenseits der Oder dar. Der Grenzverkehr ist nicht wieder gelockert und auf seinen alten Stand von vor 1980 zurückgeführt worden. Weder können die Polen wieder in der "DDR" einkaufen, noch können "DDR"-Bewohner künftig beim Individualurlaub an den masurischen Seen polnische Freiheitslüftchen schnuppern. Alles bleibt bis auf wenige offizielle Kanäle vernagelt und verrammelt, wie das eben unter sozialistischen Brüdern üblich ist. Sie schotten sich nicht nur gegen den Westen, sondern auch noch gegeneinander ab. Die Verlautbarungen über die Wirtschaftsbeziehungen zwi-

schen den beiden Staaten fielen nebulos und nichtssagend aus. Von weiteren außerplanmäßigen Hilfsleistungen der "DDR" an Warschau war nicht die Rede. Wie denn auch anders? Der eine der beiden Partner ist ökonomisch fast genauso pleite wie der andere, beide stehen sie beim Westen tief in der Kreide, beide strampeln sich für Umschuldungen und Kreditvergaben ab.

In einer anderen Richtung freilich war der Besuch ein voller Erfolg. Sein Zweck bestand von Anfang an darin, den aufmüpfigen Polen eine Lektion zu erteilen. Erstens sollte ihnen klargemacht werden, wie aussichtslos ihre geopolitische Lage zwischen Sowjetunion und "DDR" ist, und zweitens galt es, ihnen in Erinnerung zu rufen, wer für sie die "guten Deutschen" und wer die "schlechten Deutschen" zu sein haben. Bei beiden Aufgaben hat der Staatsgast aus Ost-Berlin ein Ubersoll geleistet. Seine Beschwörungen der "unerschütterlichen sozialistischen Einheit" und seine Ausfälle gegen die "westdeutschen Aufrüstungsstrategen" werden den meisten polnischen Zuhörern grell in den Öhren geklungen haben.

Sie müssen lernen, daß die Spaltung Deutschlands und die Verwandlung des östlichen Teils in ein sowietisches Militärglacis keineswegs automatisch ein Vorteil für Polen sind. Das mag Denkprozesse fördern und interessante Langzeitwirkungen haben, die den Strategen in Moskau und Ost-Berlin eines Tages zu schaffen machen werden.

### Unterwasserüberstunden

Von Enno v. Loewenstern

Tetzt haben die Sowjets doch tatsächlich ein Mittel gefunden, J zumindest das neutrale Schweden zu entwaffnen. Der Marine-Chef Per Rudberg teilte in Stockholm mit, er könne nicht alle feindlichen U-Boote in den schwedischen Gewässern verfolgen und zugleich die Ausbildung Wehrpflichtiger sicherstellen, wenn die Gewerkschaften nicht einer Änderung der Überstundenregelung zustimmten.

Ein schwedischer Marineoffizier kann nicht gezwungen werden, mehr als zweihundert Überstunden im Jahr zu leisten. Inzwischen schleichen jedoch so viele U-Boote durch die Schären, daß Rudbergs Sailors entweder diese jagen oder aber ihre Rekruten lehren können, diese zu jagen - beides zusam-

men geht nicht mehr. Da sorgt sich nun Olof Palme um die Atomwaffenfreie Zone Nordeuropa, anstatt die Überstundenfreie Zone Nordeuropa anzustreben. Krieg nur von Montagfrüh bis Freitagmittag, Sancta Lucia und Lenins Geburtstag zusätzlich ausgenommen - hat man nicht früher auch an den Feiertagen die Droh- und Kampfhandlungen unterbrochen? Fanden nicht die Olympischen oder Delphischen Spiele ungestört selbst zur Kriegszeit statt? (Wahrlich nicht aus sportlichen Gründen oder aus Rücksicht auf den Sponsor aus der Spirituosenbranche!) Lautete nicht ein Anklagepunkt gegen Jeanne d'Arc 1431 in Rouen, sie habe sonntags Schlachten geschlagen?

Die Humanisierung der militärischen Arbeitswelt hatte seinerzeit freilich religiöse Gründe; Religion aber ist dem Aufgeklärten bekanntlich Opium für das Volk. Wenn sie wenigstens Marihuana wäre, könnte man ja für ihre weltweite Legalisierung kämpfen . . . So aber muß man über die Atomwaffenfreien Tage auf der tarifpolitischen Schiene nachdenken.

Soll man in Genf oder Wien oder - damit Palme sich wohl fühlt - in Ho-Tschi-Minh-Stadt in Arbeitszeitverhandlungen eintreten, beginnend mit der 35-Stunden-Woche und endend mit der Ablehnung jedes Leistungsprinzips? Mit Admiral Rudberg und Großadmiral Gorschkow traulich vereint auf der Arbeitgeberseite und ihre jeweiligen ÖTVs auf der anderen? Ja, wenn die Gewerkschaften des Großadmirals nicht Transmissionsriemen der Partei wären. Und wenn Palme wenigstens hier entschlossen wäre, den bekanntlich mißtrauischen und sich von westlicher Arbeitswut bedroht fühlenden Sowjets auch noch einen Ausbeutungsvorsprung zu verweigern.



Tief Luft holen!

ZEICHNUNG: KLAUS BOHLE

## Ein Frühling, der nicht stirbt

Von Carl Gustaf Ströhm

Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit am 21. August 1968 sowjetische Panzer - unter Beteiligung aller Armeen des Warschauer Pakts, mit Ausnahme Rumäniens in die Tschechoslowakei einfielen, um dort dem "Prager Frühling" ein gewaltsames Ende zu bereiten. Noch sind die erschütternden Bilder jener Tage gegenwärtig: Weinende, protestierende, demonstrierende Menschen in den Straßen von Prag, die sich im ohnmächtigen Zorn waffenlos den sowjetischen Kolonnen entgegenzustellen versuchten. Die meisten tschechoslowakischen Parteiführer, an ihrer Spitze Alexander Dubcek, wurden wie Schwerverbrecher von KGB-Spezialtruppen gefangengenommen und nach Moskau deportiert. Dort zwang man sie zur Kapitulation vor den sowjetischen Forderungen.

Damit endete der erste und bisher einzige Versuch, eine kommunistische Partei und ein kommunistisches System gewissermaßen von innen heraus zu demokratisieren. Man mag Dubcek kritisieren. weil er vielleicht zu gutgläubig gegenüber den Sowjets war, weil er die Stalinisten und Dogmatiker im eigenen Apparat nicht "gesäubert" hatte; man mag die Prager Parole Sozialismus mit menschlichem Antlitz" für utopisch halten. Aber Dubceks weltgeschichtliches Verdienst bleibt. Und die Losung vereinte in sich viele Hoffnungen der Völker im Osten. Jetzt, so schien es im Jahre 1968, konnte man daran gehen, dieses unnatürliche und unmenschliche System ohne Weltkrieg und ohne Gewalt, ja sogar ohne Feindseligkeit gegen die Sowjets in eine Richtung umzugestalten, die der eigenen Geschichte und Tradition Rechnung trug.

Dubcek und die meisten Reformer aus den Reihen der tschechoslowakischen KP waren ehrlich davon überzeugt, eine Synthese zwischen Demokratie und Kommunismus gefunden zu haben, ohne damit den machtpolitischen Interessen der Sowjetunion zu schaden. Die große Mehrheit der Tschechen und Slowaken war damals - im Gegensatz etwa zu Polen und Ungarn - nicht antisowjetisch oder antirussisch eingestellt; im Gegen-

teil. Aber in Moskau interessierte man sich nicht für die Lebensfähigkeit des Kommunismus in Prag und Preßburg. Man betrachtete die Tschechoslowakei als gefährdeten Frontabschnitt gegenüber dem Westen, und andererseits als Infektionsherd gegenüber dem Osten. Würden die Ideen des "Prager Frühlings" erst auf die Sowjet-Ukraine, auf Polen oder auf die "DDR" übergreifen, dann konnte es für die Sowjets zu spät sein.

Heute ist die Tschechoslowakei längst "normalisiert". Außer einigen Dissidenten der "Charta 77" und einigen aufmüpfigen Jugendlichen macht in diesem Land des Realen Sozialismus kaum ein Mensch noch den Mund auf. Die Tschechen sind wieder in jene Rolle geschlüpft, die ihnen vom Schicksal bereits mehrfach vorgegeben wurde: Sie spielen den "braven Soldaten Schweik", der alle Befehle seines Herrn scheinbar genau befolgt - aber gerade durch seinen Gehorsam alles geradezu ins Gegenteil des Beabsichtigten verkehrt.

Das Regime des Partei- und Staatschefs Gustav Husák versuchte jahrelang - zum Teil sogar Tschechen und Slowaken einen Verzicht auf Politik und auf Diskussionen mit ökonomischen Vorteilen abzuhandeln. Bis Mitte der siebziger Jahre lebten viele Men-



Prag, 21. August 1968

schen in der CSSR nicht schlecht Und wer in Prag etwas auf sich hielt, schaffte sich ein Wochenendhäuschen in Mähren oder im Sudetenland an, wo man den Samstag und Sonntag verbrachte, um gut zu essen, gemütlich zu leben und das westdeutsche oder österreichische Fernsehen zu genießen.

Jetzt allerdings zeigt sich, daß jene Reformer, die während des "Prager Frühlings" eine Umgestaltung der Wirtschaftspolitik verlangten und die bereits damals warnten, die Tschechoslowakei lebe auf Kosten ihrer Substanz, verspätet recht behalten. Was einst der Sozialökonom Ota Sik gefordert hatte - der heute im Exil lebt und dessen Ideen von den Prager Parteidogmatikern als "Teufelswerk" verdammt wurden -, steht neuerdings in der Sowjetunion zur Diskussion: Jener Sowjetunion, deren Armeen in Marsch gesetzt wurden, um die politische und wirtschaftliche Reform in Prag zu vereiteln. Heute spricht man bereits in Moskau davon, daß es so nicht weitergehe, daß man Reformen, "Dezentralisierung", Initiative, Autonomie der Betriebe und vielleicht sogar etwas Markt brauche, wenn das ganze Wirtschaftssy stem aus seiner permanenten Krise einen Ausweg finden wolle. Es heißt sogar, daß Jurij Andropow mit den Zuständen in der "normalisierten" Tschechoslowakei alles andere als zufrieden sein soll . . .

Lassen wir einen Vergleich zwischen der CSSR und Österreich sprechen. 1945 war die Tschechoslowakei in Lebensstandard und Industrialisierung dem armen alten Staat Österreich turmhoch überlegen. Noch 1960 war das Pro-Konf-Einkommen der Tschechoslowaken etwa gleich hoch wie das der Österreicher. Zwanzig Jahre später, im Jahre 1980, verdienten die Tschechoslowaken im Durchschnitt nur noch halb soviel wie ihre österreichischen Nachbarn. Das ist der Preis des Realen Sozialismus in einem Lande, welches vor dem Zweiten Weltkrieg zu den fortschrittlichsten Industriestaaten Europas zählte. Wer weiß, ob jener Frühling wirklich für immer im

### IM GESPRÄCH Bernd Weikl

### Volkswirt als Schuster

Von Giselher Schmidt

Mit ihm als Meistersinger -Sachs begannen die diesjährigen Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele, und mit ihm werden sieauch am 27. August zu Ende geben. Bernd Weikl, mit hundertneunzig Zentimetern, hundertzehn Kilo, Herkules-Schultern, dunklem Vollbart und vollem Haupthaar ein Trumm Mannshild, das ganz den Hans-Sachs-Bildem des vorigen Jahrhunderts gleicht - er hat im dritten "Meistersinger Sommer viele antängliche Skeptiker davon überzeugt, daß er der Richtige ist: nämlich ein jugend-lich temperamentvoller Witwer, den die Pogner-Eva wohl favorisieren würde, wäre nicht der Paradiesvogel Walther von Stolzing zugeflogen. Und Weikls kraftvoll viriler Bariton – dreieinhalb Oktaven – verfügt über gentigend Reserven, um bei der anstrengenden Partie von Anbeginn an voll präsent zu sein.

Mit der Akribie des studierten Volkwirtes vermerkt Werkl, daß seine diesjährige Letztvorstellung seine 136. Vorstellung in Bayreuth sein wird – bei fünf verschiedenen Rollen. Es begann 1972 mit der Götz-Friedrich-Inszenierung des "Tannhäuser mit Weikl als Wolfram. Hinzu kamen im Laufe der Jahre der "Parsifal"-Amfortas und der Nachtwächter aus dem zweiten "Meistersinger"-Akt in alten Wolfgang-Wagner-Produktio-nen und von 1979 bis '82 der Heerrufer in Götz Friedrichs "Lobengrin".

Der selbstkritische Weikl, der sich dem Holländer versagte, hat sich auf die "Meistersinger" lange und sorgfältig vorbereitet. Nach seinem Bayreuther Start ist er längst kein Geheimtip mehr für den Sachs. August Everding holte ihn für eine Galavorstellung am 31. Juli 1982 nach München. Und mit Weiki als Sachs wird auch der 20. Geburtstag des 1963 neuerbauten Mimchner Nationaltheaters am 12. November dieses Jahres gefeiert. Weikl freut sich auch darauf, daß im nächsten Jahr die Wolfgang-Wag-ner-Inszenierung der "Meistersinger" nicht nur wieder über die Bretter des



Festspielhauses gehen, sondern über dies noch verfilmt wird.

Der Wiener des Jahrgangs 1942 mit österreichischem und deutschem Paß wird gleich nach den Festspielen in der Staatsoper seiner Geburtsstadt. auftreten - als Vater Germont aus Verdis "La Traviata" und als Mandryka in der "Arabella" von Richard Strauss. In Hamburg übernumt er den Vater Thibaut in Verdis "Giovanna d'Arco". Wieder in Wien, wird er den Jochannan aus der "Salome" singen. Als "Fledermaus"-Eisenstein wird er um die Jahreswende zwischen Wien und München hin- und herpendeln. An der Londoner Covent Garden Opera erwartet ihn eine Neuinszenierung von Giordanos "Andrea

Es gibt kaum ein größeres Musiktheater, an dem Weikl noch nicht zugegen war. Gerade hat er sieben Metropolitan-Jahre hinter sich. Zukünftig möchte er sich aber wieder ganz auf Europa konzentrieren, wo ihn eine Fülle von Film- und Schallplatten-Produktionen sowie Bühnenengagements erwarten. Was in Hannover Ende der sechziger Jahre begann, was in Düsseldorf als "Barbier" zur "Entdeckung" wurde, ist eine Weltkarriere, die heute schon Termine für das Jahr 1988 vorsieht . . .

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

**TAGESANZEIGER** 

Diese beiden so unterschiedlichen Deutschen erst sanktionierten den "historischen Kompromiß". Indem sie den General akzeptierten, der in dem einen wie dem andern kaum größere Sympathien erweckt haben dürfte, stimmten sie auch aus ihrer jeweiligen Sicht für das <u>kleinere</u> Übel" in Polen. Die späte Anerkenund das heißt wohl konkret durch den Osten überhaupt - isoliert zugleich eine Gruppe innerhalb der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, die bislang darauf gesetzt hatte, Jaruzelskis Experiment könnte durch das Verdikt der Verbündeten scheitern und sie an die Machtspitze bringen. Sie hatten schon vergeblich darauf spekuliert gehabt, daß der Papstbesuch ein solches Resultat zeitigen

#### Fruntfurter Allgemeine

"Eine Nation im Bummelstreik" mag komisch klingen, doch komisch ist diese undramatische Form des Protestes weder in der Motivation noch in den Wirkungen ... Aber es geht ja, beute und in Zukunft, nicht in erster Linie um Materielles, ebensowenig wie 1980. Um die Würde des arbeitenden Menschen, der mehr als bloß Produktionsfaktor sein will, war es damals gegangen. Vom Mangel hier droht der Stabilisierung à la Jaruzelski weit mehr Gefahr als vom

materiellen Mangel. Denn hier hat die konkrete Erfahrung des in der Zeit zwischen August 1980 und Dezember 1981 an Freiheit und Mitbestimmung schon Erreichten die Anspruchsmaßstäbe auf eine Höhe getrieben, die das Regime sogar bei einer eventuellen späteren weitgehenden Öffnung und Liberalisierung nicht befriedigen könnte, ohne sich selbst aufzuge-

## Rhein-Zeitung

Wie müssen die Protestaktionen

gegen die NATO-Nachrüstung auf die US-Soldaten wirken, die in der Bundesrepublik Deutschland ihren Dienst leisten, um uns zu schützen?... Können die Deutschen, so fragen sie, nicht Ursache und Wirkungen unterscheiden? Wer teilte Deutschland und Berlin? Wer errichtete Mauer und Todesgrenzen, unterdrückt die osteuropäischen Länder? Wer ist nicht bereit, in Wien und Genf über den schrittweisen Abbau und die Kontrolle von Truppen und Waffen nachprüfbere Übereinkünfte zu treffen? Die Amerikaner hier und drüben verstehen nicht, warum es gerade für Deutsche und besonders für junge Deutsche so schwierig sein soll, auf solche Fragen die richtigen und die historisch unzweifelhaft begründbaren Antworten zu geben. Manchmal fällt auch eine Bemerkung wie: Laßt sie doch ihre Freiheit wieder verspielen, diese Deutschen haben sowieso nie viel damit anfangen können. Aber das ist die Ausnah-

## Awacs in Tschad oder Cauchemar des coalitions andersrum

sibirischen Eis erstarrt ist.

Amerikas Erfahrungen mit Dementis aus Paris / Von Thomas Kielinger

Wäre es nicht ein so ernster Anlaß, man könnte vom heitersten Sommertheater sprechen. Aber der Disput zwischen Paris und Washington über die Militärhilfe für Tschad ist ein klassisches Beispiel für die Schwierigkeiten im Bündnis.

Was war geschehen? Mitterrand beschwert sich, von den USA durch "Druck" in eine aggressive Haltung gegenüber Khadhafi gebracht worden zu sein. Das State Department, unter Aufbietung äu-Berster Höflichkeit, "weigert sich einfach, die Formulierung 'Druck' hinzunehmen".

Fest steht, daß genau vor zwei Wochen zwei amerikanische Awacs-Radaraufklärer in Richtung Sudan starteten. Die Awacs sind hervorragende Kampf-Leitzentralen, die man nicht mur zur Wettererkundung ausschickt. Die Franzosen aber gingen sogleich in Dekkung: Was, wir - von den Amerikanern geleitete Einsätze fliegen?

Maschinen saßen wie lahme Enten die Wahrheit über die Absprache in Khartum, Khadhafis Mannen gesagt haben. Aber Mitterrand will konnten fast ungestört Faya Largeau einnehmen. Inzwischen ist man in Paris aufgewacht. Jetzt kommen die Verstärkungen, ja vielleicht sogar die Bomber, obwohl nicht sicher ist, daß sie Einsätze fliegen werden. Jetzt ist es allerdings auch, nachdem gebührend lange Zeit verflossen ist, eine französische Entscheidung, nicht mehr im Kielwasser der amerikanischen Initiative schwimmend.

Auch Präsident Reagan muß sich in diesen Tagen allerlei Kritik anhören wegen seiner "Kanonenpolitik". Es ware aber ausnehmend naiv, zu glauben, Reagan sehne sich danach, auch noch Tschad als amerikanischen "Hinterhof" zu übernehmen. Mit anderen Worten: Awacs schickt man nicht in dieses Land ohne vorherige Absprache mit einem Partner, der hier aufgrund seiner Kolonialvergangenheit Verantwortung ausübt. Ganz klar, daß das Pentagon, das State Die Tage verflossen, die Awacs- Department und das Weiße Haus

von seinen Militärs nichts erfahren, will die Entsendung der Awacs erst der Presse entnommen haben. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus.

Weinberger gab jetzt dazu eine freundliche Interpretation: Vielleicht gehe es in Paris so zu wie in Washington, wo auch häufig die linke Hand nicht wisse, was die rechte tue. Bravo. So kommt man einem französischen Präsidenten zu Hilfe, der ja auch einiges geleistet hat zur Stärkung des NATO-Doppelbeschlusses in Europa.

Aber in Tschad war keine bürokratische Verwirrung der französischen Diplomatie im Spiel, sondern die vorsätzliche Distanzierung von einer amerikanischen politisch-militärischen Demonstration, mit der man hinter den Kulissen durchaus einverstanden war. Und dergleichen ist kein Einzelfall.

Wie lief das doch in Williamsburg? Die Tinte unter dem sicher-

trocken, da gab Außenminister Cheysson eine Pressekonferenz, auf der er abschätzig erklärte, solche Dokumente seien müßig, das wichtigste seien die Weltwirtschaft und die Währungskrisen. Im vorigen November einigten sich die Europäer und Amerikaner auf eine Modalität zur Beendigung des Pipelinestreits, aber kaum wurde das Agreement in Washington verkündet. wies Mitterrand es in Paris weit von sich. Nach ähnlichen Rangeleien auf der Pariser NATO-Ministerratstagung in diesem Frühjahr war Außenminister Shultz so verzweifelt, daß er laut vor sich hindachte: mit den Franzosen umzugehen, sei einfach zermürbend.

heitspolitischen gemeinsamen Pa-

Nicht nur mit den Franzosen. Auch Schmidt hatte nach dem Versailler Gipfel die Osthandels-Sanktionen für gegenstandslos erkiärt, die eben feierlich vereinbart worden waren. Und jetzt wundern die Amerikaner sich, wie es dazu kommen konnte, daß die von deutscher

Seite den Amerikanern abgebettelpier der Teilnehmer war noch nicht te Nachrüstung von deutscher Seite ins waldspazierende Gerede gebracht werden konnte. Oder: wieso jetzt manche Europäer die Einbeziehung der britischen und französischen Raketen in die Genfer Mittelstreckenverhandlungen fordern, obwohl sie wissen, daß diese Raketen erstens bei SALT angerechnet wurden und zweitens keinen Abschreckungsschutz für das deutsche Vorfeld bilden.

> Das alles addiert sich zu einer Politik, die man beschreiben kann als: Die Amerikaner sollen alles richten, und wir wollen möglichst wenig dazu beitragen und sie möglichst viel beschimpfen dürfen. Oder, im amerikanischen Jargon: Den Kuchen haben und ihn zugleich essen. War es Bismarck, den der Cauchemar des coalitions einst nicht schlafen ließ? Er wird manchmal auch zum Cauchemar für die Verbündeten selber, oder jedenfalls für den Verbündeten, der die Last tragen muß.





## Am Polarkreis steht guter Wille gegen Kriegsmaschine

Vergleicht man die Flotten-Stärken in Ost und West, so scheinen die Strategen in Moskau weit mehr als ihre NATO-Kollegen auf Seemacht zu setzen. An der Nordflanke der Alliauz, gegenüber dem riesigen sowjetischen Militärkompiex auf der Kola-Halbinsel, wird dieses Ungleichgewicht spürbar.

Von ROLF GÖRTZ

M Rande des Salt-Fjordes im Norden Norwegens. Das Bild paßt in einen James-Bond-Film und gehört doch schon seit vier Jahrzehnten zum militärischen Alltag hüben und drüben: Ein stählernes Tor hebt sich lautlos, öffnet einen Berg, in dessen Felsgängen die Flügel moderner Jagdbomber matt schimmern. An den Wänden naive Soldatenmalereien.

Irgendwo im Felsinnern befindet sich ein gemütlicher Raum mit drei, vier Reihen tiefer Ledersessel. In der Tür steht ein schmalschultriger Junge im leichten Overall. Der "Junge" ist Leutnant der norwegischen Luftwaffe und zeigt seinem Brigadier und uns, daß er seine Lektion gelernt hat: Auf dem Video-Schirm rollt genau das ab, was in den Spielsalons aller Welt elektronische Automaten bieten. Man sieht plötzlich von hinten und oben auf einen Düsenjäger, eingekreist von zitternden Linien, Kreisen und Quadraten - bis die Maschine unentrinnbar mitten im Zielquadrat liegt. Abschuß.

Wenig später fliegt der Leutnant im Cockpit seiner F-16 aus dem Felsen heraus, schießt nach knapp hundert Metern unter dem gewaltigen Donner des Nachbrenners beinahe senkrecht nach oben. Wie eine bemannte Rakete folgt eine andere F-16 aus einem Bunker unter Gras und Birken, wie von einem Katapult abgeschossen. Zwischen steil aufragenden Felswänden zerklüfteter, weitläufiger Fjorde zeigen die Piloten, wie man einfliegende Kampfverbande abfängt, obwohl der eigene Flugplatz mit Bombentrichtern übersät ist. Eine Demonstration von Leistung und Entschlossenheit - kaum aber der glaubhaften Abschreckung. Die Luftverteidigung der Nordflanke der NATO beschränkt sich auf vier Flugplätze.

NORWEGEN

gung aus zwei - allerdings sehr gut. ausgerüsteten - norwegischen Bataillonen; sie haben Leopard-L-Panzer, schwere Panzerhaubitzen, elektronische Ausrüstung und ein unerschütterliches Selbstvertrauen. "Weit ins Hinterland gestaffelt, verteidigen wir die Finnmark", sagt ein junger Hauptmann, während er auf der Karte sein Einsatzgebiet, so groß wie die Hälfte der Bundesrepublik Deutschland, umreißt. Die arktischen Lebensbedingungen diesseits und jenseits der Baumgrenze weit nördlich des Polarkreises akzeptieren außer den Soldaten nur etwa 60 000 Bauern, Fischer und Lappen.

Ein Bataillon mit 500 Mann steht bei Kirkenes, direkt an der 196 Kilometer langen norwegisch-sowjetischen Grenze. Das andere mit eintausend Mann liegt 600 Kilometer weiter westlich bei Banak. Dazwischen Felsen, Moore, Seen der Tundra, einige wenige Straßen und ein Klima mit einem kurzen Sommer und einem neun Monate währenden, äußerstharten Winter mit Schneestürmen und wochenlanger, ununterbrochener Nacht

Und auf der anderen Seite dieser 196 Kilometer langen Grenze? Dort befindet sich die Konzentration moderner Kriegsmaschinen und Soldaten, die es heute auf einem so kleinen Raum gibt. Hier, auf der sowjetischen Halbinsel Kola, stehen direkt an der Grenze zwei mechanisierte Divisionen, Grenztruppen des KGB, sowie eine Brigade Marineinfanterie. Dahinter in Reserve weitere funf Divisionen. Insgesamt 75 000 Mann gegenüber den 6500 Norwegern, wenn man die tageweit entfernt liegende Brigade von Tromsö miteinbezieht. Den vier Flugplätzen der Norweger gegenüber breiten sich 40 sowjetische Startbahnen aus; auf manchen ihnen stehen die modernen Backfire"-Langstreckenbomber.

In den Fjorden von Pechenga und Kola, vor allem in den Kriegshäfen von Severomorsk und Severodvinsk liegt die Hälfte der sowjetischen Kriegsflotte. Unter ihnen 70 Prozent jener mit Atomraketen bestückten U-Boote, die Flottenchef Admiral Gorschow in eiligem Tempo vom Stanel laufen 188t.

in den Ausfallhäfen der Kola-Halbinsel zum Nordmeer liegen die Flugzeugträger der neuen "Kiew"-Klasse, dort ankern der Kreuzer "Kirow", der mit 20 SS-19-Raketen an Bord im Westen nichts Vergleichbares findet, sowie die "Iwan Rogow", das größte Landungsschiff der Welt" 40 Panzer, 16 Luftkissenboote und 600 Mann. Auf den Werften von Severodvinsk entsteht unter anderem der erste Flugzeugträger einer neuen 50 000-Tonnen-Klasse, hier wartet bereits das zweite der größten Atom-U-Schiffsklasse der Welt auf seine Indienststellung. Die 20 000 Tonnen verdrängenden Schiffe der Typhoon-Klasse können je 20 SS-18-Raketen abfeuern.

Alles in allem eine Armada von 180 U-Booten, 250 Überwasserkampfschiffen und 270 Marine-Flugzeugen, bereit, "zu jeder Stunde an jedem Ort der Weltmeere zuschlagen zu können". Dies jedenfalls ist das Wort, das Admiral Gorschow seinen Leuten gab. Weniger zur Verteidigung, sondern "um die kommunistische Revolution in die Welt zu tragen". Auch das steht immer wieder in den militärischen Tagesbefehlen.

Die Marinen der NATO-Mitglieder und der des Warschauer Paktes unterscheiden sich wesentlich in ihren Aufgaben. Die Flotten des Westens müssen den Überseehandel schützen, ohne den Europa nicht leben kann. Allein für die Bundesrepublik Deutschland befinden sich zu jeder Zeit 7,5 Millionen Tonnen Importgüter auf See, davon drei Millionen auf dem Atlantik. Im Krieg wäre der Bedarf wegen des Nachschub-Problems noch größer.

Weit weniger sind die Sowjets auf den Überseehandel angewiesen. Sie könnten mit einer guten Küstenwacht und einigen U-Flotillen sowie einigen Atomraketen-U-Booten auskommen. Ihre wachsende Handelsflotte wäre zu zwei Dritteln ohne Auftrag, wenn sie nicht zwischen Dritt-

ländern zu Dumpingraten verkehrte.
Der Hauptzweck dieser Handelsflotte ist logistischer Natur. Sie versorgt Gorschkows Kriegsschiffe auf den sieben Weltmeeren. Alle Handelsschiffe unter der roten Flagge, auch die Fischereiflotte, wie sie etwa auf den Kanarischen Inseln stationiert sind, unterstehen deshalb dem GRU – einer rein militärischen KGB-Parallelorganisation. Sie erhalten ihre Befehle direkt von den Admiral-



NATO-Manöver jesseitz des Polarkreises: US-Soldaten bei der Übung "Anorack Express" in Norwegen

stäben. Satellitenaufnahmen zeigen immer wieder, daß ständig einige sowietische Handelsschiffe "zufällig" in der Nähe von Kriegsschiffen der Roten Flotte stehen.

Die sowjetische Seemacht - heute die größte der Welt - ist ein wesentlicher militärischer Faktor im politischen Konzept der Expansion. Dies aber nicht etwa als Antwort auf die NATO-Seerüstung. Schon in den dreißiger Jahren verkündete Stalin über alle Sender des Sowjetimperiums, daß zur Erfüllung des revolutionären Auftrages des Kommunismus in der Welt "eine starke Flotte mit Atlantik-Charakter" aufgebaut werden müsse. Und ausschließlich zu diesem Zweck ließ Stalin schon vor dem Krieg die erste Flottenbasis in Murmansk am Kola-Fjord errichten.

Admiral Gorschkow, den der frühere Kanzler Helmut Schmidt einmal als den "größten Militär unserer Zeit" bezeichnete, setzte mit seinem aufwendigen Flottenprogramm in den letzten beiden Jahrzehnten nur fort, was Stalin begann. Gorschkow formulierte seine Absicht so: "Die See ist Niemandsland. Deshalb unterliegen Marineaktionen nicht den Hindernissen, denen in Friedenszeiten ein politisch motivierter Einsatz der anderen Waffengattungen gegenübersteht."

Der deutsche Befehlshaber des NATO-Stabes "Ostseeausgänge" in Karup auf Jütland, General von zur Gathen, sprach deshalb nicht ohne Bitterkeit aus, was uns in den übrigen NATO-Stäben Skandinaviens sowie im Hauptquartier Chinchan in London immer wieder bestätigt wurde: "Die Politiker des Westens ringen um das Gleichgewicht der Kräfte. In der Sowjetunion spricht man dagegen nur von der Korrelation der Kräfte, eine Wechselbeziehung, die der Status quo nicht interessiert."

Das ist die Lage, wie sie sich heute in den NATO-Stäben zwischen Karup, Oslo, Bergen, Bodö und London darstellt: Hier sieht man nicht so sehr den massiven Druck sowjetischer Landstreitkräfte gegen Zentraleuropa als entscheidenden Faktor der Veränderung des Kräfteverhältnisses zu Gunsten Moskaus. Die Massierung der See- und Luftstreitkräfte auf der Halbinsel Kola läßt vielmehr jenes Konzept von Clausewitz erkennen: "Wenn die Flanken fallen, fällt das Zentrum von alleine." Die Strategen in Moskau scheinen in der maritimen Anwendung der Lehre von Clausewitz konsequenter zu sein als die Führung im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Dort denkt man eher kontinental, ist entsprechend auf die Zentralstreitkräfte fixiert.

Aus sowjetischen Atlantik-Manövern und von Satellitenfotos weiß man, daß ihre U-Boot-Flotte von Kola aus operieren kann, ohne daß ihr Auslaufen in der Straße von Dänemark oder zwischen Island, den Faröern und den Shetlands in jedem Fall geortet werden kann. Sie schützen Kampfgruppen der Überwasserstreitkräfte; die militärisch in der Lage wären, zum Beispiel Inseln wie die Capverden oder Spitzbergen zu besetzen und innerhalb von Stunden gegen Versuche zur Rückeroberung abzusichern.

Politische Vorbereitungen sowjetischer Vorstöße mit "Hilferufen" kommunistischer Regierungen wie bei der Besetzung von Afghanistan oder der CSSR machen amphibische Operationen mit dem "Flugzeugträger" Kuba im Hintergrund in der Karibik ebenso denkhar wie in Syrien. Derartige Seekriegshandlungen würden wahrscheinlich keinen großen Krieg auslösen, wohl aber den politisch-militärischen Druck der Sowjetunion auf Teile der freien Welt spürbar verstärken.

Nun bewies die Jagd auf die "Bismarck" schon im letzten Krieg, daß Überwasser-Streitkräfte auch bei schlechtem Wetter nicht unbeobach"Anorack Express" in Norwegen
FOTO AP

tet die Nord-Norwegensee durchlaufen können. Um sie auch abfangen zu
können, bedarf es jedoch der Verstärkung der NATO-Seestreitkräfte, die
in einem Krisenfall bestimmt auch an
den Ausgängen der Ostsee beschäftigt sein dürften. Um den spürbaren
Mangel auszugleichen, werden Norwegen und die Bundesrepublik
Deutschland zusammen je sechs groBe U-Boote der Klasse 211 (Nordmeer) bauen. Außerdem sollen die
sechs geplanten Fregatten der Klasse

123 für den Atlantik ausgerüstet wer-

Im Kriegsfalle würden die U-Flotten aus Kola zunächst die Seeverbindungen der Westmächte abschneiden und jene amerikanischen Kampftruppen angreifen die den Europäern zu Hilfe eilen wollen. Das Gros der Kola-Armada ist allerdings auf die vielen Werften in der Ostsee von Königsberg über Memel und Tallinn, wo zur Zeit ein ganz neuer Kriegshafen gebaut wird, bis zu den vier Großwerften in Leningrad angewiesen. Zwischen der roten Hochseeflotte und der Ostsee steht mit ihren Seestreitkräften und Luftgeschwadern die Bundesmarine. Sie kann den Flaschenhals zwischen Ostsee und Nordsee wirksam verkorken.

Wenn die Bundesmarine außerdem in Zukunft über den 61. Breitengrad hinaus zusammen mit der norwegischen und britischen Marine bis ins Eismeer hinein operieren soll und will, dann "begrüßt Norwegen diese Entschlossenheit", wie uns der Befehlshaber Norwegen Mitte, General sagte. Wie er de meisten Norweger, obwohl sie die deutsche Besetzung während des Krieges nicht vergessen haben. "Anders als in Deutschland kann ich mich auf den Straßen in Oslo auch in Uniform völlig frei und unbelästigt bewegen", meinte ein Admiral der Bundesmarine zu diesem Thema.

WIE WAR DAS?

### Als in Prag der Traum von Freiheit endete

Von RAYMUND HÖRHAGER

Ter die Frühlingsmonate von 1968 in der CSSR miterlebt hat, weiß, mit welcher Begeisterung die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung die Erneuerungsbewegung unter Alexander Dubcek begrüßt hat. Durch das vom 5. April 1968 vom ZK verabschiedete Aktionsprogramm sollte das verwirklicht werden, was als "offener Sozialismus mit menschlichem Antlitz" bezeichnet wurde. So kam es zur Aufhebung der Zensur. Die gesamte politische Entwicklung steuerte auf größere Freiheiten zu. Dubcek hatte auch erkannt, daß der hauptsächlich von Ota Sik konzipierte wirtschaftliche Reformkurs die Gewährung politischer Freiheiten voraussetzte. Diese Reformbewegung wurde

aber durch dogmatisch orientierte Kräfte gebremst. Nur auf ein Drittel des in der Novotny-Ära gewählten ZKs konnte sich Dubcek völlig verlassen, ein Drittel stand den Reformern mehr oder weniger ablehnend gegenüber, während das restliche Drittel schwankte. Die durch dieses Kräfteverhältnis verursachten Schwierigkeiten veranlaßten den Schriftsteller Vaculik in der Zeitschrift "Literarny Noviny" vom 27. Juni zur Veröffentlichung eines Manifestes, in dem die Führung aufgefordert wurde, der Verlangsamung des Demokratisierungsprozesses entgegenzutreten. Man sei dabei auch bereit, die Regierung notfalls mit der Waffe in der Hand zu unterstützen. Den Text dieses von zahlreichen Politikern, Intellektuellen und Arbeitern unterzeichneten Manifestes interpretierten Dogmatiker in der KPC und die Sowjetführung als eine Aufforderung zur Konterrevolution. Die Lage spitzte sich zu, vor allem auch durch sowjetische Mannöver in der CSSR.

Auf tschechoslowakischem Boden in Schwarzau an der Theiss kam es zu einer Konferenz der Führungsspitze der CSSR und der Sowjetunion, aus der die CSSR-Delegation den Eindruck gewann, die Gefahr einer militärischen Sowjetintervention seit überwunden. Zu diesem Zeitpunkt aber waren jedoch bereits schon die Vorbereitungen zur Invasion in vollem Gange.

Die nach Schwarzau folgende Warschauer Pakt-Gipfelkonferenz von Preßburg am 5. August verfolgte vor allem den Zweck, die Prager Führung über die wahren Absichten des Kremls zu täuschen. Breschnew scheute sich nicht, Dubcek mit Bruderkuß zu begrüßen. Zwei Wochen danach, am 20. August um 23.22 Uhr, begann der Einmarsch der Roten Armee in einer Stärke von über 250 000 Mann, unterstützt von kleinen Verbänden der "DDR", Polens, Ungarns und Bulgariens.

Die sowietische Seite begründete die Invasion mit einem angeblichen Hilferuf. Die Unterzeichner dieses Hilferufs in Form eines Briefes, bei dessen Textabfassung der sowjetische Botschafter in Prag, Tscherwenkow, in Zusammenarbeit mit einigen konservativen Dubcek-Gegnern und gewissen Stellen des CSSR-Staatssicherheitsdienstes eine Hauptrolle gespielt haben sollen, sind niemals bekanntgegeben worden. Alle Abgeordneten der CSSR-Nationalversammlung gaben später die eidesstattliche Erklärung ab, um keine "brüderliche Hilfe" von außen gebeten zu haben.

Eine Reihe von Funktionären unter den Reformgegnern dürften in den Tagen vor dem 20. August über die bevorstehende Invasion Bescheid gewußt haben. Zu ihnen soll der stellvertretende Innenminister Salgovic, dem der Staatssicherheitsdienst unterstellt war, so wie das heutige Politbüro-Mitglied Karel Hoffmann, damals verantwortlich für das Kommunikationswesen, gehört haben.

Dubcek wurde in der Nacht des Einmarsches im ZK-Gebäude nach einer Präsidiumssitzung, in der gegen den Einmarsch protestiert wur-de, von sowjetischen Offizieren ebenso verhaftet wie die anderen Sitzungsteilnehmer. In stundenlangen Verhören versuchten die Sowjets vergeblich, von Dubcek die Unterzeichnung unter ein vorbereitetes Dokument zu erzwingen, durch die die Invasion legalisiert worden wäre. Man transportierte ihn dann in Handschellen mit anderen Verhafteten. darunter Ministerpräsident Cernik, am Nachmittag des 21. August in Militärmaschinen nach Rußland.

Wahrscheinlich hätte man Dubcek den Prozeß gemacht, wenn sich nicht Staatspräsident Swoboda für ihn eingesetzt hätte. Swoboda setzte die Teilnahme Dubceks und anderer verhafteter Spitzenfunktionäre an dem am 23. August in Moskau beginnenden sowjetisch-tschechoslowakischen Verhandlungen durch, an denen auch die Reformgegner Piller, Indra und Bilak teilnahmen. Der tschechischen Delegation wurde bei diesen dreitägigen Verhandlungen ein Verzicht auf viele Errungenschaften des Prager Frühlings aufgezwungen.

## Adresse des Dennoch: Alsterdorfer Anstalten, Wohngruppe 24

Man nennt es das Bethel des Nordens: In den Alsterdorfer Anstalten in Hamburg, eine Stadt in der Stadt, betreuen mehr als 700 Mitarbeiter 1200 geistig und körperlich behinderte Menschen, jung und alt.

Von GISELA KRANEFUSS

s ist Mittag. Meine Schicht in der Wohngruppe 24 mit acht, schwerstbehinderten Mädchen und Jungen wird bis 20.30 Uhr dauern. Es ist Essens-Zeit. Die Lätzehen aus Papier sind so groß, daß sie auf dem Tisch aufliegen. Die Teller mit dem aufsetzbaren hohen Rand stehen darauf. Nehmen Sie Peter, sagt Schwester Inge, Heilerzieherin und Leiterin der Wohnung mit sechs Schlafzimmern, Wohn- und Eßdiele, großem Sanitärbereich und Balkon.

Peter ist Spastiker und geistig schwer behindert. Er kann nicht sprechen, Kommunikation ist nicht möglich. Die linke Hand, die unruhig hin und her zuckt, lege ich in meine Rechte. Mit der Linken fülle ich seinen Löffel, den er dann selber in den Mund schiebt. Peter kaut nicht, er schluckt nur nunter, Selbst den Gurkensalat hat Birgit für ihn püriert. Seit elf Jahren lebt der Neunzehnjäh-

rige in Alsterdorf.

Mir gegenüber sitzt Gesa. Monoton fragt sie in regelmäßigen Abständen: "Alles okay? Gesa ist lieb." Gesa ist 1967 mit vier Jahren hierhergekommen. Ihre Ärztin erzählt, daß sie über viele Jahre während des Tages und der Nacht eine Sitzwache benötigte. Gesa riß sich Fleischstücke aus Armen und Beinen. Sie ist selbstzerstörerisch gewesen, ein Kind, das sich selber nur im Schmerz spürt. Über den Umfang ihres Schmerzempfindens weiß man auch heute noch nicht

exakt Bescheid.

Alle acht Kinder der Gruppe sind geistig schwer behindert, die meisten zudem Spastiker oder Epileptiker.

Manchmal löste Sauerstoffmangel während des Geburtsvorgangs die

dem Essen wie eine knochenlose-Puppe in ihrem Rollstuhl hängt, liegt eine fehlerhafte Erbanlage vor. Sie ist außendem blind und taub. Nur das ständige Knirschen der Zähne ist zu hören. "Nehmen Sie sich mal eine Plastik-

schürze, Helmut muß die Windeln wechseln", sagt Schwester Inge. Von hinten umschlingen mich zwei Arme, daß mir der Atem wegbleibt. Dann schnüffelt eine Nase an meinem Hals und ich bekomme einen Kuß aufgedrückt. Helmut ist 20 Jahre alt und über 180 Zentimeter groß. Sprechen kann auch er nicht. Ihm fehlt das rechte Auge. Er wurde mit einem Grauen Star geboren. Das Auge schrumpfte, verursachte Beschwerden, da nahm man es heraus. Die leere Höhle wird vorsichtig gereinigt. Als die Windeln gewechselt sind, bricht in einem Brüllen die Zufriedenheit aus ihm heraus. Er greift nach mir. Schwester Inge stellt für

Rhythmus der Musik und knallt dabei seine Oberschenkel an die Kommodenkante.

Peter stolpert hin und her und gibt röhrende Töne von sich. Gesa sitzt im Schneidersitz auf der Erde und schleudert ihr "Alles okay?" in den Raum. Mir dröhnt der Kopf. Susi ist 24 Jahre alt. Sie bekommt schwere epileptische Anfälle. Jetzt liegt sie auf ihrem Bett, hält die Puppe um-

ihn das Radio an. Er zuckt selig im

klammert und schaukelt ihren Kopf
pausenlos hin und her.
"Waschen Sie schon mal Geschirr
ab?" Geschirrabwaschen ist in diesem Augenblick eine Erholung. Ich
fühle einen weichen Körper, der sich
an mich drückt. Susi ist aufgestanden. Ihr Kinn hat viele harte Bartstoppeln, die aufgrund der notwendigen Hormonbehandlung sprießen.
"Ich Susi", lächt sie. Ich wiege sie hin
und her. Sie strahlt, schmust und
schenkt ihre Zärtlichkeit wie ein klei-

Plôtzlich ist es ganz still im Raum. "Ein Engel geht durch das Zimmer", sagt der Volksmund. "Jetzt trinken wir einen Kaffee und rauchen eine Zigarette", verkündet Schwester Inge, 34 Jahre jung und seit 17 Jahren im Beruf. Die Ruhe, die sie ausstrahlt, überträgt sich auf alle. Marie wurde zur Basteltherapie abgeholt, Christel zur Behandlung, weil ihre Medikamente umgestellt werden müssen, und Ulla ist in der Behinder-

Schwester Inge erinnert sich: "Bevor wir mit 96 Jugendlichen, verteilt auf 12 Wohngruppen, hier einzogen, lebten zwölf schwerstbehinderte Kinder in einem 40-Quadratmeter-Raum. Darin wurde geschlafen, gebadet, gewaschen, getrocknet, gegessen, gespielt. Ein Horror in mancher Stunde." Johannes C. Welbergen, ein Mäzen, sah es. Er gründete 1975 einen Förderverein, und 1979 stand das Jugendhaus.

Keine Sirene beendet die kleine Pause, aber wie auf ein Signal hin, fangen die Kinder wieder an zu brüllen, kreischen, toben, werfen mit Spielsachen. Birgit legt Plastiktücher auf den Tisch und kündigt an: "Wir malen und bauen ein Mobile." Vorbereitete Pappteile – Hasenköpfe, runde Bäuche und Beinchen, aus Filzgeschnittene Rüben für die Pfoten, weiße Wollfäden für die Barthaare, werden angemalt, geklebt, mit Fäden versehen. Verkrampfte Finger halten die Buntstifte und stricheln, von meiner Hand geführt, braune Flächen. Binnen einer Stunde hängt das Mobile von der holzgetäfelten Decke. Aber die Augen der Kinder starren schon wieder in eine Welt, die wir nicht sehen.

Sie erleben hier einen Tagesrhythmus, den keine Mutter, die noch den Mann und Geschwister zu versorgen hat, bieten kann Manche Eltern sind tot, manche lassen nichts mehr von sich hören. Andere schicken feiertags mal ein Paket oder holen das Kind alle paar Monate einen Tag nach Hau-



Auch sie kennen Fraude: Peter, Beate, Gesa, Helmut FOTO: ALS

se. Es gibt aber auch Eltern, die regelmäßig erscheinen, um ihr Kind im Park spazieren zu fahren.

Um 18 Uhr gehen wir alle in den Garten. Beate hat ihren Schutzhelm auf und Knieschützer angelegt bekommen. Helmut schwenkt seine langen Arme wie Mühlenflügel und stolpert sofort an den Gartenzaun, um verzückt den Autogeräuschen zuzuhören. Würstchen werden gegrillt, die Haut gepellt, Nudelsalat aufgefüllt, die Kinder gefüttert. Gesa wiegt sich versunken in einem Autoreifen, der als Schaukel dient. Um 19 Uhr haben wir unseren Bollerwagen wieder vollgepackt und ziehen mit allen Kindern nach oben.

Ich bekomme wieder "meine Kinder" zum Ausziehen, Baden, Windeln wechseln, Zähneputzen, Nachtanzüge überziehen. Einige hatten sich wieder vollgemacht, andere sind naß bis zu den Socken. Schwester Inge und Birgit geben Medikamente gegen epileptische Anfälle, führen Zäpschen gegen Darmbluten ein und machen Beate einen Einlauf. Jede Woche werden zwei Kartons mit je 100 Windeln und ein Karton mit 200 Einlagen verbraucht. Deshalb ist auch keines der Kinder wund. Jedes erhält einen Tagespflegesatz von 154,55 Mark.

Es ist 20.30 Uhr. Die Kinder sind in den Betten. Die Nachtwache, eine Sozialpädagogin, die selber zwei Kinder hat, betreut zwei Wohngruppen. Die Übergabe erfolgt. Für den nächsten Tag werden Näharbeiten zurechtgelegt. Aus Kleiderspenden müssen die Sachen passend gemacht werden. Die Waschmaschine, die praktisch den ganzen Tag wäscht und anschließend trocknet, hat auch Nachtruhe. Es ist 21 Uhr. "Tschüß, morgen früh beginnen wir um 6.15 Uhr."

Fünf und "eine halbe" Betreuerin sorgen im Schichtdienst rund um die Uhr für die Behinderten. Manchmal läßt es sich nicht umgehen, daß die Abendschicht morgens wieder

Frühmorgens am anderen Tag. Ge-

sa hat sich vollgemacht, die Windeln rausgezerrt und den Inhalt gleichmäßig im Bett verteilt. "Alles okay? Gesa ist lieb", trompetet sie. Die Kinder werden gewaschen, angezogen, Betten gemacht, Frühstück bereitet. Hinterher schneidet Angelika ihnen gekonnt die Haare. Dann marschieren wir alle zusammen in die Gärtnerei, um Blumen zu holen. Ich schiebe den Rollstuhl mit Beate, Gesa hängt schwer an meinem Arm. Beate versucht mit ihrem gesunden Arm meine Hand zu greifen. Die Blinde erwischt ihn und legt ihn sich in den Nacken und knurrt wohlig.

Das Mittagessen kommt vorbereitet aus der Küche, wird gewärmt, zerkleinert. Die Betreuerinnen hasten zwischendurch in die Kantine, essen für 3,10 Mark oder lassen sich etwas mitbringen. Eine ledige Erzieherin erhält Brutto 2278,07 Mark und einen Sonnabend/Sonntag-Zuschlag von 70 Mark.

Mit drei Kindern gehen wir in das

Schwimmbad. Für alle reichen die Betreuerinnen nicht aus. Peter, Helmut und Gesa haben Schwimmflügel an den Armen und entspannen sich im 28 Grad warmen Wasser. Peter liegt in Schwester Inges Armen. Er ist ein schöner Junge.

Mein zweiter Arbeitstag ist been-

det. Ich hatte Angst, bevor ich kam. Jetzt bin ich glücklich, die Wohngruppe 24 kennengelernt zu haben. Nachts höre ich immer noch Gesas: "Alles okay? Gesa ist lieb." Alle sind sie lieb, und jeder von ihnen hat seinen Weg, Freude zu empfinden.

Paster Heinrich M. Sengelmann gründete 1863 die Stiftung Alsterdorfer Anstalten in Hamburg. Er wollte geistig Behinderte und psychisch Kranke nicht länger als "Krüppel" und "Idioten" abgetan wissen. Er wollte nicht anderen überlassen, über Wert oder Unwert des Lebens zu urteilen.

Doch dies taten andere: Das Nazi-Regime deportierte und ermordete 516 Bewohner der Anstalt. Ihrer wird am Sonntag in einem Festgottesdienst gedacht.

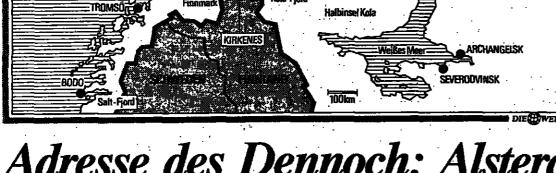

#### Weniger Hälftlinge von "DDR" freigelassen

WERNER KAHL, Bonn Die "DDR" hat am Mittwochabend vierzig politische Häftlinge, drarunter elf Frauen, vorzeitig freigelassen und in den Westen abgeschoben. Das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen äußerte sich wie schon bei früheren Aktionen nicht zu dem neuen Häftlingsschub. Die Aktionen würden in dem bisherigen Rahmen, "auch zahlenmäßig", abgewickelt, betonte jedoch ein Sprecher. Man rechnet 1983 wie im Vorjahr erneut mit etwa 1400 Haftlingen beim Freikauf. Am 4. August waren ebenfalls 40 Gefangene, darunter fünf Frauen. mit einem Bus in die Bundesrepublik Deutschland gebracht worden. Im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres schob die "DDR" jedoch entgegen den in der Öffentlichkeit erweckten Erwartungen ein Drittel weniger Häftlinge ab. Im Vorjahr waren am 4. 8. und 19. 8. 1982 ieweils 69 und 49 Gefangene entlassen worden.

In Berichten zu Beginn dieses Monats hieß es, die "DDR" werde im August und September 350 Gefangene, die zu hohen Haftstrafen bis hin zu lebenslänglich verurteilt worden seien, im Tausch gegen Industrie-erzeugnisse und Öl freilassen. Politiker in Bonn führten das Ergebnis. das "in schwierigen Verhandlungen" erzielt worden sei, sowohl auf den "Besuch von Franz Josef Strauß in der DDR als auch auf den von ihm eingefädelten Milliardenkredit" zurück. Unter den bisher aus dem Sammellager des Staatssicherheitsdienstes in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) im Notaufnahmelager Gießen eingetroffenen Häftlingen befanden sich jedoch weder gravierende Fälle langjähriger Strafverbüßung noch aus lebenslänglicher Haft entlassene Gefangene. Die Ostberliner Behörden haben ferner noch nicht die Freilassung des seit dem 20. Juni inhaftierten Westberliner Fotoreporters Harald Thierlein verfügt. Ihm wird vorgeworfen, eine "DDR"-Familie, die öffentlich den Wunsch äußerte, in den Westen zu reisen, fotografiert zu

#### Bonn: Kampagne zur Sicherheitspolitik

Die Bundesregierung will ihre Si-cherheits- und Verteidigungspolitik mit einer offensiven und breitangelegten Aufklärungsaktion für die Bevölkerung besser verständlich und einsehbarer machen. Gegenwärtig wird im Verteidigungsministerium und im Auswärtigen Amt sowie mit Blick auf die Anti-Nachrüstungs-Demonstrationen auch im Bundesinnenministerium an einem entsprechenden Konzept gearbeitet. Für die Koordinierung ist der stellvertretende Regierungssprecher Jürgen Sudhoff zuständig. Wie aus Regierungskreisen verlautet, soll die Informalangfristig angelegt sein.

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen in drei Richtungen. So soll auf Flugblättern unter anderem das östliche Bedrohungspotential verdeutlicht werden. Außerdem wird auf der Bonner Hardthöhe ein neues Weißbuch vorbereitet. Voraussichtlich wird die Regierung auch in Anzeigen auf ihr Informationsmaterial hinweisen. Außerdem will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, daß in den Medien - insbesondere im Fernsehen - mit Sachdarstellungen Aufklärungsarbeit betrieben wird. Dabei soll auf Fachleute zurückge-

#### Besorgnis über Lage der Gefangenen

Die Bundesregierung ist über Berichte besorgt, wonach politische Ge-fangene in "DDR"-Strafanstalten bei gesundheitsschädigenden Arbeiten eingesetzt werden (WELT v. 19. August) und hat die Vorgange gegenüber Ost-Berlin zur Sprache gebracht. Ein Sprecher des Ministeriums für innerdeutsche Beziehungen sagte gestern in Bonn, der Regierung lägen Informationen Betroffener seit einigen Wochen vor. Bonn beobachte die Angelegenheit mit Sorge und gehe ihr "in geeigneter Weise" nach. Es gibt in Bonn Hinweise, nach denen die Bundesregierung dieses Thema in direkten Kontakten mit Ostberliner Stellen angesprochen

#### FDP will Frauen helfen

rtr. Bonn Die FDP wird nach der Sommerpause die Einsetzung einer Kommission zum Abbau der Diskriminierung von Frauen fordern. Dies teilte FDP-Generalsekretārin Frau Irmgard Adam-Schwaetzer gestern in Bonn

Die Kommission soll eine ähnliche Stellung wie der Wehrbeauftragte des Bundestages einnehmen und die Möglichkeit besitzen, in Fällen von Benachteiligungen Bußgelder zu ver-

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## Das Signum TUHH soll Markenzeichen werden

Von HERBERT SCHÜTTE

Jamburg-Harburg gehört nicht Derade zu den feinen Adressen der Hansestadt. Die Schornsteine von Gummifabriken, Ölmühlen und Kunststoff-Werken bestimmen die Silhouette eines Stadtteils, der Hamburg zur größten Industrie-Metropole der Bundesrepublik gemacht hat. Ein neues Signum soll diesen einseitigindustriellen Charakter Harburgs korrigieren: das Zeichen TUHH. Die Technische Universität Hamburg-Harburg" nimmt in wenigen Wochen mit Beginn des Wintersemesters zum ersten Mal in nennenswerter Zahl Studenten auf. Das Konzept der Universität ist in jeder Beziehung einma-

#### **Landesbericht** Hamburg

Die jüngste und für absehbare Zeit vermutlich letzte staatliche Hochschul-Neugründung in der Bundestepublik entsteht "von oben nach unten". Professoren an der TUHH gibt es schon seit vier Jahren, doch bis auf ein paar Doktoranden und Diplomanden war die Universität leer. Wissenschaftssenator Hansjörg Sinn schwebte eine Universität vor, die um einen Forschungsschwerpunkt errichtet wird. Die in den USA neu gegründete Hochschule La Jolle war für ihn Orientierungspunkt: Dort habe es zuerst - so Sinn - einen Nobelpreisträger, dann Professoren, dann Postdocs, sodann Uppergraduates und schließlich Undergraduates gegeben, "so daß immer genug Obere da waren, die sich um die Unteren auch echt kümmern konnten". Heute bedauert Sinn: "Leider hatten wir für Harburg keinen Nobelpreisträger." Doch immerhin gibt es hier inzwischen Professoren.

Das Ausbildungssystem mit den Forschungsschwerpunkten Anlagenplanung, Werkstoff-Physik, Sicherheitstechnik, Wasserbau und Meerestechnik, Hochbau und Stadterneuerung läßt sich jedoch so, wie ursprünglich konzipiert, nicht verwirklichen: Es kamen nicht genug Vordiplomanden. "Die Mobilität der Studenten" - so meint die Vorsitzende des Bürgerschaftsausschusses für Wissenschaft und Forschung, Ingeborg Knipper (CDU) - "hat erheblich nachgelassen. Jemand, der das Vordiplom erworben hat, wechselt kaum noch die Hochschule, besonders wenn er gut ist."

Inzwischen jedoch sind die Professoren der Tätigkeit ohne Studenten überdrüssig. "Es hat sich gezeigt" so erklärte Senator Sinn nicht ohne Süffisance in einem Bericht an die

Die Bundesvereinigung der Arbeit-

geberverbände (BDA) in Köln wird

\_alles ihr Mögliche" unternehmen.

um im Verlauf der parlamentarischen

Beratungen darauf hinzuwirken, daß

die Sonderzahlungen nicht särker als

bisher mit Beiträgen belastet werden.

Das sagte der stellvertretende Haupt-

geschäftsführer der BDA, Werner Doetsch, in einem Gespräch mit der

WELT. Die Arbeitgeber würden die

Erhöhung der Beiträge zur Renten-

versicherung von 18 auf 19 Prozent

zum 1. Januar 1984 als "kleineres

Übel" vorziehen. Am 1. September

steigen die Beiträge, die je zur Hälfte

von Arbeitgebern und Arbeitneh-

mern getragen werden, auf 18,5 Pro-

Im Zuge der Haushaltsberatungen

für 1984 war von Finanzminister Stol-

tenberg die Parole ausgegeben wor-

den, "keine Erhöhung der Steuern und Abgaben". Deshalb war eine wei-

tere Erhöhung der Rentenversiche-

rungsbeiträge strikt abgelehnt wor-

den um die Wirtschaft nicht zu bela-

sten. Doch diese scheut den zu erwar-

tenden Verwaltungsaufwand, den ei-

ne gezwölftelte Zurechnung von Son-

derzahlungen zum Monatsentgelt

und die Berechnung der Sozialversi-

cherungsbeiträge davon mit sich

"Wir haben eine ganze Experten-

Kommission für alle Betriebsgrößen

im Haus gehabt. Der Verwaltungs-

aufwand kostet Zeit, Personal und

Geld. Kleinbetriebe dürften häufig

überfordert sein", sagte Doetsch.

"Die Regierung ist angetreten mit

dem Anspruch: weniger Bürokratie.

Deshalb wirkt die geplante Regelung

geradezu wie ein Affront." Darauf

angesprochen, daß niemand zufrie-

den ist mit der stärkeren Heranzie-

hung von Sonderzahlungen wie

Weihnachts- und Urlaubsgeld zur

Beitragsabführung, vermutet Do-

etsch, daß auf diesem Wege der Haus-

halt entlastet werden sollte: "Bei die-

ser Entscheidung handelte es sich

um reine Haushalts- und nicht um

Doetsch, der alternierend mit dem

stellvertretenden DGB-Chef Gerd

Muhr den Vorsitz beim Verband

Deutsche Rentenversicherungsträ-

ger (VDR) führt, wendet sich noch

aus anderen Gründen gegen mehr

Abzüge von Sonderzahlungen. Er

Ordnungspolitik."

bringen wird.

**BDA: Die Sonderzahlungen** 

nicht zusätzlich belasten

WELT-Gespräch mit Arbeitgeber-Vertreter Doetsch

GISELA REINERS, Bonn weist darauf hin, daß Sonderzahlun-

schuß beraten wird - "daß die berufe-Hochschullehrer Studenten nen nicht nur als integrierten Bestandteil einer Hochschule ansehen, sondern auch überzeugend darlegen, daß ingenieurwissenschaftliche Forschung der Begleitung und Unterstützung durch Studienarbeiten und studentische Hilfskräfte bedarf." Wenn nun auch im Herbst 65 Studenten als Erstsemester in die neue Alma mater einziehen, so hat sich nach Sinns Überzeugung dennoch das Aufbaukonzept "von oben nach unten" bewährt. Auf der spärlich besetzten Landkarte Technischer Hochschulen in der Bundesrepublik ist ein neuer Punkt entstanden: Nördlich von Hannover gab es bisher keine Technische Universität – ein Beleg für die Berechtigung der einhelligen Klagen aller norddeutschen Politiker über das Süd-Nord-Gefälle nicht nur in der wirtschaftlichen Prosperität, sondern auch auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung. Die TUHH, die bisher nur über ein eigenes Gelände, das Technikum, verfügt und für die in Kürze der Grundstein für einen weiteren 106-Millionen-Mark-Baukomplex mit Labor- und Arbeitsräumen für Metallkunde, Meerestechnik, Gewässerreinigungstechnik gelegt wird, soll nach dem Gründungskonzept das technologische Defizit in der norddeutschen Region ausgleichen. Die Universität angetreten unter dem Motto "Technik für den Menschen" - wird mittleren und kleinen Betrieben in diesem

Bürgerschaft, der in der übernäch-

sten Woche vom Wissenschaftsaus-

dungs-Vorhaben. Ende des Jahrzehnts sollen in Harburg etwa 2000 Studenten in 45 bis 47 Forschungsbereichen ausgebildet werden. "Dazu gehörte eine ganze Menge Dickköpfigkeit", gesteht der parteilose Chemie-Professor mit Senatorenwürde. Mit der Dickköpfigkeit spielt Sinn auf die Hürden an, die nicht zuletzt von der Hamburger SPD aufgerichtet worden waren: Die sozialdemokratische Mehrheit in der Bezirksversammlung wollte die neue Hochschule weit außerhalb dieses Arbeitsviertels ansiedeln.

Ballungsraum zur Verfügung stehen

und hält Technologievermittler und

Existenzgründungsberater bereit. So

beschäftigt sich das "Harburger In-

stitut für Technologie-Transfer", an

dem die Universität beteiligt ist, ge-

genwärtig mit rund 15 Existenzgrün-

Doch der Wissenschaftssenator setzte sich durch. Für die TUHH wurde mitten im Zentrum Platz geschaffen. Die Harburger – so scheint es haben diesen Fremdkörper inzwischen "angenommen". Gegenüber dem Technikum hat sich bereits ein "Uni-Friseur" etabliert.

gen wie Treueprämien, Jubliäums-

gelder etc. nicht mehr bei der Berech-

nung des Arbeitslosen- und des Kran-

kengeldes berücksichtigt werden.

Wer Arbeitslosenunterstützung er-

hält, bekommt zur Zeit 68 Prozent

einmalige Zahlungen und bestimmte

Zuschläge nicht berechnet werden;

ebenso ist es beim Krankengeld. Des-

halb ist es in den Augen von Doetsch

widersinnig, diese Zahlungen zwar

mit Abgaben zu belegen, bei Leistun-

gen aber nicht anzuerkennen: "Die

Aquivalenz von Beitrag und Leistung

Ein weiteres Argument gegen das geplante Verfahren sei die Tatsache,

daß aus den vermehrten Beiträgen

höhere Rentenansprüche erwüchsen:

Einerseits versucht die Regierung

durch die Aktualisierung der Renten-

anpassung und die Angleichung der Rentenerhöhung an die Lohnent-

wicklung das Rentenniveau zu

dämpfen; andererseits verstärkt sie

aber die Anspruchsgrundlage. Dabei

verschärft sie noch die Liquiditäts-

klemme der Rentenversicherung, in

die sie schon im nächsten Frühjahr

kommen wird", sagte Doetsch. Aus

dieser könne sie sich zwar aus eige-

ner Kraft befreien, doch für den im

Herbst zu erwartenden Engpaß benö-

Eine Beitragserhöhung hätte so-

fort Geld in die Kasse gebracht." Da

die meisten Sonderzahlungen, wie

das 13. Gehalt, erst gegen Jahresende

anfallen und erst dann mit Beiträgen

belegt werden können, komme bei

Zu den geplanten Änderungen bei

der Krankenversicherung findet Doe-

tsch es "bedauerlich", daß die Regie-

rung keine konkrete Aussage ge-

macht habe, wie die Eigenverantwor-

tung der Versicherten gestärkt wer-

den könne. Auf jeden Fall müßten die

Ausgaben für die Sicherung gegen

Krankheit gesenkt werden, denn der

Aufwand einschließlich Lohnfortzah-

hing und Rehabilitation übersteige

inzwischen die Aufwendungen für

die Alterssicherung in Höhe von zur

Zeit 18 Prozent vom Bruttoeinkom-

men. Nicht zufrieden sind die Arbeit-

geber auch damit, daß die Lohnfort-

zahlung in vollem Umfang beibehal-

dieser Lösung das Geld zu spät.

tige man die Hilfe des Bundes.

ist nicht gewahrt."

## Harsche Kritik an Lambsdorff

Dohnanyi: Schlechtester Wirtschaftsminister seit 1949 / SPD-Wahlkampfauftakt in Bremen

W. WESSENDORF, Bremen Zum Auftakt der letzten Runde im Bremer Wahlkampf nahmen der Präsident des Bremer Senats, Bürgermeister Hans Koschnick und sein Hamburger Amtskollege Klaus von Dohnanyi in erster Linie die Bundesregierung aufs Korn und schonten den politischen Gegner im kleinsten Bundesland. Zielscheibe der zum Teil harschen Kritik waren Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) und Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU).

"Wie können die es wagen, sich mit einem Mann wie Zimmermann mitteliberal zu nennen\*, attackierte der Hamburger Bürgermeister die christlich-liberale Bonner Koalition. "Die Wende zurück in die 50er Jahre, die von der Regierung Kohl/Zimmermann heute vergeblich versucht wird, kann nur in den Abgrund führen." Eine lebensfähige Natur, Arbeitsplätze und Frieden seien nicht zu erhalten, "wenn wir den Weg der 50er und 60er Jahre unkorrigiert fort-

"Graf Lambsdorff ist der schlechteste Wirtschaftsminister, den die Bundesrepublik jemals gehabt hat", meinte Dohnanyi. Wer so schlechte Noten schreibe, sollte sich gegenüber Bundesländern und Gemeinden nicht als Lehrer aufspielen. Seit Lambsdorff im Amt sei, sei die Arbeitslosigkeit ständig gestiegen. Dohnanyi machte dem Wirtschaftsminister auch schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit den Problemen der Schiffbauindustrie.

Der leichtfertige Umgang der Bundesregierung mit den in Jahrhunderten erworbenen handwerklichen Fähigkeiten des deutschen Schiffbaus darf nicht zum Tod des Schiffbaus in der Bundesrepublik führen", folgerte der Hamburger. Wer die Vermögenssteuer senke und zugleich den Werstarbeitern sage, daß das Geld für Strukturinvestitionen in den Häfen fehle, betreibe eine arbeitnehmerfeindliche Politik

.Wir dürfen die Bundesregierung nicht aus der Verantwortung entlassen", meinte Koschnick dazu. Der Bremer verurteilte Lambsdorffs Zweifel, daß es Aufgabe der Bundesrepublik sein könne, die in Bremen geplante Werftenfusion zu unterstützen. Koschnick: Das ist die nackte Ideologie eines brutalen Kapitalismus." Lambsdorff lasse die Werften zu Bruch gehen. "Damit hat er seinem Parteifreund Lahmann in Bremen die Beine weggerissen."

Nur wenn Eigner-Banken das Land Bremen und die Bundesregierung gemeinsam für eine Fusion der Bremer Wersten eintreten würden, sei eine Perspektive in Sicht. "Eine Perspektive, die sowieso schon schlimm genug ist, meinte der SPD-Spitzenkandidat, "weil bei dem Versuch die rund 8000 Arbeitsplätze auf den Werften dauerhaft zu sichem, zugleich 2000 Arbeitsplätze verlorengehen."

Doch die Bundesregierung halte sich dabei die Hinterturen offen. Koschnick: \_Wer - wie sie - von den Werftvorständen fordert, sie sollten ein Konzept vorlegen, nach dem am Ende ein Werstenkomplex entstehen soll der voll konkurrenzfähig ohne weitere öffentliche Förderung am Weltschiffbaumarkt besteht, der muß. doch den Verdacht erwecken, daß er sich jetzt schon die Ausstiegsluken öffnet."

Dabei habe die gleiche Bundesregierung gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein bei ihrer eigenen gemeinsamen Großschiffbauwerit HDW in Kiel 360 Millionen Mark nachgeschossen. Diese Bundesmillionen seien übrigens mehr, als der Bund für das gesamte Werftenförderungsprogramm zur Verfügung stelle. "Wir branchen dringend Klarheit", forderte Koschnick. Nicht zuletzt für den Fall: daß die Zusammenführung der Werften an der Unterweser schei-

"Wir wollen am 25. September wieder die absolute Mehrheit in der Bremischen Bürgerschaft erreichen gab der SPD-Landezvorsitzende Konrad Kunick die Marschroute aus. Von einer großen Koalition mit der CDU in Bremen "halten wir gar nichts". Das Gerede über ein solches politisches Bündnis gelte nichts. Ku-nick rief den knapp 500 Zuhörern zu: "Bürger, verwählt euch nicht, sonst könnt ihr euch hinterher grün und

### Opposition in Chile fordert **Demokratie**

Die vereinten Oppositionspolitiker Chiles haben die Regierung von Stratspräsident Pinochet aufgelor. dert. Plane zur Demokratisserung des Landes durch Erfülking von sieben Forderungen zu beweisen.

In einem Schreiben an den in der vergangenen Woche zum Innenminister ernannten Zivilisten Sergio Jarpa heißt es, der seit dem Militär. putsch von 1973 gekende Ausnahme. zustand müsse aufgehoben werden und die in den Übergangsartikeln der Verfassung von 1980 gewährten Ausnahmerechte zur Festnahme und Ausweisung dürften nicht angewandt werden. Darüber hinaus sollen politische Parteien zugelassen werden, Chilenen die Rückkehr aus dem Exil erisubt, die Pressefreiheit wiederhergestellt und die 32 Todesfälle während der vier Tage nationaler Proteste gegen die Militärregierung von Präsident Pinochet neu untersucht werden. Am gleichen Tag erklärte Präsident Pinochet, Chile wer-de auf einem "perfekt vorgezeichne-tem Weg" zur Demokratie zurück-

#### Wieder Streit um Beagle-Kanal-Inseln

Die argentinische Militärregierung hat am Donnerstag eine von Chile beanstandete Landung einer Gruppe von Argentiniern mit einem Torpedoboot auf einer von beiden Ländern beanspruchten Insel im Beagle-Kanal an der Südspitze Südamerikas als kurzen unvermeidlichen Reparaturstopp für ein Patrouillenboot bezeichnet

In einer Erklärung der argentini schen Marine wurde die den Argentiniam zuvor vom chilenischen Verteidigungsministerium unterstellte Absicht dementiert, auf der größten der drei umstrittenen Hermanos-Inseln einen absichtlichen Landungsversuch unternommen zu haben. Das Boot habe zwecks Reparaturarbeiten vor der Insel geankert, und zwei Be-satzungsmitglieder seien an Land gegangen, um die Taue richtig anzulegen. Chile hatte wegen der angeblichen Landung, die beim Herannahen eines chilenischen Hubschraubers abgebrochen worden sei, einen diplomatischen Protest bei der argentinischen Regierung angekundigt.

## Craxi schickt die Krisenmanager vor

Haushalt, Renten und Nachrüstung sind die ersten Hürden der neuen Regierung Gesundheitsdienstes plant Craxi eine

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Craxi in Tunesien, Andreotti in Meran, Berlinguer in Peking – das politische Italien macht Ferien. Eine Woche nach Abschluß der Parlamentsdebatte, in der dem neu gebildeten Fünfparteien-Kabinett unter sozialistischer Führung des Vertrauen ausgesprochen wurde, bereiten in den römischen Ministerien nur wenige daheimgebliebene Experten die ersten Schritte der von Bettino Craxi geleiteten neuen Regierungsmannschaft vor. Haushalt, Renten und Raketennachrüstung bilden die e.sten Klippen, zwischen denen Craxi hindurchmanövrieren muß, um mit seinem Regierungsschiff Kurs auf den Zielhafen der Krisenbewältigung aufnehmen zu können

Nach Ansicht des neuen Ministerpräsidenten bedarf die "Azienda Italia", der Großbetrieb Italien, eines strafferen. Krisenmanagements als bisher. Vor allem zwei Maßnahmen sollen es auf Stromlinie bringen: die. Bildung eines Kabinettsrates und eine Reform der parlamentarischen Verfahrensordnung.

Dem Kabinettsrat gehören neben minentesten Politikern der Koalitionsparteien gestellten Leiter einiger Schlüsselressorts an, so Außenminister Andreotti (DC), Innenminister Scalfaro (DC), Verteidigungsminister Spadolini (Republikaner), Haushaltsminister Longo (Sozialdemokrat), Industrieminister Altissimo (Liberaler) und Arbeitsminister De Michelis (Sozialist). In diesem Rat sollen alle wichtigen Entscheidungen vorbereitet und Meinungsverschiedenheiten unter den Koalitionspartnern ausgeglichen werden. Craxi hofft, auf diese Weise zeitraubende und gewöhnlich von öffentlichen Polemiken begleitete Spitzentreffen mit den Parteisekretaren des Koalitionslagers überflüssig machen zu können.

Mit der gewünschten Reform der parlamentarischen Verfahrensordnung will Craxi erreichen, daß die Parlamentsdebatten verkurzt, von der Regierung als dringend deklarierte Gesetze und Dekrete mit absolutem Vorrang behandelt und Geheimabstimmungen auf ein Minimum beschränkt werden. Die Haushaltsdebatte soll nicht mehr ständig unterbrochen werden. Zur Behandlung aktueller Fragen will sich der Ministerpräsident nach englischem Vorbild allwöchentlich in einer Fragestunde den Parlamentariern stellen.

Seine erste Parlamentsschlacht wird das neue Kabinett auf dem Feld der Wirtschaft zu schlagen haben. Craxi möchte fristgerecht bis Ende des Jahres Haushalt und Finanzierungsgesetz unter Dach und Fach versprochene Defizitdach von umgerechnet 135 Milliarden Mark noch eine Lücke von fast 19 Milliarden Mark auf. Um sie zu schließen, sollen Sozialleistungen gestrafft und Steuerhinterziehung verschärft bekämpft

Neben einer Reform des ebenso teuren wie ineffizienten nationalen Durchforstung des Rentendschungels. Das Rentenalter soll schrittweise generell auf 65 Jahre heraufgesetzt werden. Das jetzige Verhältnis von 14 Millionen Rentnern zu 20 Millionen Beschäftigten (in der Bundesrepublik 13,4 zu 27,4 Millionen) ist nach Ansicht des Ministerpräsidenten und seiner Experten nicht länger tragbar. Außerdem möchte Craxi mit der weit verbreiteten Unsitte aufräumen, daß Arbeitslose oder ältere Arbeitnehmer, die ein Betrieb los werden möchte, einfach zu Invaliden erklärt werden und damit in den Genuß von Invaliditätsrenten kommen. Heute ist in Italien jeder zehnte Bürger (Kinder eingeschlossen) von einem Amtsarzt invalide geschrieben. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es dagegen bei einer Bevölkerung von 60 Millionen nur drei Millionen Invaliden and Behinderte:

Ein weiteres heißes Eisen für Craxi wird die Raketennachrüstung sein. Wenn die Genfer Verbandlungen bis Ende dieses Jahres zu keinem befriedigenden Ergebnis führen, muß Italien laut NATO-Doppelbeschluß mit der Stationierung von 112 Cruise-Raen auf Sizilien beginnen Craxi plant, das Raketenproblem in den nächsten Wochen mit Reagan, Mitterrand. Kohl und Frau Thatcher zu besprechen, Im Falle eines Fehlschlages in Genf will er, wie aus seiner Umgebung verlautet, jedenfalls für die dann fällige Stationierung ein nochmaliges Mandat des Parlaments

#### Neue Aktion gegen Kriminelle in China

In den größeren Städten Chinas ist nach Informationen ausländischer Diplomaten seit einigen Wochen eine Kampagne gegen die Kriminalität im Gange. Tausende von erwachsenen und jugendlichen Delinquenten seien in Arbeitslager in der Provinz Qinghai und anderen entlegenen Gebieten gebracht worden.

Offenbar verfolge man mit der Aktion neben der Reduzierung der Verbrechen auch die Entlastung überfüllter Gefängnisse und die wirtschaftliche Entwicklung der Grenzregionen, vermuten die Informanten. Vielen arbeitslosen jungen Leuten, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen seien, werde die Aufenthaltserlaubnis in den Städten entzogen und ein Ort in der entlegenen Provinz Qinghai oder anderswo als neuer ständiger Wohnsitz zugewiesen. Amtliche chinesische Stellen in Peking bestätigten, daß eine Kam-pagne gegen die Kriminalität im Gan-

## Rumänien verschließt sich Israels Wunsch

Annäherung an Moskau setzt PLO-Anerkennung voraus

Von den Rumänen lassen sich die Israelis mehr gefallen als von vielen mäniens begnügt sich Israel mit Ablehnung.

Der Grund für diese Zurückhaltung ist die einzigartige Stellung der rumänisch-israelischen Beziehungen. Bis zum Ausbruch des Sechs-Tage-Krieges im Jahre 1967 unterhielt Israel diplomatische Beziehungen mit allen osteuropäischen Staaten außer der "DDR" und Albanien. Alle brachen auf sowjetisches Geheiß ihre Beziehungen mit Israel ab - mit Ausnahme Rumāniens, dessen au-Benpolitischer Kurs sich schon damals vom Moskauer abhob.

Hinzu kommt, daß Rumänien seiner jüdischen Bevölkerung Kulturund Religionsfreiheit einräumt und sich positiv zur jüdischen Auswanderung stellt. Diese ist zwar begrenzt, doch nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil Rumänien die Juden noch braucht, die zum Großteil ausgebildete Fachkräfte sind Dennoch zeigt Bukarest guten Willen und hat die Ausbildungskosten, die es von anderen Auswanderern fordert für Juden abgeschafft.

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem sind auf die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der Sowjetunion ausgerichtet. Das ist für Israel ein so wichtiges Ziel, daß es dafür viele Opfer bringen würde. Denn hier geht es um den Kontakt mit den drei Millionen Juden, die heute noch in der Sowjetunion leben. Durch religiöse und nationale Unterdrückung verlieren sie allmählich ihre Identität. Unterricht in der jüdischen Religion und in der hebräischen Sprache ist strafbar. Solange es eine israelische Bot-schaft in Moskau gab, bot sie den Juden in der Sowjetunion so etwas wie einen symbolischen Halt. Die Normalisierung des Verhältnis-

ses beider Länder war eines der Hauptanliegen, die der israelische Außenminister Itzhak Shamir vorbrachte, als er sich dieser Tage zu einem offiziellen Besuch in Bukarest aufhielt. Doch die Antwort war enttäuschend: Ceausescu wiederholte seinen oft vorgelegten Plan, eine israelisch-arabische Friedenskonferenz einzuberufen, an der anßer Israel und den arabischen Staaten auch die Sowjetunion und die PLO teilnehmen sollten und die schließlich in die Errichtung eines palästinensischen Staates münden sollte.

Mit der Teilnahme der Sowjetunion würde sich Israel abfinden, mit der PLO auf keinen Fall. Auch ein palästinensischer Staat ist für Israel unannehmbar.

Gerüchte über eine rumänische Vermittlungsrolle zwischen Israel und Syrien wegen eines Truppenabzugs aus dem Libanon ließen sich in Jerusalem nicht erhärten. Im Gegenteil Ceausescu mußte bekennen, der syrische Präsident Assad habe sein Ersuehen, ihm Informationen über die israelischen Kriegsgefangenen in Syrien zu geben, abgewiesen. (SAD) sein.

#### Eine halbe Million Tote im Golfkrieg? AFP/DW. Los Angeles Zwischen 175 000 und 500 000 Men-

schen sind seit Beginn des nun drei Jahre dauernden Krieges zwischen Iran und Irak umgekommen, das gab das amerikanische Außenministerium bekannt.

Ein hoher Beamter des State Departments bemerkte, "dieser Krieg gleicht durch die ungeheure Zahl an Opfern immer mehr dem 1. Weltkrieg". Die größten Verluste an Menschen seien auf iranischer Seite zu verzeichnen. Die Schätzungen für Iran schwankten zwischen 125 000 und 500 000 gefallenen Soldaten. Auf irakischer Seite habe der Konflikt etwa 50 000 Menschen das Leben gekostet. Für beide Lager wird die Zahl der Schwerverwundeten auf 600 000

#### Friedenskonferenz in Stockholm

Das Stockholmer Institut für Friedensforschung "SIPRI" wird Anfang-September eine internationale Friedenskonferenz organisieren. Zu den Teilnehmern an der Konferenz wird auch der ehemalige Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen Egon Bahr gehören. Weitere Gäste sollen der schwedische Regierungschef Olof Palme, sein Außenminister Lennart Bodstroem, Österreichs Ex-Kanzler Bruno Kreisky, der rumanische Außenminister Gheorghe Dolgu sowie der mexikanische Friedensnobelpreisträger Alfonso Garcia Robies

#### EG fordert mehr Mittel für des letzten Nettoentgelts, bei dem die Forschung

rtz, Brüssel Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat massive Investitionsanstrengungen für Forschungsund Entwicklungsvorhaben der Schlüsselindustrien in den zehn EG-Staaten gefordert. In einem gestern in Brüssel veröffentlichten Bericht heißt es, nur so könne ein weiterer Abfall in der Konkurrenzfähigkeit der EG-Mitgliedsländer auf dem Gemeinschafts und Weltmärkten abge-

Die verstärkten Investitionen müßten mit einem Abbau der Handelsschranken auf den großen Binnenmärkten der Gemeinschaftsländer gekoppelt werden. Diese Bemühungen seien erforderlich, um die EG-Staaten vor wachsender Abhängigkeit von ausländischer technologischer Innovation zu schützen. Die Gemeinschaft verliere an Konkurrenzfähigkeit für fast alle Produkte im Investitionsgüterbereich. Die Kommission warnt davor, daß

die zunehmende Importabhängigkeit der EG-Länder in diesen Schlüsselsektoren der Industrie den Haupthandelspartnern der Gemeinschaft bei der Modernisierung im herstellenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich eine entscheidende Rolle gewähren könne. Von 1979 bis 1981 seien die EG-Exporte an Investitionsgütern in Nicht-Mitgliedsstaaten volumenmäßig um durchschnittlich 5,5 Prozent im Jahr gewachsen während es Japan und den USA gelungen ist, ihre Exporte in die EG-Staaten in dieser Zeit um 19,9 beziehungsweise um 17,6 Prozent zu steigern.

Japans Erfolg sei in den Bereichen in denen der Ruf nach Protektionismus am lautesten sei, besonders auffällig. Protektionismus sei aber keine Lösung, da er im Endeffekt die Gemeinschaft weiter schwächen und die technologische Lücke zu ihren Konkurrenten nur noch vergrößern

anderen und machen dabei gute Miene zum bösen Spiel, Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu unterhält nicht nur herzliche Beziehungen mit der PLO und deren Chef Yassir Arafat, sondern er spricht auch bei jeder Begegnung mit israelischen Vertretern von der "Notwendigkeit von Verhandlungen zwischen Israel und der PLO, gegenseitiger Anerkennung und einem souveränen palästinensischen Staat auf dem Westjordanufer und im Gaza-Streifen". Kämen derartige Vorschläge von anderen Ländern, würden sie zornige Reaktionen in Jerusalem auslösen. Im Falle Ru-

Ceausescus jetzige Bemühungen



rieder Streit up

ragio hanalin

-- 2-3

## Warum Frankreich Khadhafi schont

Paris ist zweitgrößter Waffenlieferant / Bei Ölimporten aus Libyen steht es an 8. Stelle

Die von der französischen Regierung im Tschad-Konflikt verfolgte Strategie ist nach wie vor undurchsichtig. Zwar hat Paris nach längerem Zögern die militärische Präsenz in seiner ehemaligen Kolonie verstärkt. Aber dieses Engagement bleibt immer noch erheblich hinter dem zurück, was sich die legale Regierung in N'Djamena – und die USA - wünschen. Andererseits sind die diplomatischen Kontakte zwischen Paris und Tripolis trotz der jüngsten verbalen Frankreich-Attacke Khadhafis intakt geblieben.

So stellt sich die Frage, inwieweit die französischen Interessen in und an Libyen - vor allem die wirtschaftlichen – das Verhalten der Regierung in Paris bestimmen. Dazu heißt es im Elysée lediglich, daß Frankreich der "Legalität" in Tschad auf jeden Fall Vorrang einräume. Aber der Legali-tätsbegriff wird in Paris sehr weit gefaßt: Er schließt die Legitimation des Siegers oder die Teilung Tschads wohl nicht aus.

Jedenfalls arbeiten die Franzosen nicht auf einen Sturz des Khadhafi-Regimes him Frankreich stünde auch heute noch dem libyschen Präsidenten keineswegs feindselig gegenüber, schrieb dieser Tage die Pariser Zeitung "Le Monde", die in der Tschad-Frage einen besonders guten Draht zu Präsident Mitterrand besitzt.

Tatsächlich haben sich die Beziehungen insgesamt zwischen Paris und Tripolis unter der sozialistischen Regierung Frankreichs wesentlich verbessert. Sie reichen von der Poli-

rellen Zusammenarbeit. Die Handelsbeziehungen blieben allerdings hinter den Pariser Erwartungen zurück. So rutschte Frankreich seit 1979 vom bevorzugten vierten auf den sechsten Platz der libyschen Handelspartner. nach Italien, der Bundesrepublik Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA.

Noch 1981 war Libyen eines der wenigen Länder gewesen, mit denen Frankreich einen Handelsbilanzüberschuß erzielte, und zwar von immerhin 2.2 Milliarden Franc. Aber 1982 verwandelte er sich bei 4,2 Milliarden Franc Importen und 2,7 Milliarden Franc Exporten in einen Passivsaldo von 1,5 Milliarden Franc. In diesem Jahr dürfte das französische Defizit doppelt so hoch ausfallen. Denn schon im ersten Halbjahr hatte es 1,6 Milliarden Franc erreicht

#### Pariser Presse schweigt

Der wichtigste Grund für diese Verschlechterung ist die starke Zunahme der französischen Einfuhr von libyschem Mineralöl. Nachdem sie 1982 mengenmäßig um 55 Prozent gestiegen war, vervierfachte sie sich im ersten Halbjahr 1983 gegenüber der gleichen Vorjahreszeit auf 1,4 Millionen Tonnen. Damit bezog Frankreich aber lediglich 4,3 Prozent seines gesamten Importöls aus Libyen, das als sein Lieferani an achter Stelle

In der gegenwärtigen Situation eines bedeutenden Überangebots am Weltölmarkt könnte es sich Frankreich also durchaus leisten, auf die

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris tik über die Wirtschaft bis zur kultu- libyschen Öllieferungen zu verzichten. Dagegen wäre es für die französische Rüstungsindustrie ein harter Schlag, wenn Libyen als Kunde ausfiele. Immerhin ist Frankreich nach der Sowjetunion der zweitgrößte Waffenlieferant Khadhafis, und unter den Auslandskunden für die "Mirage" steht Libyen sogar an erster Stelle.

> Bisher sollen 146 französische Kampfflugzeuge dieses Typs an Libyen geliefert worden sein. Dazu kamen mindestens zehn Schnellboote, eine Reihe von Hubschraubern und strategisches Material. Auch haben die Franzosen verschiedene Industrieprojekte in Libyen verwirklicht, darunter den Petrochemiekomplex von Mizda (Creusot Loire). Mit eigenen Investitionen sind unter ande rem Renault, Peugeot und Thomson

Über den derzeitigen Stand der libyschen Aufträge an die französische Industrie liegen keine zuverlässigen Angaben vor. Beim hiesigen Unternehmerverband werden sie - vom Waffengeschäft abgesehen - als bescheiden bezeichnet.

Es ist bezeichnend, daß die Frage der wirtschaftlichen "Abhängigkeit" Frankreichs zu Libyen in der französischen Presse trotz ihrer sehr ausführlichen Tschad-Berichterstattung noch nicht näher untersucht worden ist. Was darüber zu lesen war, kam aus Tripolis - und zwar wohl mit dem Ziel, auf Frankreich einen gewissen Druck auszuüben,

Seite 2: Awacs in Tschad Seite 8: Übergabe verweigert

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Einseitiges von der Kanzel

In Ihrer Ausgabe vom 4. August an die Worte des ehemaligen finni-berichten Sie über "Kirchliche Denk- schen Ministerpräsidenten Kekkoanstöße" zu dem Flugtag auf dem NATO-Flughafen in Ramstein. Zahlreiche Pfarrer der evangelischen Kirche der Pfalz hatten an ihre Gemeindemitglieder appelliert, dem Flugtag fernzubleiben, um "ein Zeichen des Friedens" zu setzen.

Nun sind uns ja ähnliche Vorgänge aus Ost Berlin, Warschau, Bukarest oder Moskau nur alizugut bekannt. Allerdings mit umgekehrten Vorzeichen! Hier wird nicht versucht, die Bevölkerung von dem Besuch eines Flugtages abzuhalten, sondern im Gegenteil, sie wird, zurückhaltend formuliert, mit Nachdruck dazu aufgefordert, bei den militärischen Mammutparaden ihrer "Friedensarmee" mit roten Fähnchen Spalier zu stehen. Gegenüber diesen Machtdemonstrationen im Stechschritt ist der Flugtag in Ramstein doch geradezu ein harmloser, publikumswirksam durchgeführter Tag der offenen Tür, der Verteidigungsbereitschaft zeigt und Verbundenheit der Streitkräfte mit der Bevölkerung demonstriert

Warum gehen die Pfarrer dagegen eigentlich so vehement auf die Barri-

Je länger die Abschreckung wirksam ist, desto weniger scheinen sich viele darüber bewußt zu sein, daß der über 38 Jahre gesicherte Friede gerade durch die Abschreckung, durch das Machtgleichgewicht und den Verteidigungswillen gewährleistet wurde. Und das mit Panzern, und nicht mit Traktoren, mit Flugzeugen, und nicht mit Papierdrachen!

Die Mehrheit unserer Bevölkerung ist nicht gewillt, ihre Freiheitsrechte unter den Bedingungen völliger Unterwerfung an eine Handvoll Privilegierter, an das Zentralkomitee der kommunistischen Partei abzugeben.

Gestatten Sie mir deswegen, meine Herren Pastoren, einen Gegenappell: Kommen Sie zu dem nächsten Flugtag oder Tag der offenen Tür! Zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit den Soldaten, die nicht zuletzt auch Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, Ihr Demonstrationsrecht und Ihre Religionsausübung sichern!

Und denken Sie vielleicht einmal

schen Ministerpräsidenten Kekkonen: "Jedes Land hat eine Armee: Eine eigene oder eine fremde . . . "

Nur zu deutlich zeigen Afghanistan und Polen: Es ist sinnlos, daß Schafe Resolutionen für vegetarische Ernährung fassen, solange der Wolf an einer anderen Überzeugung festhält!

Chr. Zeckra, Hauptmann, München

#### Anbiederung

In einer Pressekonserenz hat jüngst Pastor Albertz die skandalöse Aktion des grünen Landtagsabgeordneten Schwalba-Hoth, der bei einem offiziellen Empfang den amerikanischen General Williams mit Blut besudelt hat, als "ganz schrecklich" bezeich-

Endlich, so denkt man, findet auch Herr Albertz einmal den Mut, sich von dieser Jugend zu distanzieren, die durch ihr pubertäres, rüpelhaftes, aggressives politisches Benehmen unsern freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat und seinen mächtigen Verbündeten bewußt verhöhnen will. Aber nein! Schon im nächsten Satz zieht Herr Albertz seine berechtigte Verurteilung dieser Tat zurück und zeigt für sie volles Verständnis. Er entschuldigt diese Tat, indem er sie als Ausdruck "tiefer

#### Wort des Tages

🤧 Bilden heißt vor allem das Urteil bilden. Mit Wissen allein ist es nicht getan. Der Jugendliche muß in die Lage versetzt werden, nach einer festen Wertskala ein eigenes Urteil zu fällen. Der wirkliche Erzieher vermittelt dem Jugendlichen ein Gefühl der Werte und hilft ihm, sie zu lieben.

" Jean Daniélou, franz. Theologe (1905–1975)

Verzweiflung und "apokalyptischer Vorstellungen- bezeichnet.

Diese schillernde Ausdrucksweise des Herrn Albertz, wenn es um unsere politisch aufmüpfige Jugend geht, kennt man zur Genüge, sie wird durch dauernde Wiederholung nicht besser. Mir kommt es wie ein. Sich-Anbiedern eines alten Mannes an die Jugend vor, der dieser beweisen will. wie jugendlich er noch ist.

Harald Hasper.

#### Im Gespräch

Leserbrief: Wesses Vertrater?": WELT

Die von Herrn Richard in seinem Leserbrief gegen Botschafter Dr. Wand in Luanda erhobenen Vorwürfe weist das Auswartige Amt mit Nachdruck zurück. Seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahre 1979 setzt sich die Bundesregierung unablässig für eine befriedi-gende Lösung des Problems der En:schädigung enteigneter ehemaliger deutscher Siedler in Angola ein. Leider ist es trotz des intensiven Einsatzes von Botschafter Wand und dessen Vorgänger noch nicht zu einer Regelung gekommen.

Staatliche Entwicklungshilfe für Angola gibt es bis heute nicht. Wenn es hierüber zu Verhandlungen kommen sollte, wird selbstverständlich die Frage der Entschädigung eine wichtige Rolle spielen.

Der Unmut von Herrn Richard ist dem Auswärtigen Amt verständlich. Daß Herr Dr. Wand als Zielscheibe dieses Unmuts dienen soll, kann nicht akzeptiert werden. Sowohl das Auswärtige Amt als auch der Botschafter stehen mit der Interessengemeinschaft Angola-Deutscher e. V. in ständigem Gespräch. Auf das Klischee von der Cocktail-Party will ich weiter nicht eingehen. Tatsächlich müssen unsere Botschaftsangehörigen in Angola, das bekanntlich eines der ärmsten Länder der Welt ist, unter großen Entbehrungen leben.

> Klaus Bald, Stellvertretender Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

### Personalien

PARLAMENT Das politische Bonn schmunzelte

gestern über eine Geschichte in der Bonner Rundschau. Die Zeitung berichtete, daß der SPD-Bundestagsabgeordnete Heinz Rapp (59) aus Göppingen mehrere Tage lang mit sieben Personen in den zur Zeit leerstehenden Abgeorinetenbüros des Langen Eugen Urlaub gemacht hat. Rapp, Bundestankdirektor a. D., kam mit seinen Eitern, zwei Töchtern, Schwiegersohn und den beiden Enkelchen Charloge, acht Monate, und Lisa, sechs Monate, zurück an den Rhem, um lier per Rad die Umgebung zu erkundschaften. Da seine zwei Bonner Augeordnetenburos fur die umfangreiche Fa-, milie zur Nacht nicht ausreichten. lieh ihm seine Fraktionskollege Dr. Liesel Hartenstein noch thre beiden Bürozimmer. Mit Betten und Legen zogen die Rapps in den zwolften Stock, bis der "Schwabenstrenh" von der Verwaltung des Bundenages, die angeblich mehrere Tage van den Urlaubsgästen nichts gemerkt hat, untersagt wurde. Der sparsame Schwabe mußte mit Familie wieder heimreisen. Bundestagspräsident! Rainer Barzel willeinen Brieffolgen lassen, in dem er darauf hinweist, daß Nächtigen in den Abgeordnetenbüros verboten ist. Diese Vorschrift wurde seinerzeit vom Präsidium und Ältestenrat des Bundestages erlassen. Jedoch nicht, weil in den Bürcs Familien urlaubten, sondern weil die Zimmer häufiger für heimliche Rendezvous genutzt wurden. Heinz Rapp, kein Neuling in Bonn, sondern seit 1972 im Parlament, kennt die Vorschrift. In der Bundestagsverwaltung ging man gestern davon aus, daß mehr als ein Barzel-Schreiben wohl nicht zu erwarten sei. Der schwäbische Parlamentarier hat übrigens acht Kinder. fünf Töchter und drei Söhne.

#### BUNDESPRÄSIDENT

Bundespräsident Karl Carstens wird am kommenden Montag in Bonn die Arbeit wiederaufnehmen. Der Präsident hat bereits einen vollen Terminkalender. In der nächsten Woche empfängt er unter anderem vier neue Botschafter zur Überreichung des Beglaubigungsschreibens, Sonatane Tu'akinamolahi Taumoepeau Tupou aus Tonga, Alejandro Banegas aus Honduras, Mahmoud Hammoud aus Libanon und Dr. Manuel Raphael Garcia Lizardo aus der Domenikanischen Republik.

## Schelte für westliche Kriegsflotten

"Jane's" Jahrbuch liegt vor / Geschlossenes Konzept für Seeverteidigung gefordert

JOCHEN ZWIKIRSCH, London Für den wohl meistzitierten Kriegsmarine-Experten der Welt gibt es ein Jubiläum: Kapitän zur See John Moore, der frühere stellvertretende Geheimdienstchef der Royal Navy, ist seit einem Jahrzehnt Herausgeber des "Jane's Fighting Ships". Politiker und Verteidigungsplaner glei-chermaßen schenken diesem international renommierten Standardwerk (die Ausgabe 1983/84 wurde soeben in London veröffentlicht) und auch Moores gewichtigen Vorworten gro-

In dem neun Seiten umfassenden Vorwort zum 86. Jahrgang hat Moore seine traditionelle Offenheit geradezu schonungslos demonstriert. Noch nie hatte er sich des Wortes "Idiotie" bedient. Erst die gegenwärtige Flot-tenpolitik der britischen Regierung ließ den Kapitan den harschen Begriff gleich zweimal verwenden:

• "Idiotie" sei in einer Welt des ständig zunehmenden technischen Fort-schritts Londons Entschluß, die mid-term modernisation" (nāmlich die Grundmodernisierung) sehr teurer Kriegsschiffe in der Mitte ihrer gemeinhin auf 20 Jahre projektierten Lebenszeit" auf ein Miniumum zu beschränken oder ganz zu unterlas-

• "idiotisch" sei es, solche Millionen kostenden Kampfeinheiten zwar mit optimalen Offensivwaffen (nämlich für die schon in den sechziger Jahren beschlossene politisch-strategische Selbstbeschränkung auf die Verteidigung des NATO-Großraumes Nordost-Atlantik) auszurüsten, ihnen aber aus falsch verstandener Sparsamkeit die zu einer effizienten Selbstverteidigung erforderlichen Waffensysteme zu spät oder überhaupt nicht an Bord zu geben. Beim "Testfall Falkland" habe sich diese mangelhafte Abwehrkapazität in erschreckender

Generell sei festzustellen, daß die Royal Navy "die erforderliche Ausgewogenheit für größer angelegte mari-time Operationen" vermissen lasse. Weitere schwerwiegende Argumente dafür seien auch die Ungewißheit über die Bauprogramme für neue konventionelle wie atomgetriebene U-Boote, der offensichtliche Flop bei der Konstruktion der "Billigfregatte" vom Typ 23 (der schon auf dem Reißbrett gerade einmal zehn Prozent billiger ist als der derzeit modernste teure" Typ 22), und schließlich das für jede Über wie Unterwasserein-Eine großraumige Frühwarn-Luftanfklärung ist heute nicht mehr

Hinzu komme das immer bedrohlichere Schrumpfen der westlichen Handelsflotten, obwohl der Falkland-Konflikt gezeigt habe, "daß Flottenoperationen ohne die Unterstützung requirierter Handelsschiffe unmöglich sein dürften".

Captain Moore verweist in seinem Jane's Vorwort erneut auf die Tatsache, daß die Handels- und Fischereiflotte der Sowjetunion seit Jahr und Tag ein integraler Bestandteil der roten Flotte" sei und selbst in Friedenszeiten mit ihrer Dumping-Preispolitik "nicht lediglich Devisen" anlande, sondern auch "eine Vielfalt geheimdienstlicher und meereswissenschaftlicher Erkenntnisse" mit-

Die "wahrscheinlich größte Lücke" in der Seeverteidigung des Westens klafft nach Ansicht John Moores indessen beim Minenkampf. Keine Macht der Weit verfüge über mehr, modernere und vielfältiger einsetzbare Seeminen als die Sowjetunion. Gegen diese Bedrohung sei der Westen in geradezu sträflicher Weise nicht

Zahlen sprechen für sich. Die US-NAVY zum Beispiel - mit 1088 aktiven und Reserveeinheiten die stärkste Kriegsmarine der westlichen Welt führt auf ihrer Flottenliste genau drei aktive und 18 Reserve-Minenräumer. Moore: "Diese Minenkampf-kräfte können höchstens zwei amerikanische Häfen offenhalten. Auch das inzwischen eingeleitete Neubauprogramm für 38 weitere Einheiten wird maximal nur fünf Häfen garantieren können - und das erst Anfang der neunziger Jahre.

Das Fazit des Experten: Auch der Westen braucht ein in sich selbst geschlossenes Konzept der Seeverteidigung - seien es nun untereinander abgestimmte Bauprogramme für Typschiffe oder sei es die politische Erkenntnis, daß "Ban- und Ausrüstungsprogramme für Flotten langfristig sein müssen, sollen sie effektiv

## Mordkommandos verunsichern die Städte

Polizei schweigen. Offiziell wird be-

Von CHRISTEL PILZ Die Killer kommen nachts. Sie ho-len ihre Opfer von Bahnhöfen, Busstationen, Garküchen, Märkten,

aus Geschäften und Heimen - in Jakarta und anderen Städten. Am nächsten Tag findet man sie – erschossen aus nächster Nähe. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind die Toten tätowiert, als Ex-Häftlinge oder Kriminelle bekannt. Niemand weiß, wie viele Menschen auf diese Weise ums Leben kamen, seitdem die "mysteriösen Killer" Anfang dieses Jahres ihre Kampagne begannen.

Banden brechen in Häuser ein, rauben am hellichten Tag Fahrgäste in Bussen und Zügen aus, erpressen Geschäftsleute, steigen über Mauern in Fabriken ein, nehmen den Arbeitern ab, was zu nehmen ist und leeren die Betriebskassen.

In der Bevölkerung wird dieser Killerwelle allgemein Verständnis entgegengebracht. "Was bleibt uns anderes übrig, wenn unser Rechtswesen versagt", meint ein Ingenieur, der in Deutschland studiert hat. Allerdings dürfe solche Justizwillkür nicht zur Gewohnheit werden. Daß sie es werden könnte, hat zur tiefen Sorge in politischen Kreisen des Landes

Empörung kommt von denjenigen, deren Angehörige den Mordkommandos in die Hände fielen. Wurden sie bloß verwechselt? Sind sie Opfer privater Fehden geworden? Zahlreiche junge Männer lassen sich dieser Tage thre Tatowierungen wegoperieren. Unlängst warnte gar der Vorsitzende des Rats der islamischen Prediger, Endang Muttaquen; vor der Fortsetzung dieser \_illegalen Exeku-

Wer aber sind die Verantwortlichen? Die Regierung, die Militärs, die

hauptet, dies sei ein Bandenkrieg. Kenner der indonesischen Politik sind überzeugt, daß die Killerteams Sonderkommandos der Streitkräfte sind. Generalmajor Tri Sutresno, der Befehlshaber für Jakarta, beschwichtigte: Fürchten müsse sich nur, wer ein schlechtes Gewissen habe. Generaistaatsanwalt Ismail Saleh sagte im Parlament, die Schießaktion sei eine Maßnahme, Schlimmeres zu verhü-

### **INDONESIEN**

Genau das paßt ins Bild der gegenwärtigen Situation. In ganz Jakarta, der Sieben-Millionen-Hauptstadt, sowie in den Zentralen staatlicher Autorität läuft eine Kampagne der Säuberung. Der Grund: Die Sorge vor einem unkontrollierbaren Mobaufruhr. Angehörige des Geheimdienstes meinen, Kriminalität sei zu einer Waffe ideologisch motivierter Gruppen geworden. Die Säuberungskampagne begann nach der Wiederwahl von Präsident Suharto zu seinem vierten Fünfjahresmandat im vorigen Marz.

Mystiker, die in der indonesischen Politik mitunter eine wichtige Rolle spielen können, sahen Zeichen für unruhige Zeiten. Suharto könne Chaos nur dann verhindern, wenn er sein Haus in Ordnung bringt". Als Javaner nahm Suharto diese Mahnungen sehr ernst. Zentraljava ist die traditionelle Hochburg des indonesi-

schen Mystizismus.
Bei seiner Kabinettsumbildung verstärkte Suharto die Rolle der Technokraten, verminderte die der Politiker und besetzte die für Sicherheit zuständigen Schlüsselpositionen ben prüfen.

mit Männern entschlossener Tat. Der neue Befehlshaber der Streitkräfte, Benny Murdani der Kommandant von Jakarta, Tri Sutresno, der Gouverneur von Jakarta, Suprapto, und Innenminister Supardjo Rustan sind dafür bekannt, daß sie zur Erhaltung von Recht und Ordnung eher zu viel als zu wenig tun. Alle vier Generale sind langjährige Vertraute des Präsi-Der aktuelle Anlaß, dem Thema

Sicherheit wieder höchste Priorität einzuräumen, ist die wirtschaftliche Situation. Zum ersten Mal in der 17jährigen Amtszeit Suhartos fiel die Wirtschafts-Wachstumsrate unter die des Bevölkerungszuwachses; letztere beträgt trotz aller Anstrengungen zur Geburtenkontrolle etwa 2,5 Prozent Die Prognosen für das diesjährige Wirtschaftswachstum sind noch dusterer - trotz eines Paketes von Konsolidierungsmaßnahmen "Es geht jetzt darum, vorbereitet zu

sein", meint ein Sprecher der Sicherheitsbehörde "Bakin", "wir müssen den Gegnern unseres Staates die Argumente zur Ausnutzung unserer Mißstände nehmen. Eben darauf sind Kommunisten und radikale Moslems sozusagen spezialisiert. Beide Gruppen sind verboten. Beide sind aktiv im Untergrund. Der Gouverneur von Jakarta startete eine Kampagne gegen die Sünden der Gesellschaft\*. Er ließ illegale Massagesalons und Casinos schließen und schob Tausende von Becak-Fahrern (Fahrrad-Taxis), die ohne Lizenz in Jakarta waren, in die Dörfer ab, aus denen sie kamen. Zur moralischen Aufrüstung" in Politik und Wirtschaft dient ein neugeschaffener "Aufsichtsrat". Er muß alle Ausgaben von Behörden und Staatsbetrie-



Hans Banmann. Jahrgang 1924. im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen. Nach einer kaufmännischen Lehre im Steinkohlenbergbau des Reviers kam er bereits 1948 zur WELT, studierte nebenher während dieser Zeit in Köln am jungen Energiewirtschaftlichen Institut und wuchs so \_von Haus aus" in den komplexen Bereich der Energie für seine Zeitung, der er nun seit 35 Jahren angehört.

1975 übernahm er für ein Jahr das Wirtschaftsresson der WELT, um es mit der Zentralredaktion von Hamburg nach Bonn zu bringen und dort in neuem Stil wieder aufzubauen. Dann zog es ihn doch wieder "an die Front" von Kohle, Strom, Gas, Öl, Kernkraft - zu den Firmen und deren oberen Etagen, wo an der Zukunft der

Energieversorgung kommender Generationen gearbeitet wird. Dazu gehören gute Drähte in die Landeshauptstädte, nach Bonn und auch in außerdeutsche energiepolitische Zentren, denn auch das, was die Wirtschaft denkt, muß zur Bewältigung der Zukunft von

Länder, um an Ort und Stelle zu studieren, wie die jeweilige Nation mit ihren speziellen Problemen die "Aufgabe Energie" löst - oder zu lösen gedenkt.

Wer das Revier und seine

leitenden Männer über Jahrzehnte hinweg begleitete, der wird auch Fachmann für Managementfragen und für Industrie- und Strukturpolitik. Seit 15 Jahren konzipieri und gestaltet Hans Baumann die jährlich erscheinende Karriere-Dokumentation der WELT. Sein Bestseller Männer und Māchte an Rhein und Ruhr' war das erste Buch, das Machtstrukturen hinter den Kulissen der größten und ältesten deutschen Wirtschaftsregion aufzeigte - und selbst von den "Betroffenen" mit Respekt aufgenommen

200 redaktionelle Mitarbester berichten in der WELT tiglich über das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft und Kulturr in Bonn, in den Bundestandern und an allen Brennpunkten des Weltgeschahens, leder von ihnen ist ui seubem Bereich ein erfahrener Fachmann. Sie alle geben der WELT und ihren Lesem den entscheidenden Informationsvorsprung.

Nette Aktion g

Krimanelle in 0

Totalia (alla

in Makhilla

### Dokument des Tages (III): Die sowjetische Akademie der Wissenschaften fordert eine grundlegende Wirtschaftsreform

## Die zentrale Staatswirtschaft hat die Arbeiter verdorben

Die WELT dokumentiert heute den letzten Teil der Studie über Reformen der sowjetischen Wirtschaft, die von der Akademie der Wissenschaften in Nowosibirsk verfaßt worden ist. Inzwi-schen wurde bekannt, daß ihre Autorin dort das "Institut für Ökonomie und Organisation der industriellen Produktion" leitet. Chef des Instituts ist der Armenier Abel Agabegjan.

us alledem folgt, daß die gesellschaftliche Notwendig-keit, zu dem neuen System überzugehen, in den Interessen vieler sozialer Gruppen keine direkte und prāzis definierte Stütze hat. Das ist die soziale Ursache für die hohe Stabilität des Systems der strikt zentralisierten, überwiegend administrativ gelenkten Wirtschaft, dessen Ineffizienz die Partei schon seit langem erkannt und in ihren Beschlüssen festgestellt hat.

Ein dritter Grund für die erwähnten Erscheinungen hängt mit dem ungenügenden Niveau unserer Sozialwissenschaften zusammen, dem Fehlen eines zur Gänze entworfenen "Modells" des neuen Wirtschaftsmechanismus. Die Produktionsverhältnisse stellen nämlich ein in sich geschlossenes System dar, dessen Einzelbestandteile miteinander verbunden sind. Dies zeigt sich unter anderem an seiner Fähigkeit, die darin versuchsweise eingeführten Elemente effizienter, qualitativ vorzüglicher Wirtschaftsbeziehungen wieder abzustoßen". Genaugenommen hat es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Versuche gegeben, in das bestehende System einzelne progressive Methoden einzuführen, die als unvereinbar mit seinem Geist wieder ausgeschieden wurden.

Eine Analyse der auf diesem Gebiet gemachten Erfahrungen läßt den Schluß zu, daß es nicht möglich ist, den vor vielen Jahrzehnten entstandenen Mechanismus der Wirtschaftsleitung zu verbessern, indem man seine am meisten veralteten Bestandtelle nach und nach durch effizientere austauscht. Man wird nicht um das diskrete Eingeständnis herumkommen, daß die Ablösung überholter wirtschaftlicher Lenkungssysteme beim Aufbau des Kommunismus eine recht seltene Angelegenheit ist (einmal in mehreren Jahrzehnten), daß sie dann aber umfassend und tiefgreifend ist.

Es liegt auf der Hand, daß die sozialistische Gesellschaft sich auf eine so weitreichende Operation nur unter dem Einfluß objektiver Notwendigkeiten einlassen kann, zudem bei klarer Perzeption der Ziele und der zu ihrer Erreichung wohlfundierten Mittel. Das wirtschaftliche Ziel dieser Reorganisation besteht in einer höheren Effizienz und einer Zunahme der Wachstumsraten der Volkswirtschaft, die soziale Zielvorstellung in der Beseitigung aller die gesellschaftliche, berufliche und individuelle Entwicklung der Werktätigen hemmenden Hindernisse, der Heranbildung einer echt sozialistischen Einstellung zur Arbeit. Die Mittel zur Erreichung dieser Ziele sind jedoch nur in Umrissen erkennbar. Es sind eher grundsätzliche Zielvorgaben als endgültige Formen der Umwandlung der neuen Produktionsverhältnisse.

Zur Zeit verfügt unsere Sozialwissenschaft nicht über ein einheitliches, in sich geschlossenes und in allen Einzelheiten durchdachtes "Modell" der Wirtschaftslenkung, das man nur zu ergreifen und vom wissenschaftlichen Reißbrett in die Praxis zu übertragen bräuchte. Zwar haben die sowjetischen Juristen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler erhebliche Vorarbeiten zur Schaffung eines derartigen Systems geleistet. Einen besonderen Platz nehmen dabei die aus unserer Sicht hervorraschwili ein. Ein kleiner Auszug dar- verhältnisse, Stand der öffentlichen

Stelly. Chefredakteure: Peter Gillies, Brupo Waiteri, Dr. Günter Zehm

normer ver Coefredaktion: Helm, Barth Hamburg-Antsgabe: Diethart Goos Chaft von Dienst; Klarz Jürgen Pritzsche, Reinz Kluge-Lübte, Jenz-Kartin Lüttleite (WELT-Be-part), Bour, Friedr, W. Heering, Essen; Horst Filles-hein, Hamburg

heim, Hamburg
Veruntwurlich für Seite I., politische Nachrichten:
Gernot Fachen, Peter Politiposistelle, j. Deutschland;
Norbert Koch, Riddigere, Wolkowsky (stelle, j. Internationale Politisch Mandred Neuber, Austand Jürgen
Limbark, Marka Weidenbiller (stelle, j. Beitaz: Durisbard Müller, Dr. Mandred Rowold (stelle, j. Meimbard Müller, Dr. Mandred Rowold (stelle, j. Meim-

land Miller, Dr. Manfred Bowold (stelly), Melmungen: Euro von Lowerstern (verantw.). Horst Stein, Bundeswehr: Rithiger Moninc, Sundespurichter Buropa: Ulrich Lilbe; Osteuropa: Dr. Carl Gustaf Ströbni, Zeitigerchichter Wahrer Geriffit; Witzchaft. Gerd Brüggensum; Industriepolitik: Hans Baumann; Geld und Krodit: Chan Derthager; Freilleton: Dr. Peter Ditimar, Beinhard Beunhistelly.; Geistige Weit/WELT des Buchas: Alfred Starlunum, Peter Böbhis (stelly.), Dr. Hollunni Jasarich (stelly.); Fernschen: Dr. Brighte Heiler; Wissenschaft und Technic Kisus Miller; Sport: Frunk Quodunu; Ans aller Weit: Ulrich Bisger, Kinst Tenke (stelly.); Raisswell; ulrich Bisger, Kinst Tenke (stelly.); Raisswell; ulrich Bisger, Kinst Tenke (stelly.); Raisswell; ulrich Bisger, Budoff Scholin (stelly.); Auslandstellagen: Hans-Herbert Eubzuner; Leserwicker. Henk Ohnerorge; Dokumentation: Reinhard Berger, Graffik: Wetter Schmidt.

eliere leitende Redakteurer Dr. Leo Fischer, Peter nisch. Werner Kahl, Waher H. Rueb, Lother hunkt-Mahlech

toreduktion: Betting Rathie: Schlußrechittis

Bonner Korrespondenten-Bedaktion: Manfred Scheff(Leiter), Heinz Hock(stells 1, Gluther Bading, Stefan G. Haydeck, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eber-bard Mitschke, Glutle Reiners

apondent: Becat Conrad

aus ist vor kurzem in der periodischen Presse veröffentlicht worden. (Staat und Recht, Nr. 6/1982, S. 38-48), ferner die Arbeiten von R. O. Halfina, M. I. Kosyr, N. P. Fedorenko, W.A. Tichonow, I.I. Lukinow und vielet anderer bedeutender Wissenschaftler. Gleichwohl existiert bis heute kein perfektes Modell des neuen Wirtschaftsmechanismus in unserer Wissenschaft. Bei den gegenwärtigen Organisationsmethoden der wissenschaftlichen Forschung ist das im Grund auch gar nicht möglich.

Rufen wir uns einmal ins Gedächtnis, wie technisch hochkomplizierte Systeme geplant werden. Zunächst wird ein spezielles Wissenschaftler-Kollektiv gebildet, das nach einem einheitlichen Plan unter der Leitung von Chefkonstrukteuren arbeitet, womit die strukturelle Geschlossenheit des Projekts, die Abstimmung und Koordinierung aller seiner Einzelbestandteile gewährleistet ist. Dann werden derartige Arbeiten in engstem Kontakt mit den staatlichen Leitungsorganen durchgeführt, welche die materiellen und finanziellen Mittel für einen erfolgreichen Abschluß sicherstellen.

Die Kompliziertheit des wirtschaftlichen Lenkungsmechanismus ist um vieles größer als alle existierenden technischen Systeme. Die Forschungsarbeiten für ein neues Lenkungsmodell dagegen nehmen sich einstweilen dilettantisch aus.

Hier sind auf der einen Seite wenn auch formal koordinierte, so doch faktisch zersplitterte Gruppen tätig, die häufig Doppelarbeit leisten, andererseits aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht in der Lage sind, über allgemeine Grundsatzformulierungen hinauszugehen, auf denen der neue Wirtschaftsmechanismus aufbauen müßte. Die praktische Ausführung dieser Grundsätze ist Zukunfts-

Besonders unzureichend sind bisher die sozialen Aspekte der in Aussicht genommenen Reform durchgearbeitet worden: die konkreten Methoden zur Harmonisierung der gesellschaftlichen, kollektiven und individuellen Interessen der Werktätigen, die Mittel zu einer positiven Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens, die Methoden, die Aktivität der Arbeiter bei der Leitung der Betriebe und der Gesellschaft anzuspornen. Hier liegen noch große Problemfelder für die Sozialwissenschaftler, für diejenigen Zweige, die wir unter der Bezeichnung "Wirtschaftssoziologie" zu entwickeln suchen. Hauptgegenstand jener wissenschaftlichen Richtung der Soziologie ist der soziale Mechanismus der wirtschaftlichen Entwicklung, zu dessen Beschreibung ich jetzt übergehen möchte.

Das von der sowjetischen Wissenschaft entworfene Modell der dem modernen Stand der Produktivkräfte entsprechenden Produktionsverhältnisse muß die Schwierigkeiten berücksichtigen, bisweilen auch die Konfliktträchtigkeit der einzelnen Wirtschaftssubjekte, die Gesetzmäßigkeiten in ihrem Interaktionsverhalten, die Inhalte ihrer Dialoge mit den gesellschaftlichen Einrichtungen und den Lenkungsorganen der Wirtschaft. Ebenso setzt die Strategie der wirtschaftlichen Reorganisation die Kenntnis der sozialen Lage, der Bedürfnisse, der Interessen, des realen und potentiellen Verhaltens derjenigen gesellschaftlichen Gruppen voraus, die den Verlauf des Reorganisationsprozesses ihrerseits entschei-

dend beeinflussen können. Indessen sind alle diese Fragen völlig ungenügend erforscht. Wir wissen absolut nichts über die Spitze des "Eisbergs" der sozialökonomischen Beziehungen, das heißt nichts über die konkreten Details der sozialen Lage verschiedener Gruppen von Werktätigen (Höhe genden Arbeiten von W.P. Kura- und Herkunft der Einkünfte, Wohn-

Deutschignd-Kourespondenzen Berlin: Hans-Rüdi-ger Karutz, Klaus Gehtel, Peter Weertz, Dhaseldozh. Dr. Wilm Berlyn, Josethin Gehlindt, Barald Posty, Frankhur: Dr. Dankwart Gunstrach (augieich Kor-respondent für Städischen/Architektur), her Adham Joschim Weber, Bambung-BenbertSchiltze, Jan Brech, Kläre Warnecke MA; Hamnover/Kiel: Christoph Graf Schwerin von Schwanenfeld (Poli-tik); Bannower: Dominik-Schmidt, Wartschaft); Min-chen: Peter Schmals, Dankwart Seitz; Stuttgart: King-Hu Kuo, Werner Neitzel

Aug-nu aut, werner Nettpel Chefinarvespoudent (Inhasti: Joachim Neander Anslandshiftros, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Priza With, Wilhelm Purler; Moskau; Friedrich H. Neumann: Parler Angust Graft Rageneck, Josephin Schaufull; Rom: Friedrich Meichener; Stockholm: Reiner Getermann; Washington: Thomas L. Rielin-yer, Horst-Alexander Siebert

ger, Borst-Alexander Siebert

Asslands-Korrespondenten WELD/SAD: Alben: R

Asslands-Korrespondenten WELD/SAD: Alben: R

Asslands-Korrespondenten WELD/SAD: Alben: R

Asslands-Korrespondenten WELD/SAD: Alben: R

Antonomore, Beisrit Peter M. Banke: Beggith: Prof.

Dr. Gönter Friedlinder; Brüssel: Cay Graf v. Brockderff-Ahlefeidt, Bodo Radke; Jertanien: Episraim

Lahav, Heinz Schewe, London: Heimmt Voss, Christian Ferber, Claus Gelsman, Slegfried Heim, Peter

Michalaki, Josehim Zwidersch: Los Angeiser, EndHeinz Kudowski; Madrid: Bolf Görtz, Malland: Dr.

Ginther Bopas, Dr. Moellin von Zikszwiis-Lummon

Meridon City: Warner Thomas; New York: Alfrad von

Krussastiern, Gitte Baner, Ernet Hambrock, HansJurgen Stick, Wolfgang Will; Paris: Heinz Weissenbergar, Constance Knitzer, Josehim Label; Hon;

Anna Terling: Talkich Dr. Fred de la Trobe, Edwin

Karstniol; Washington: Dietrich Schniz; Zürich:

Pietre Bothschild.

Zentralredsktion: 5300 Boon 2, Godesburger Allec 89, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 55 714

(0 40) 34 71, Telex Reds American 2 17 001 777

Teles 8 579 10

1000 Berlin St., Kochstruße St., Bedaktion: Tel. (ö 30) 2 59 10, Telez I 84 611, Annaigen: Deutschland-Ana-gabe Tel. (ö 20) 25 91 25 31/32, Telez I 84 611

2000 Hamburg 3d, Kniser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (9 40) 34 71, Telex Redskripp and Vertrieb 2 170 010.

4300 Esson 16, Im Tselbruch 100, Tel. (0 20 64) 10 11,

prieres (8 30 54) 8 27 28 und 8 27 29

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Dienstleistungen, Verbrauchsstruktor usw.).

Noch weniger wissen wir über die besonderen Merkmale des sozialökonomischen Bewußtseins der Gruppen: ihre Wertvorstellungen, ihre Bedürfnisstruktur, ihre Interessen. Die vom Standpunkt der vor uns liegenden Aufgaben wichtigste Kategorie der sozialökonomischen Interessen ist von der sowjetischen Wissenschaft sehr viel weniger erforscht als zum Beispiel in Ungarn,

Wenn der Inhalt der Produktionsverhältnisse im Sozialismus traditionell von den Wirtschaftswissenschaften erforscht wird, die soziale Struktur der sozialistischen Gesellschaft aber von den Philosophen und Soziologen, so ist der konkrete gesellschaftliche Mechanismus der Wechselbeziehungen zwischen der ökonomischen Basis und dem sozialen Überbau bisher noch nirgends aufgedeckt worden.

Konkret zeigt sich dies daran, daß die Prozesse, Gesetzmäßigkeiten und Tendenzen der ökonomischen Entwicklung des Landes in der Regel

Wenn wir von einem solchen Mechanismus sprechen, so meinen wir ein stabiles System der Interaktion sozialőkonomischer Gruppen zum Zwecke der Erzeugung menschlichen Lebens, der Nutzung der natürlichen Umwelt, der Schaffung und dem Verzehr materieller Güter und Dienstleistungen. Ein System, das sich einerseits durch historisch entstandene soziale Institutionen reguliert, andererseits aus der Aktivität der staatlichen Organe der Wirtschaftslenkung gespeist wird.

Das sozialökonomische Verhalten der von ihrer Lage und ihren Interessen bestimmten Gruppen bildet die spezifische Funktionsform dieses Systems. Die Rückkoppelung zwischen den wirtschaftlichen und sozialen Sphären der Gesellschaft sichert die systematische Anhebung der Produktionsverhältnisse auf das Niveau der Produktivkräfte. Die Triebkraft dieses Mechanismus sind die Widersprüche zwischen dem Stand der Produktivkräfte und dem Zustand der Produktionsverhältnisse, die ihren konkreten Ausdruck in den Inter-

einander, geschieht es sehr häufig, daß Konflikte entstehen. Ein Teil von ihnen wird spontan auf dem Wege der Kompromißsuche gelöst, der beide Seiten befriedigt. Gelingt es nicht, einen Kompromiß herbeizuführen, und nimmt der Interessenkonflikt der Gruppe scharfe Formen an oder gelangt gar an die Öffentlichkeit, so wird ein Schlichter hinzugezogen, in welcher Eigenschaft in aller Regel die Staats und Parteiorgane fungieren, die den Betreffenden bestimmte Normen des sozialökonomischen Verhaltens auferlegen.

Wie unsere Forschungsarbeiten zei-gen, weist der soziale Mechanismus der wirtschaftlichen Entwicklung eine komplizierte Struktur auf. Ähnlich, wie ein Uhrwerk aus einer Fülle gegenseitig miteinander verbundener Schräubchen, Federn und Hämmerchen besteht, so setzt sich der soziale Mechanismus einer entwikkelten Volkswirtschaft aus lauter zwar miteinander verbundenen, aber doch relativ selbständigen Einzelteilen zusammen. Zu einem jeden solchen Mechanismus gehört ein ganz

viel stärker bei sich ändernden Umständen.

Im Unterschied dazu ist die Zugehõrigkeit eines Arbeiters zu einem bestimmten Sozialtypus ein Langzeitfaktor, der sich nicht nur für die Lebensdauer der betreffenden Generation auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt, sondern auch nach deren Abtritt von der historischen Bühne sich durch den geistigen Einfluß der älteren Generation auf die jüngere bemerkbar macht. Daher rührt auch die historische Kontinuität der spezifischen nationalen Züge verschiedener Arbeitergruppen (z.B. russischer, georgischer, estnischer, deutscher), von denen eine jede gleichsam den Abdruck des jahrhundertelangen Entwick-

lungsweges ihrer Völker in sich trägt. Da der in jeder Periode vorherrschende Sozialtypus des Arbeiters das Ergebnis nicht nur jetzt wirksamer, sondern auch früher existierender gesellschaftlicher Verhältnisse ist, wie sie sich in den Nationalkulturen niedergeschlagen haben, stellt er eine große in sich ruhende Kraft dar,

tigsten, sondern die gehorsamsten Befehlsemplänger sind, auch wenn sie keine Produktionserfolge aufzuweisen haben.

Die Hauptquelle der sozialen Spannung in der Wirtschaft ist nicht nur die fehlende Harmonie, sondern sind die realen Interessengegensätze zwischen vertikal abhängigen Gruppen: von Arbeitern und Meistern, Meistern und Betriebsleitern, Betriebsleitern und Ministern.

Das zentralisierte System der Regein und Normen, das seit Jahrzehnten die Wirtschaft beherrscht, ist gegenwärtig unglaublich verworren und in vielerlei Hinsicht überholt. Das "wirtschaftliche Labyrinth", welches das Verhalten der Werktätigen in eine für die Gesellschaft vorteilhafte Richtung lenken sollte, steckt voller Schlingen und Fallgruben, die den Umweg als die reizvollste Wegstrecke erscheinen lassen und einen Arbeitertypus hervorbringen, dem echte sozialistische Werte fremd sind.

Um den sozialen Mechanismus der wirtschaftlichen Entwicklung zu "reparieren", muß man ihn studieren. seine Binnenstruktur verstehen, seine schwachen Punkte herausarbeiten, Wege zu seiner Konsolidierung aufzeigen

Die Lösung all dieser Aufgaben sollte einem neuen Wissenschaftszweig übertragen werden - der Wirt-

haftssoziologie. Ihr Forschungsgegenstand sind die Wechselbeziehungen zwischen der Wirtschafts- und Sozialsphäre der Gesellschaft, die wirtschaftlichen und sozialen Prozesse, darunter eine wissenschaftliche Begründung der ökonomischen Bedingungen zur Durchsetzung sozialer Ziele, die Analyse der sozialen Bestimmungsfaktoren der wirtschaftlichen Entwicklung, die Prognose einer Sozialbilanz. Der Komplex der in diesem Zusammenhang zu lösenden wissenschaftlichen Aufgaben läßt sich wie folgt beschreiben:

1. Das Studium der ökonomischen Struktur der Gesellschaft, das heißt die Aussonderung der gesellschaftlichen Gruppen, die sich in ihrem Kern durch die wirtschaftliche Lage sowie die Höhe und die Herkunft des erzielten Einkommens unterscheiden. Im Vergleich mit der sozialen ist die wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft konkreter: Sie umfaßt nicht nur Gruppen nach ihrer sozialen Zugehörigkeit, sondern auch nach Wohngemeinden, Arbeitsstellen, Berufen, Dienststellungen und Einkommen. Die Analyse dieser Strukturen setzt voraus die Erforschung der qualitativen Kumulation, die sozialökonomische Lage sowie die Verbindungen und Wechselbeziehungen entsprechender Gruppen von Werktäti-

2. Die Erforschung des gesellschaftlichen Bewußtseins der wirtschaftlichen Gruppen - ihre Wertvorstellungen, Bedürfnisse, Interessen, Handhingsmotivationen. Eine soziale Typologie der Gesellschaftsmitglieder nach Begabungen und Motivationen der wirtschaftlichen Betätigung, die Klärung der wichtigsten Faktoren, welche die verschiedenen Sozialtypen der Arbeiter hervorbringen, die Wege und Möglichkeiten, diesen Pro-

3. Die Analyse der konkreten Gesetzmäßigkeiten im Verhalten der wirt-

4. Das Studium der Formen, Bedingungen und Ergebnisse der Wechselbeziehungen zwischen den wirtschaftlichen Leitungsorganen und den sozialen Gruppen. Eine Analyse der Praxis staatlicher Wirtschaftstätigkeit und des Verhaltens der sozialen Gruppen, ihrer Reaktionen auf die bürokratische Einwirkung des Staates, der Verhaltensänderungen unter dem Einfluß von Wandlungen in der Arbeitsgesetz- und Normge-

5. Entwurf und Begründung, mit welchen Mitteln die Interessen der sozialen Gruppen sowohl untereinander wie auch mit denen der Gesellschaft verschmolzen, wie der Produktionsfaktor Mensch in allen Zwischeninstanzen und auf allen Ebenen der Wirtschaft vollständiger und produktiver ausgeschöpft werden kann. Falls möglich, Versuche mit progressiven Formen sozialer und wirt-

6. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftsdisziplinen (der Politökonomie, der Rechtswissenschaft, der Sozialpsychologie und der Kybernetik) ein Gesamt-"Modell" des sozialen Mechanismus der Wirtschaft auszuarbeiten, zu begründen und in der Praxis zu erproben, das auf einem Wirtschaftsmechanismus mit effektiver Rückkoppelung basiert und erstens eine intensive Produktionsförderung und zweitens die Herausbildung ei nes wahrhaft sozialistischen Arbei-

هكذا موالإعمال



THE STATE OF THE S Der sowjetische Staats- und Parteichef Jurij Andropow (oberes Foto; dritter von links) leitete in Moskau mit einer Rede vor Veteranen (unteres Foto) die Diskussionen über Wirtschaftsreformen in der Sowjetunion ein

"unsubjektiv" untersucht werden. ausgenommen die Einteilung in die beiden Formen des sozialistischen Eigentums sowie der sozial heterogenen Arten der Arbeit. Infolgedessen wird weder der ökonomische Mechanismus bei der Entstehung sozialer Strukturen noch der soziale Mechanismus bei der wirtschaftlichen Entwicklung aufgezeigt, ohne dessen Kenntnis die planmäßige Entwicklung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse kaum möglich ist.

Manche Wissenschaftler möchten den Entwicklungsprozeß der sozialistischen Wirtschaft als Ergebnis der Wechselwirkung gesellschaftlicher Gruppen hinstellen, die zwar durch Beziehungen kameradschaftlicher Zusammenarbeit untereinander verbunden sind, aber gleichzeitig situationsbedingte unterschiedliche Interessen haben. Mit anderen Worten: Unsere Aufgabe ist das Studium des sozialen Mechanismus der wirtschaftlichen Entwicklung.

2300 Kiel, Schlobstrafe 16-18, Tel. (04 31) 9 34 30

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919

4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Piatz 11, Tel. (02 11) 37 30 48/44, Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (06 11) 71 73 1), Telex 4 12 448

7009 Sturgart. Rotebühiplatz 20a, Tel. (07 11) 22 13 28, Telex 7 23 985

subsubomentent bei Zustellung durch die Post er durch Träger DM 22,50 einschlieblich 8,5 %.

lehrweitsteuer. Amiandamogmerges: 1963; — chlieflich Porto. Der Preis des Leftpostabon neuts wird auf Anfrage migetellt. Die Abon neutsasbühres sind im vorauf zahlber.

Bei Mightbellieferung ohne Verschriden des Verlages oder Infolge von Stätungen des Arbeitstriedens bestebeit seine Ampriche gegen den Verlag. Abon-gementsabbestellungen littunes zum Monsten-

Gültige Ameigemmeisitste für die Deutschlendau-gaber för. 51 und Kombinationsterif DIE WELT/ WELT sm SCHOTTAG för. 12, für die Hamburg-Ausgaber för. 47. Amtliches Publikationsorgander Berilner Börne der

Die WELTerscheint mindestens vierwal jährlich mit der Vorlegebeliege WELT-REPORT.

Verlag: Azel Springer Verlag A.G., 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straffe 1.

Nachrichtentechnik: Reinbard Precheit

Verheileiter: Dr. Ernst-Dietrich Aclies Druck in 4300 Emen 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

Herstellung, Werner Koziak

Anzeigen: Dietzich Windberg, G hard Hoyer, Hamburg/Essen

Vertrieb: Geril Dieter Leillich

essen der sozialökonomischen Gruppen finden.

Die gesamtgesellschaftlichen Interessen werden von den zentralen staatlichen Organen vertreten, welche die wirtschaftliche und soziale Entwicklung steuern. Zu ihrer Funktion benötigen sie eine konkrete Strategie der Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstruktur. Sie formen und verbessern den Wirtschaftsmechanismus und steuern die Produktion.

Die Tätigkeit der staatlichen Leitungsorgane schafft die wirtschaftlichen und juristischen Voraussetzungen für das Verhalten der sozial-ökonomischen Gruppen. Gleichzeitig sind sie vollberechtigte "Dialog"partner der wirtschaftlichen Leitungsorgane. Wie bereits festgestellt wurde, hat die Bevölkerung auch bei striktester Reglementierung immer eine gewisse Freiheit, auf staatliche Restriktionen zu reagieren - Restriktionen, die nicht immer verstanden und schon gar nicht akzeptiert werden. So enststeht die Möglichkeit offener und versteckter Konflikte zwischen gesellschaftlichen und Partikularinter-

essen. Wenn die festgesetzten Normen und Bestimmungen (zum Beispiel Einschränkungen in der privaten Bodennutzung, beim Fischfang oder der Ämterhäufung) lebenswichtige Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen betreffen, so suchen letztere hänfig nach Wegen, sie zu umgeben und auf andere Weise ihre

Bedürfnisse zu befriedigen. Der Staat ergreift dann noch strengere Maßnahmen, um solche unerwünschten Aktivitäten zu unterbinden. Die Bevölkerung ihrerseits verfeinert ihre Methoden und ermöglicht somit eine Befriedigung ihrer Interessen unter neuen Bedingungen. So bildet das gegenseitig aneinander ausgerichtete Verhalten beziehungsweise die Interaktion von Staat in Gestalt seiner Wirtschaftsfunktionäre und der sozial-ökonomischen Gruppen einen wichtigen Bestandteil des Wirtschaftsmechanismus.

Gleichzeitig erschöpft sich der Inhalt dieses Mechanismus nicht bloß in einem "Dialog" zwischen Staat und Bevölkerung, weil ein wichtiger Teil davon die Wechselbeziehung zwischen den einzelnen Gruppen ist. Fallen ihre Interessen zusammen, vereinen sie sich gewöhnlich zur Erreichung ihrer gemeinsamen Ziele. Gehen die Gruppeninteressen ausspezifischer Regelkreis, der den jeweiligen Aspekt der sozial-ökonomischen Reproduktion reguliert. Verbindungsglieder derartiger Mechanismen sind Lage und Interesse einzelner Gruppen, Interessen und Verhalten. Verhalten und wirtschaftlich

effiziente Tätigkeit. Eine Analyse des Agrarsektors der Gesellschaft gestattete beispielsweise die Einbeziehung so häufig vorkommender Reproduktionsmethoden wie die soziale Demographie, die Arbeitskräfteverteilung, die soziale Infrastruktur, die privatwirtschaftliche Betätigung, die soziale Nivellierung usw.

Wie schon Karl Marx bemerkte. stellt die menschliche Persönlichkeit einen "Abdruck" sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen dar, die sie durchmacht oder durchgemacht hat. Daher bringt jedes Produktionsverhältnis einen seinem Wesen entsprechenden sozialen Menschentyp als Wirtschaftssubjekt hervor, in erster Linie einen spezifischen Arbeitertyp. Die Eigenart dieses Typs wird nicht von solchen in Beziehung auf das Produktionsverhältnis exogenen Faktoren bestimmt wie Alter und Geschlecht, der Berufsbildung, der physischen Kraft, Gesundheit usw., sondern von den tief verinnerlichten Verhaltensnormen in der Produktion, Distribution, Tausch und Konsumtion

Um den von den jeweiligen konkreten Produktionsverhältnissen geprägten Sozialtypus des Arbeiters beurteilen zu können, müssen bei der Masse der Arbeiter so ausschlaggebende Eigenschaften vorhanden sein wie Gewissenhaftigkeit, Arbeitsliebe, Funktionstüchtigkeit, Verantwor-tungsbewußtsein, Zuverlässigkeit, Diszipliniertheit, die Fähigkeit zur selbständigen Entscheidung und zu einem kalkulierten Risiko, Ehrlichkeit, Ordentlichkeit, Grundsatztreue, Sparsamkeit und andere mehr.

Ein Werturteil über die sozialen Qualitäten der Arbeiter läßt sich erst aufgrund ihres Verhaltens fällen, was den Eindruck einer Gleichsetzung der Begriffe "Arbeitertypus" und "Verhaltenstypus" hervorrufen könnte. Der Verhaltensbegriff ist opportunistischer geprägt und hängt nicht nur von dem Arbeitertypus ab, sondern auch von den außeren Umständen, in die er gegebenenfalls hineingestellt wird. Daher sind auch die Formen des ökonomischen Verhaltens flexibler und wandeln sich sehr

FOTOS: TASS/JURGENS die nicht ohne weiteres der Beeinflussung durch die Leitungsorgane zugänglich ist.

genschaften der Arbeiter entheben die sozialistische Gesellschaft nicht der Notwendigkeit, in erster Linie durch die Verbesserung des sozialen Mechanismus gezielt auf sie einzuwirken. Obschon dieser Mechanismus nicht imstande ist, den vorhandenen Arbeitertypus entsprechend zu verändern, machen sich die in dieser Hinsicht erzielten Ergebnisse positiv über längere Zeiträume bei der wirtschaftlichen Entwicklung bemerkbar und üben einen maßgeblichen Einfluß auf die gesellschaftliche Gesamtentwicklung aus.

Im Lichte des oben Gesagten muß man einräumen, daß der gegenwärtig in der UdSSR wirksame soziale Mechanismus der wirtschaftlichen Entwicklung unbefriedigend ist. Der von ihm gezüchtete Arbeitertypus entspricht nicht den Zielen einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft, sondern genügt auch den technologischen Anforderungen der modernen Produktion nicht.

Die allgemeinen Eigenschaften der Arbeiter, deren Persönlichkeitsstruktur in den letzten Planjahrfünften geprägt wurde, sind eine niedrige Arbeits- und Produktionsdisziplin, verbreitete Indifferenz, eine geringe Arbeitsqualität, gesellschaftliche Inaktivität, eine ausgesprochene Konsummentalität und eine niedrige Moral.

Zu erwähnen wären noch weitverbreitete Diebstähle, alle Arten von Schwarzmarktgeschäften auf Kosten der Gesellschaft und eine Lohnanspruchsmentalität ohne Rücksicht auf die erbrachte Leistung.

Wir sind überzeugt, daß sowohl die Aktivierung dieser negativen Eigenschaften als auch der Rückgang der industriellen Wachstumsraten das Ergebnis einer Störung im sozialen Mechanismus der wirtschaftlichen Entwicklung darstellen. Gegenwärtig ist dieser Mechanismus nicht auf eine Aktivierung "programmiert", sondern auf die als am nützlichsten angesehene wirtschaftliche Tätigkeit der Bevölkerung. Genauso werden die Initiativen der Betriebsleiter bei der Organisation der Produktion "be-

straft" oder einfach unterbunden. Heute wird immer öfter die Tätigkeit der Funktionäre gesellschaftlich hoch bewertet, die nicht am begabtesten, mutigsten und tatkräf-

Die unveräußerlichen sozialen Eizeß zu beeinflussen.

schaftlichen Gruppen in der gesellschaftlichen Produktion, der Hausund-Hof-Landwirtschaft, dem Bildungswesen, der Distributionssphäre, dem Tausch. Die Klärung der Abhängigkeit von Verhaltensformen. zum einen der sozialen Eigenschaften von Subjekten (Arbeiter, Verbraucher), zum anderen der sozialökonomischen Bedingungen wirtschaftlicher Betätigung sowie der speziellen Eigenschaften des vorhandenen Wirtschaftsmechanismus.

bung.

schaftlicher Beziehungen.

tertypus gewährleistet.



TENNIS

Ш

to come out home

ng abent ser nerten et

#### Lendl kehrt the socialists are recorded to nicht mehr in die CSSR zurück

dpa London Ivan Lendl (CSSR), der erfolgreichste Tennisspieler des Ostblocks und Zweiter der Weltrangliste, will angeblich im Westen bleiben. Die britische Zeitung "Daily Mail" meldete gestern in einem "Exklusivbericht" unter Berufung auf tschechoslowakische Exilkreise, der 23 Jahre alte Profisportler habe jetzt Vorbereitungen für ein neues Leben in den USA getroffen. Das Blatt zitiert den in der Schweiz lebenden tschechoslowakischen Autor Vladimir Skutina mit. den Worten: "Ivan hat beschlossen. niemals nach Prag zurückzugehen, selbst nicht auf Befehl.

Lendl, der zur Zeit an einem Tennisturnier in Kings Island/USA teilnimmt, wollte diesen Bericht weder bestätigen noch dementieren. Er sagte aber: "Das ist richtig. Sie haben mich vom Daviscup suspendiert und da ich jetzt in Prag keinen Daviscup mehr bestreiten kann, habe ich dort nichts mehr zu tun. Ich bin sehr betroffen darüber. Ich weiß nicht, was in Zukunft geschieht."

Lendl würde mit seinem Beschluß, der CSSR den Rücken zu kehren, seiner Landsmännin Martina Navratilova folgen, die vor einigen Jahren die CSSR verließ, Bürgerin der USA wurde und nun die internationale Nummer Eins der Tennis-Damen ist. Beobachter erwarten beim Abwandern Lendls in den Westen erhebliche Auseinandersetzungen in der Partei- und Sportführung der CSSR über die Frage, ob der Staat - der 20 Prozent von Lendis Einnahmen kassiert -, weiter internationale Berufstennis fördern soll. Denn die Verlokkungen im kapitalistischen Westen scheinen erheblich zu sein: Neben Martina Navratilova hat auch Jiri Granat, der Daviscup-Partner von Lendl. kürzlich im Westen um Asyl nachgefragt.

Nach Angaben der "Daily Mail" hat einer der mächtigsten kommunistischen Politiker der CSSR, Vasil Bilak, kürzlich Tennis als einen "bourgeoisen Sport mit gefährlichen Einflüssen" bezeichnet. Das war von Beobachtern als Zeichen zunehmender Distanz der kommunistischen Partei aufgefaßt worden. Lendl hat sich schon vor einigen Wochen mit den Behörden seines Landes angelegt, als er trotz eines Verbots die Teilnahme zu einem Turnier im Apartheidsstaat Südafrika annahm - er wurde deshalb für ein Daviscup-Spiel gegen die UdSSR und als internationaler Repräsentant der CSSR gebannt.

Dem Profisportler aus der Stadt nachgesagt. Er ist mit dem Fotomodell Taryn Smith befreundet, einer reichen Amerikanerin aus Texas. Lendl besitzt Immobilien in Colorado und Florida. Lendls Eltern, Jiri und Olga, leben in der Tschechoslowakei.

Bei dem mit 250 000 Dollar dotierten Damen-Tennisturnier in Toronto/ Kanada hatte die nationale deutsche Meisterin Eva Pfaff (Frankfurt) im Achtelfinale gegen die Wimbledon-Siegerin Martina Navratilova die gro-Be Chance, für eine Tennissensation zu sorgen. Als zweite Spielerin der Welt in diesem Jahr hatte sie einen Matchball gegen die Amerikanerin, wurde aber dennoch geschlagen. Die Frankfurterin führte mit 6:4 und 4:1. büßte dann aber gleichzeitig ihre Konzentration em, beging zwei Doppelfehler, ließ der Amerikanerin, die wie selten in diesem Jahr in einem Match ihr ganzes Können aufbieten mußte, die Chance zu zwei Breaks und verlor noch mit 6:4, 4:6, 5:7.

FUSSBALL / Vor dem Spitzenspiel gegen den Meister HSV: Unerwartete Erfolge haben Borussia Dortmund stark gemacht

## Ohne Burgsmüller endlich ein Team, das kämpft

BERND WEBER, Dortmund Borussia Dortmund vor dem Saisonbeginn – das war vom (Not-)Vorsitzenden Friedhelm Cramer über den neuen Trainer Uli Maslo bis hin zum letzten Reservespieler eine verunsicherte, verängstigte Gemeinschaft. Borussia Dortmund vor dem heutigen Schlagerspiel gegen den deutschen Meister HSV - das ist die fast 100prozentige Umkehrung vor-beriger Verhältnisse. Die beiden Auswärtsunentschieden in Frankfurt und Kaiserslautern (jeweils 2:2) haben neues Selbstvertrauen geschaffen. Cramer und Maslo sagen unisono: "Auf dem Weg zu einem wirklichen Spitzenklub muß die Borussia noch einen langen und knüppelharten Weg gehen. Aber die Voraussetzungen für eine gute Zukunft sind wieder günstiger geworden."

Man spürt den beiden deutlich an, wieviel Steine ihnen nach den unerwartet guten Ergebnissen der beiden Saisonauftaktspiele vom Herzen gefallen sind. Denn immerhin: Der Vorsitzende und sein Trainer haben vor dem Start im Alleingang Personalentscheidungen gefroffen, die man eigentlich nur als halsbrecherisch beichnen konnte, und die von der Mehrheit der Borussen-Fans mit entsprechendem Kopfschüttein aufgenommen worden waren. Dortmund nabelte sich von seinen beiden in der vergangenen Saison mit Abstand erfolgreichsten Torschützen ab: Manfred Burgsmüller, der 17 Treffer erzielt hatte, der aber seit Jahren als Querulant in der Mannschaft galt, wurde mit sanfter Gewalt zum 1. FC Nürnberg abgeschoben. Rüdiger Abramczik, der mit 16 Toren zu Buche stand, bekam keinen neuen Vertrag angeboten.

Als es in den Saisonvorbereitungs-

spielen zunächst überhaupt nicht lief und die Fans im Südblock des Westfalenstadions in Sprechchören immer eindringlicher forderten "Wir wollen Abi", setzte sich Cramer noch einmal mit dem "Flankengott aus dem Kohlenpott" an einen Tisch und bot ihm einen leistungsbezogenen Vertrag an, mit einer Reduzierung des Gehalts um 35 Prozent. Abramczik sagte nein - jetzt ist er arbeitslos. In Dortmund aber ist die öffentliche Meinung inzwischen völlig umgekippt. Auch in der Mannschaft. Da sagt der Kapitan Lothar Huber vieldeutig: "Wir können wieder kämp-fen. Wir sind endlich auch wieder in der Lage, die Ärmel bochzukrempeln und den Karren selbst dann wieder flott zu machen, wenn er schon tief m Dreck steckt."

Was Huber nicht so klar ausspricht, aber sicherlich meint: Mit Burgsmüller und Abramczik konnten wir das nicht und tatsächlich, wenn die Dortmunder früher schnelle Gegentore kassierten, ließen die beiden Stürmerstars als erste die Flügel hängen und zogen die ganze Truppe unweigerlich mit in den Sumpf. Die beiden Spiele in Frankfurt und Kaiserslautern deuteten die Wende an: Im

sia zweimal mit einem Tor im Rückstand, baumte sich auf und schaffte das Unentschieden, Auf dem Betzenberg war der Rückstand nach 70 Minuten nahezu aussichtslos. 0:2 stand es da und kein Mensch im Stadion hātte auch nur eine Mark auf die Dortmunder gesetzt. Und dennoch erzielten sie den Ausgleich.

"Es wäre sicherlich das Schlimmste, was uns passieren könnte, wenn unsere Spieler daraus den Schluß lei-

Sorge um Rummenigge

Der FC Bayern München bangt um den Einsatz von Nationalspieler Karl-Heinz Rummenigge bei Arminia Bie-lefeld. Die Knöchelabsplitterung am linken Knöchel macht dem Münchner noch sehr zu schaffen. Sein Einsatz wird sich erst kurz vor dem Spielbeginn entscheiden. Gleiches gilt für Kalle Del'Haye. An seinem 28. Geburtstag zog sich der Stürmer einen Bruch des Ellenbogenfortsatzes am linken Arm zu. Eine Glasfieber-Manschette soll seinen Einsatz möglich machen

Sorgen macht sich Otto Rehhagel, Trainer von Werder Bremen. Weil der Saisonauftakt in Mannheim (0:2) gründlich daneben ging, befürchtet Rehhagel einen ähnlichen Effekt wie in Köln. Er sagt: "Wir müssen gegen den VfL Bochum gewinnen, wenn wir nicht in die gleiche Lage kommen wollen wie der 1. FC Köln."

Sorgen um die Zukunft bestimmt derzeit die Atmosphäre bei Eintracht

MOTORSPORT / Clay Regazzoni besuchte frühere Formel-1-Kollegen

ten würden, sie seien schon wieder ein Spitzenteam", sagt Trainer Maslo. Gleichwohl will und kann er nicht abstreiten, daß es eine quasi runderneuerte Borussia gibt. Der ehemalige Schulsportlehrer aus Wattenscheid. ein Mann, dessen absolute Stärke das präzise und systematische Arbeiten ist, läßt die Frage offen, wem der Hauptverdienst für die frischen Erfolge gebührt. "Da kommt vieles zusammen", antwortet er lapidar, "der

Braunschweig. Vor dem Spiel gegen Mannheim ließ Mäzen Günter Mast anklingen, er sei nicht länger gewillt, den Klub finanziell zu unterstützen.

Ein gestiegenes Zuschauer-Interesse erwartet Bayer Leverkusens Trainer Dettmar Cramer im ersten Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nach den Leverkusener Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Im Mittelpunkt steht der Koreaner Bum Kun Cha, der auch beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag stand. Schon am Mittwoch wird der Koreaner mit Leverkusen bei seinem alten Verein Eintracht Frankfurt spielen.

Heute spielen, 15.30 Uhr Offenbach - Mönchengladbach Bielefeld - Miinchen Leverkusen – Nürnberg Dortmund-Hamburg Bremen - Bochum (3:2)Braunschweig-Mannheim In Klammern die Ergebnisse der

Vorstand läßt mich in Ruhe und damit optimal arbeiten. Die Mannschaft zieht 100prozentig mit."

Das tut sie in der Tat, auch deshalb, weil Maslo - im Gegensatz zu seinem vorzeitig entlassenen Vorgänger Karl-Heinz Feldkamp - rund um die Uhr für seine Leute da ist. Daß Maslo allerdings nicht nur Seelentröster ist, sondern auch knallharter Feldwebel sein kann, zeigte er jetzt im Umgang mit seinem Mittelfeldspieler Uli Bittcher, der auf seinen Wunsch von Schalke 04 geholt worden war und der seit Jahren als sogenannter Lieblingsspieler des Trainers gilt. Vor dem Spiel in Kaiserslautern hatte Bittcher Schwierigkeiten mit seiner Oberschenkelmuskulatur.

Uli Maslo fragte ihn, ob er sich denn für einen Einsatz fit fühle. Bittcher sagte ja - und mußte in der 32. Minute vom Feld, weil ihm die Verletzung doch wieder zu schaffen machte. Nach dem Schlußpfiff hat der Trainer seinen Spieler so zusammengestaucht, wie der es sicherlich noch nie zuvor erlebt hatte. "Ich bin 100prozentig disziplinierter Mensch und verlange die gleiche Disziplin von der gesamten Mannschaft. Was Bittcher gemacht hat, war unverantwortlich. Ich bin aber sicher, daß die Standpauke, die ich ihm gehalten habe, eine Lehre für alle Zukunft sein wird.\*

Mit Disziplin, mit Moral und mit einem gehörigen Schuß Kampfkraft will die Dortmunder Borussia heute ihre Reifeprüfung bestehen – vor 50 000 Zuschauern gegen den HSV.

#### **MILITARY**

### Nach Dressur Erhorn vorne

dpa/sid, Frauenfeld Die deutsche Military-Mannschaft glänzt bei der 16. Europameisterschaft im Schweizer Frauenfeld mit vorzüglichen Dressurleistungen. Nach drei von vier Dressur-Teilabschnitten sind drei deutsche Europameisterschaftsteilnehmer unter den ersten Sieben placiert, obwohl die erfahrenen Rüdiger Schwarz (Sassenberg) und Helmut Rethemeier (Vlotho) bei Redaktionsschluß noch gar nicht gestartet waren.

Der deutsche Meister Claus Erhorn führt nach seiner überragenden Dressurleistung vom Donnerstag mit Fair Lady mit 34,2 Punkten weiterhin vor dem Franzosen Thierry Lacour mit Hymen de la Cour (38,8) und der Englanderin Rachel Bayliss mit Mystic Minstrel (39,4).

Mit seiner zehnjährigen Holsteiner Stute Fair Lady, mit der der dänische Ex-Europameister Niels Haagensen an der letzten Weltmeisterschaft in Luhmühlen teilgenommen hatte, demonstrierte Claus Erhorn die mit Abstand beste Dressur am Donnerstag.

Bundestrainer Bernd Springorum staunte nur. "So gut habe ich Fair Lady noch nicht gesehen." Claus Er-horn aus dem deutschen Military-Dorf Luhmühlen, aus dem zahlreiche Einwohner nach Frauenfeld gekommen sind, sagte nur. "Ihr habt ja alle auch nur immer halb hingeguckt, wenn ich geritten bin."

Claus Erhorn sprach an, was in diesem Augenblick viele dachten: Der deutsche Meister ist nämlich für die Europameisterschaft in Frauenfeld lediglich als Einzelreiter, aber nicht für die offizielle Equipe nomi-

Auf dem sechsten und siebenten Platz rangieren Bettina Overesch (Rheine) mit Peace Time und Horst Karsten (Delmenhorst) auf Takar.

#### NACHRICHTEN

Volleyball: Letzter Platz Udine (sid) - Beim internationalen

Volleyball-Turnier der Herren in Udine (Italien) belegte das deutsche Team nach fünf Niederlagen den letzten Platz. Das letzte Spiel verlor Deutschland gegen Südkorea 0:3.

#### Orofinos letzter Test

Düsseldorf (sid) - Gestüt Zoppenbroichs Galopper Orofino wird seinen nächsten Start am 28. August in Deauville absolvieren. Das ist der letzte Test vor dem Prix de l'Arc de Thomphe am 2. Oktober in Paris-Longchamp.

#### Schockemöhle Vierter

Rotterdam (dpa) - Beim internationalen Reitturnier in Rotterdam gewann der Franzose Michel Robert auf Grand Coeur die zweite Qualifikation zum Großen Preis. Europameister Paul Schockemöhle wurde auf Deister

TV-Produzent für Olympia Los Angeles (dpa) - Der durch die Fernsehserie "Roots" bekannt gewordene amerikanische Produzent David Wolper wird bei der Eröffnungs- und Schlußzeremonie der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles die Regie übernehmen

#### Sieg für Brasilien

Quito (sid) - Durch ein Tor von Mittelstürmer Roberto (15.) gewann Brasilien mit 1:0 (1:0) gegen Ecuador das erste Qualifikationsspiel der Gruppe eins zum Südamerikacup. In der Gruppe zwei besiegte Peru Ko-lumbien ebenfalls mit 1:0 (0:0).

#### Drei Schläge zurück

York (UPI) - Bei dem mit 165 000 Dollar dotierten Golf-Turnier in York (England) übernahm nach der ersten Runde der internationale deutsche Meister Corey Pavin (USA) mit 65 Schlägen die Führung. Bernhard Langer (Anhausen) kam auf 68 Schläge und teilt sich mit sechs anderen Golfern den vierten Rang.

## · ZATILITA

SCHWIMMEN

Panamerikanische Spiele in Cara-cas, vierter Tag, Herren: 100 m Schmetterling: 1. Gribble (USA) 54,25 Sekunden, 2. Morales (USA) 54,62, 400 m Lagen: I. Prado (Brasilien) 4:21,43 Minuten, 2. Kostoff (USA) 4:27,99. 4x200 m Freistil: 1. USA 7:23,63 Minuten (Larson, Saeger, Hayes, Gaines), 2. Brasilien 7:32,78. Damen: 200 m Brust: L. Bald (Kanada) 2:35,53 Minuten, 2. Rapp (USA) 2:37,91. 200 m Freistit 1. Woodhead (USA) 2:01,33 Minuten, 2. Wayte (USA) 2:02,21.

#### **RAD\$PORT**

RADSPORT

Deutsche Kriteriums-Meisterschaft
für Profis in Ludwigsburg, zweiter Tag
(36 km): 1. Hindelang (Germaringen)
1:58:23 Std., 2. Schütz (Schweiz), 3.
Neumayer (Moosburg) zeitgleich, eine
Runde zurück: 4. Braun (Neustadt). –
Gesamtwertung: 1. Hindelang 22
Punkte, 2. Braun 19, 3. Schütz 15, 4.
Neumayer 15.

#### SCHACH

Internationale deutsche Meisterschaft in Hannover, 11. Eunde: Karpow (UdSSR) – Balaschow (UdSSR) 0,5:0,5, Georgadse (UdSSR) – Manfred Glienke (Deutschland) 1:0, Helmut Pfleger (Deutschland) – Sosonko (Holland) 0,5:0,5, Ostermeyer – Bastian (beide Deutschland) 0,5:0,5, Hartmann – Lobron (beide Deutschland) 1:0, Bouaziz (Tunesien) – Torre (Philippinen) 0:1, Kavalek (USA) – Chen De (China) 1:0, Jingxuan (China) – Quinteros (Argentinien) 0,5:0,5, Gesamtstand: 1. Karpow, Georgadse beide 8,0 Punktos (Argentinien) (3.43. Gesamistanie) 1. Karpow, Georgadse beide 8,0 Punk-te, 3. Balaschow 7,0, 4. Torre 6,5, 5. Ostermeyer 6,0, 6. Jingxuan, Hart-mann, Kavalek, Lobron alle 5,5.

#### TENNIS

ATP-Meisterschaft in Mason (US-Bundesstaat Ohio) (375 000 Dollar), dritte Runde: McEnroe (USA) – Hog-stedt (Schweden) 6:7, 6:4, 6:3, Connors – Purcell (beide USA) 6:4, 4:6, 6:1, Curren – Denton (beide USA) 6:4, 6:4, Lendi (CSSR) – Segarceanu (Rumā-nien) 6:1, 6:1, Wilander (Schweden) –

nien) 6:1, 6:1, Wilander (Schweden) – van't Hoff (USA) 7:6, 6:1.

Damen-Turnier in Toronto (250 000 Dollar), dritte Runde: Navratilova (USA) – Pfaff (Deutschland) 4:6, 6:4, 7:5, Jordan (USA) – Hanika (Deutschland) – Budarova (CSSR) 6:2, 6:1, Jaeger (USA) – Barker (Großbritannien) 6:0, 6:0 Mandiikova (CSSR) – Jausayaec 6:0, Mandlikova (CSSR) – Jausovec (Jugoslawien) 6:2, 6:2.

Zur Erklärung: Bei den Leichtath-letik-Weltmeisterschaften in Helsinki wurde die Kugelstoß-Weltrekordierin Ilona Słupianek aus der "DDR" nur Dritte. Zuvor hatte sie eine der Zuverlässigsten - sechs Jahre lang keinen wichtigen Wettkampf verloren. Doch was zählt das schon in der \_DDR"? Die Slupianek gehört (vorerst) nicht mehr zum "DDR"-Auswahlteam. Am Wochenende, beim Europacup-Finale in London, darf sie nicht starten.

STAND PUNKT

Heinz-Florian Oertel, den Chefreporter Sport beim DDR"-Fernsehen, hat das erregt. In der Ost-Berliner Zeitung" schrieb der populärste Sportjournalist der "DDR", er würde sich "jederzeit schützend" vor Ilona Slupianek stellen. Oertel weiter: Warum eigentlich hat einer, der vielfach siegt, nicht den Bonus, auch mal Verlierer: 211 sein – wenn ein Dritter, überhaupt Verlierer ist?"

## System Kritik

Das ist die unverhohlene Kritik an einem System, das seine Athleten wie heiße Kartoffeln fallen läßt, wenn sie das gesteckte Plansoll nicht mehr

Übrigens: Die Slupianek wurde einmal international gesperrt, als man sie der verbotenen Anabolika-Einnahme überführte. Kein Zweifel, sie hat gewußt, was sie tat, als sie zur Kraftpille griff. Aber auch jene Trainer, Funktionäre und Mediziner wußten es, als sie Ilona Slupianek dazu veranlaßten: Zum höherem Ruhme des Sozialismus – im Kugelstoßen.

Das ist der blanke Zynismus und deshalb ist das der eigentliche Skandal und Oertels Zorn weit mehr als nur vordergründige Kritik an einer umstrittenen Mannschaftsaufstel-

KLAUS BLUME



## "Viele Fahrer gaben sich richtig menschlich"

früber kennt und jene, von denen er nur noch in der Zeitung liest. Im Rollstuhl saß der querschnittgelähmte Schweizer Ex-Rennfahrer Clay Regazzoni in Monza an der Ferrari-Box, um den französischen Ferrari-Fahrer Patrick Tambay zu begrüßen (Foto). Es war beim Formel-1-Test in Monza, als für den Großen Preis von Italien am 11. September geübt wurde. Kurz darauf flog Tambay in der Parabdica-Kurve von der Strecke. Er blieb jedoch unverletzt.

Am 30. März 1980 war der frühere Vize-Weltmeister Clay Regazzoni (44) in Long Beach verungfückt. Das Bremspedal war damals gebrochen,

Er hat wieder einmal seine Kolle-gen besucht. Die, die er noch von Mauer. Seitdem lebt Regazzoni, den sie einst den Unzerstörbaren nannten, zwischen Rollstuhl und der Hoffnung, vielleicht eines Tages doch wieder mehr als nur ein paar Schritte gehen zu können.

> Als Regazzoni in Monza die Testfahrten beobachtete, stellte er kopfschüttelnd fest: "Es hat sich in den letzten Jahren in der Formel 1 so viel verändert. Die Turbomotoren machen alles kaputt." Und dann, eher skeptisch: "Viele dieser Formel-1-Profis geben sich richtig menschlich wenn sie mich begrüßen."

Regazzoni weiß, wovon er spricht. Er sagt: "Am Anfang meines jetzigen Daseins wollte ich mit idealistischem

chen. Ich habe meinen prominenten Namen auszunützen versucht, aber der Erfolg war bescheiden. Die bittere Wahrheit ist, daß sich die Gesellschaft aus dem Schicksal der Behinderten wenig macht. Initiativen einzelner können darüber nicht hinweg-

So bleibt seine Frau Maria-Pia der einzige Bezugspunkt im Leben eines Mannes, der noch vor Jahren als Inbegriff der Formel 1 galt: ein Voll-Profi, der dennoch das Leben in vollen Zügen genießen konnte. Niki Lauda, der nach seinem Unfall wieder Rennen fährt, sagt über Regazzoni: "Sein Schicksal ist so furchtbar, daß man es sich gar nicht vorstellen

Ein schönes Geschenk für sich und andere

## Star-Reigen im Festival der Klassik PLATTE I MARIA CALLAS

Maria Callas war eine Künstlerin, die ihre Rollen durchlebte und durchlitt, die sich selber das Letzte abforderte, die Vollendung sucht - und erreichte. Sie war dreifach begabt - sie beherrschte das lyrische, das dramatische und das Koloraturfach gleichzeitig. Und sie erfüllte die Operofiguren mit intensivem Leben, gab ihnen menschliche Züge. Diese Plaue enthält die Höhepunkte ihrer Gesangskunst. Wir hören Maria Callas u.a. als Norma, als Leonora in Verdis "Macht des Schicksals", als Lucia di Lammermoor, als düstere Lady Macbeth, als hochdramatische Alceste in der gleichnamigen Oper von Gluck, als selbstbewußte keckironische Rosina in Rossinis "Barbier von Sevilla" und mit der Habanera aus "Carmen", einem Glanzstück ihrer Charakterisierungskunst von geradezu dämonischer

#### PATIFI ANTAL DORATI

Eine der wertvollsten Kollektionen, die je auf Schallplatte erschienen", lobte die New York Times" die vollständige Aufnahme aller 104 Haydn-Symphonien durch den Haydn-Spezialisten Antal Dorati mit der Philharmonia Hungarica. Haydn, zu Lebzeiten der berühmteste Komponist seiner Zeit, geriet im 19. Jahrhundert in den Schatten von Beethoven und Mozart. Zu Unrecht, Einen schlagenden Beweis geben davon die beiden auf dieser Plane wiederge-

Schaffensperiode: die Symphonie Nr. 94 G-Dur, die "mit dem Paukenschlag", und die Symphonie Nr. 101 D-Dur, "Die Uhr", deren Andante zu den schönsten Eingebungen der symphonischen Literatur gehört.

#### PLATTE 3 DIETRICH FISCHER-DIESKAU

Diese Platte ist einem Künstler gewidmet. den US-Kritiker schon in den frühen 60er Jahren zu den bedeutendsten Persönlichkeiten dieses Jahrhunderts zählten: Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Hier hören wir ihn in dem Lieder-Zyklus für Orchester von Gustav Mahler: "Kindertotenlieder"

Init Rudolf Kempe und den Berliner Philharmonikern) und "Lieder eines fahrenden Gesellen". Diese Aufnahme dirigierte noch Wilhelm Furtwängler mit dem Philharmonia Orchestra London. Zwei Interpretationen, die Schallplatten-Geschichte machten.

#### PLATTE 4 GIDON KREMER \_Sein außergewöhnliches Können und seine

hohe künstlerische Sensibilität" veranlaßten die Jury des Deutschen Schallplattenpreises. den russischen Geiger Gidon Kremer zum "Künstler des Jahres 1981" zu wählen. "Der beste Geiger, den wir haben" (Herbert von Karajan) spielt Paganinis Violinkonzert D-Dur op. 6, ein virtuoses Glanzstück des frühen 19. Jahrhunderts, Robert Schumanns artistische "Fantasie für Violine und

Absicht dieser besonderen Edition ist, den WELT am SONNTAG-Lesern Aufnahmen zugänglich zu machen, die als vorbildlich gelten, weltweit Preise und Anerkennung fanden und immer wieder zu Vergleichen herangezogen werden.

Die exklusive Kassette mit den fünf Langspielplatten ist nicht im Handel erhältlich. Der Vorzugspreis von 75 DM schließt Versandkosten und 13 Prozent Mehrwertsteuer ein. Bestellungen werden nur berücksichtigt bei Voreinsendung des Betrages von 75 DM je Kassette auf Postscheckkonto Hamburg 127892/202, Bankleitzahl 200 100 20 der Axel Springer Verlag AG. Auf dem Empfänger-Abschnitt der Überweisung bitte die genane Lieferanschrift angeben und unbedingt vermerken: "Betrifft Festival der Klassik".

## HISIV VON WELT. SONNTAG

Orchester\* aus dem Jahre 1853 und Ladislay Kupkovics "Souvenir", ein Salonstuck von elegantester Raffinesse.

#### PLATTE 5 NIKOLAUS HARNONCOURT

Den Abschluß bilden die "Darmstädter Ouverturen", frühharocke Delikatessen des Hamburger Musikpanstes Georg Philipp Telemann (1681-1767), Nikolaus Hamoncourt spielt diese Unterhaltungsmusik für hochste Ansprüche mit seinem Orchester. dem Concentus musicus Wien, auf Originalinstrumenten.

| ; | An. WILT am SONNTAG, Schallplatten-Edition.<br>Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bitte liefem Sie mir Expl. der<br>Schallplatten-Kassette "Festival der<br>Klassik" zum Preise von je DM 75,-                                |
|   | Den Betrag von DM habe ich am auf das Postscheckkonto der Axel Springer Verlag AG, Hamburg 127892/202 (Bankleitzahl 200 100 20) überwiesen. |
|   | Name                                                                                                                                        |
|   | Straße/Nr                                                                                                                                   |
|   | PLZ/On                                                                                                                                      |
|   | Datum:                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                             |

## Paris verweigert Übergabe Sowjetunion rüstet mit neuer Großrakete auf

Mampificgzeng zur Verlegung nach Tschad bereit

greifen in den Bürgerkrieg in Tschad fangjäger bereit. häit die iranzösische Regierung nach Angaben der Nachrichtenagentur Kreisen in der libyschen Hauptstadt Agence Centrale de Presse ein von Tripolis verlautete, schafft Libyen in Libven bestelltes und übergabebereites Hanonenboot im westfranzösischen Halen Lorient fest. Wie die Agentur meldete, steht das Kriegsschiff unter Bewachung. An Bord beränden sich etwa 30 Libyer, die zur Upergabe nach Frankreich gekommen wat**en**.

Das Kanonenboot ist mit Raketen. Geschützen und einer komplizierten Radaranlage ausgerüstet. Libyen hatte 1977 zehn dieser Boote im Gesamtwert von drei Milliarden Franc bestellt, von denen neun ausgeliefert worden sind. Die Lieferung der erster Boote, die 1981 an Libyen übergeben werden sollten, hatte sich bis ins vergangene Jahr verzögert, da bereits zu jener Zeit wegen der libyschen Intervention in dem jetzt seit 18 Jahren andauernden Bürgerkrieg in Tschad ein Waffenembargo verhängt worden war.

Wie das Verteidigungsministerium in Paris gestern mitteilte, hat der 54jährige Brigadegeneral Jean Poli, der bereits zahlreiche Posten in Afrika innehatte, den Oberbefehl über die französischen Truppen in Tschad übernommen. Poli ist Spezialist für Ausbildung, Planung und Operationen in Gebieten außerhalb des französischen Mutterlandes. Das französische Kontingent in Tschad, das mittlerweile auf rund 2000 Mann angewachsen ist, soll die von Libyen unterstützten Rebellentruppen davor abschrecken, von ihren Stützpunkten im Norden weiter nach Süden auf die Hauptstadt N'Djamena vorzudringen.

Die französische Militäraktion in Tschad wurde gestern vom französischen Rundfunk als die größte im Ausland seit Beendigung des Algerien-Kriegs vor mehr als 20 Jahren bezeichnet. Noch für gestern abend oder für heute wurde mit der Ankunft französischer Jagdbomber und Kampfilugzeugen vom Typ Jaguar und Mirage in der tschadischen Hauptstadt gerechnet. Zu ihrem Schutz sollen auf dem Flughafen N'Djamenas Flugabwehrraketen vom Typ Crotale aufgestellt werden. Aus Militärkreisen verlautete, derzeit stünden auf Stützpunkten in Zentral-

DW Paris/N'Djamena afrika rund 12 Jaguar-Jagdhomber Als Reaktion auf das libysche Ein- und etwa ebenso viele Mirage-Ab-

> Wie aus westlichen diplomatischen pausenlosem Einsatz weitere Waffen, Nachschub und Truppen nach Tschad. Konvois von Panzer-Tiefladern seien auf den Wüstenpisten zur tschadischen Grenze beobachtet worder. Nach amerikanischen Erkenntnissen befinden sich inzwischen rund 3500 libysche Soldaten südlich des von Libyen besetzten Aouzou-Streifens an Tschads Nordgrenze.

Die Stärke der von ihnen unterstützten Truppen des Rebellenführer Goukouni Weddeye wird auf mehr als 3000 Mann geschätzt. Außerdem soll sich nach Angaben des von den Rebellen bedrängten tschadischen Präsidenten Hissène Habré eine 2500 Mann starke Einheit der in Libyen stationierten "Islamischen Legion" in Tschad aufhalten. Diese Armee besteht aus Staatsangehörigen verschiedener afrikanischer Länder.

Die Armee von Präsident Habré wird auf noch etwa 4000 Mann geschätzt. Als unbedingt loyal gelten jedoch nur die 2500 Angehörigen von Habres Gorane-Stamm, die als erfahrene Wüstenkämpfer gelten, denen aber jegliche Erfahrung im Umgang mit modernen Waffen fehlt. Zaire hatte im Juli der Regierung 2700 meist von Frankreich ausgebildete Fallschirmjäger zu Hilfe geschickt. Doch haben sie nach Auskunft der Regierung bisher noch nicht in die Kampfe eingegriffen.

In Tschad herrscht seit vergangenem Wochenende Kampfpause. Während die nördliche Hälfte des Landes von den Rebellen beherrscht wird, haben sich die Regierungstruppen entlang einer neuen Verteidigungslinie von Salal nach Abeché eingegraben. Nach Einschätzung westlicher Experten haben die Regierungsgegner alle Vorbereitungen für einen Vorstoß weiter nach Süden getroffen. Die Entscheidung liege aber bei dem libyschen Staatschef Khadhafi.

Trotz der militärischen Vorbereitungen seien die Aussichten auf eine Verhandlungslösung eher gewachsen. Khadhafi sei ein gewitzter Taktiker und Stratege, sagte ein Diplomat "Khadhafi ist ein Soldat. Der geht nicht an den Verhandlungstisch, ohne vorbereitet zu sein."

## Großrakete auf

Fortsetzung von Saita 1

System, dann liegt schon jetzt ein klarer Bruch der SALT-II-Abmachungen vor. Er würde sich einreihen in viele andere Versuche Moskaus. aus bestehenden Abrüstungsverträgen auszubrechen.

So verdichten sich gerade zur Zeit in Washington die Nachrichten, daß im Inneren Rußlands eine riesige neue Radarstation entsteht, die auf Grund ihrer Nähe zu einem Raketenfeld ein potentielles zweites (nicht erlaubtes) Raketen-Abwehr-System darstellt. Das Weiße Haus wird dem Drängen des Kongresses nicht mehr lange widerstehen können, diese Verdachtsmomente gegenüber sowjetischen Vertragsbrüchen in der Tagesordnung nach oben zu rücken.

#### Aus für grüne "Untermieter"

STEFAN HEYDECK, Bonn Die "Unterstützer" der Aktion "Fasten für das Leben" haben gestern das Büro im Abgeordneten-Hochhaus am Bonner Tulpenfeld, das ihnen die Grünen seit dem 6. August überlassen hatten, verlassen müssen. Nachdem bekannt geworden war, daß die "Untermieter" dort auf Kosten der Fraktion und damit der Steuerzahler einen Raum sowie ein Telefon benutzen konnten und außerdem von den Grünen umsonst Büromaterial erhielten ( WELT v. 19. 8.), hatte sich gestern der Bundesrechnungshof eingeschaltet. Er hatte die Grünen darauf hingewiesen, daß der Vorgang rechtlich nicht zulässig sei und deshalb beendet werden müsse.

Daraufhin hatte die Fraktionsspitze zugesichert, sie werde ihren "Untermietern" umgehend "kündigen". Ein Sprecher betonte anschließend, daß die Fraktionsführung die Entscheidung, den "Unterstützern" ein Büro zur Verfügung zu stellen, nicht mitgetragen habe. Sie sei vielmehr der Ansicht, daß am 26. Juli, als auf Antrag von Bundesgeschäftsführer Lukas Beckmann der Gruppe organisatorische Hilfestellung angeboten worden war, die Fraktion nicht beschlußfähig gewesen sei. Mit dem Vorfall werden sich die Abgeordneten auf ihrer nächsten Sitzung am Dienstag befas-

## "DDR"-Tourismus ging leer aus Magere Ergebnisse der Polenreise Honeckers / Neue Verpflichtungen für Industriearbeiter

Die Hoffnungen der Deutschen in der "DDR", nach Erich Honeckers Warschau-Visite werde es wieder ungehinderte Privatreisen an die Ostsee oder in die Hone Tatra geben, erfüllten sich nicht. Ost-Berlin und Warschau vereinbarten lediglich, den organisierten Reiseverkehr - etwa durch den Urlauberaustausch bestimmter Betriebe -, in kleinen Raten zu erleichtern.

Der im Oktober 1980 "auf Wunsch der DDR" (wie Warschau damals ausdrücklich betonte) abrupt gestoppte Massentourismus ohne Visa scheint vorerst keine Chance auf Wiedereinführung zu besitzen: Zwar soll eine Kommission eine neue "Konzeption zur Entwicklung des Reiseverkehrs" vorlegen - aber dies alles nur "entsprechend den gegenwärtigen Bedingungen".

Sie sehen seit nunmehr knapp drei Jahren auf "DDR"-Seite vor, daß ein Reisewilliger eine polnische Einladung vorweisen muß, die wiederum ein vereidigter Dolmetscher amtlich übersetzen und die dann dem zuständigen Polizeirevier in der "DDR" vorgelegt werden muß. Ob ein Besuchsvisum erteilt wird, steht im Belieben der Staatsmacht und der Sicherheits-

#### Organisiertes Reisen

Was Erich Honecker bereits bei seiner Jubel-Reise durch mehrere Industriereviere des Landes mitgeteilt hatte - wobei er nie bei Massenveranstaltungen auftrat, sondern nur jeweils im ausgesuchten Kreis präsentiert wurde –, findet sich auch in der Schlußerklärung. Im Rahmen der stärkeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Staatsgewerkschaften soll von 1984 an der jeweilige Urlauberaustausch "ausgebaut" werden. In der Praxis bedeutet dies, daß "DDR"-Bewohner in polnische Betriebserholungsheime fahren und polnische Kollegen in die entsprechenden deutschen Einrichtungen. Wobei sogleich die Frage der touristischen und landschaftlichen "Gleichwertigkeit" als Problem auftaucht an Einzelreisen ist dabei offenbar ohnedies nicht gedacht.

27 Minuten lang warteten am Donnerstagabend Hunderttausende von "DDR"-Zuschauern darauf, aus der Ostberliner \_Aktuellen Kamera" Ergebnisse des Polen-Besuchs von Erich Honecker zu erfahren, die sie tatsächlich berühren - vergebens. An

Der Senator

HANS-R KARUTZ/DW. Berlin der Oder/Neiße-"Friedensgrenze" die seit 1972 jährlich rund fünf Millionen "DDR"-Bürger ohne Visum passiert hatten -, bleiben die Schlagbaume weiterhin unten.

Für die mitteldeutsche Industriearbeiterschaft - früher der Hauptnutznießer aus den freizügigen Reisemöglichkeiten ins östliche Nachbarland -, enthielt das Abschlußdokument allerdings einen anderen, wesentlichen Hinweis. Denn das von Honecker gegebene Versprechen an Warschau, die bisher nur schwache "DDR"-Wirtschaftshilfe nunmehr erheblich zu steigern, bedeutet noch höhere Planvorgaben und ziele in den "volkseigenen" Betrieben. Durch eine "Koordinierung der Volkswirtschaftspläne beider Staaten bis ins Jahr 1990 soil dem polnischen Nachbarn Beistand gegen den "Versuch der ökonomischen Erpressung durch einige NATO-Staaten" geleistet werden.
Zu diesem Zweck sei ein "Maßnah-

menplan" angenommen worden. In der Praxis läuft diese Übereinkunft offenbar darauf hinaus, die derzeit im Ostblock modernste Roboter- und andere Spitzentechnologie aus der DDR" verstärkt nach Polen zu liefern. Dies ginge zu Lasten der "DDR"-Exporte in die UdSSR, die ebenfalls dringend auf diese begehrte Hardware" aus Dresden, Leipzig oder Ost-Berlin wartet. Moskau zahlt im Rahmen des Comecon mit Erdöl oder Erdgas. Verkürzte Lieferungen auf diesem Gebiet zwingen die "DDR" dann wieder auf den westlichen Markt, wo gegen harte Devisen "nachgekauft" werden muß. Die dafür benötigten Mittel fehlen schließlich wieder beim Kauf von Lebensmitteln und Versorgungsgütern in

der Bundesrepublik Deutschland. Die SED-Führung konnte es sich offenbar nicht versagen, selbst in diesem von Freundschafts-, Bruderschafts- und Friedensbeteuerungen erfüllte Kommunique indirekte Kritik an den polnischen Genossen zu außern. So unterstreicht das Papier die "große Bedeutung von langfristigen und stabilen gegenseitigen Liefe-rungen". Die Vokabel "stabil" war offenkundig auf die zeitweilig erheblichen Rückstände von vereinbarten Lieferungen polnischer Steinkohle und anderer Erzeugnisse gemünzt, die bisweilen auf ein Drittel der vorgesehenen Mengen geschrumpft

Die "DDR" glich Versorgungslükken bei Kohle dabei durch Bezüge

10 000,- DM 8 000,- DM 6 000,- DM

4 000,- DM

Amil Bekanntmachung

BERLIN

aus den saarländischen Gruben, Honeckers Heimat, aus. Die neuen Absprachen erstrecken sich in erster Linie auf "Brennstoffe, Rohstoffe und Konsumgüter". Speziell mit Gütern des täglichen Bedarfs befand sich auch die "DDR" zeitweilig deutlich im Export-Rückstand gegenüber

Polen. Das "konkrete Programm" soll entsprechend der gemeinsamen Erklärung zum Abschluß des dreitägigen Honecker-Besuchs bis zum Jahresende fertiggestellt werden. Aber es wird kein Zweifel daran gelassen, daß dies alles in die enge Kooperation innerhalb des RGW eingebracht wird. Denn beide Seiten brachten ihre Überzeugung zum Ausdruck, "daß das Treffen der Mitgliedsländer des RGW auf höchster Ebene neue günstige Voraussetzungen für eine fruchtbare und vielseitige ökonomische Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten schaffen wird".

#### Ideologische Schule

Wie sich die SED und die polnische Arbeiterpartei die künftige Zusammenarbeit auch vorstellen, illustrierte ein Beispiel, das im polnischen Fernsehen gezeigt wurde: SED-Funktionäre aus dem VEB Waggonfabrik Bautzen erläuterten ihren Genossen in einer Waggonfirma in Breslau die "Muster ihrer Parteiarbeit". Der problembeladene Nachbar soll anscheinend bei Ost-Berlins Ideologen in die Schule gehen, um in kommunistischen Augen bedrohliche Erscheinungen wie die polnische "Solidarität" besser bekämpfen zu können. Denn gerade in jener Breslauer Fabrik waren "Solidarnosc" und ihre Arbeit von den Arbeitern besonders geschätzt worden.

Die polnische Seite informierte laut Kommunique jedenfalls die "DDR"-Delegation über die beschlossenen Aufgaben zur Stabilisierung des Le-bens im Lande. Übereinstimmend sei festgestellt worden, daß die Vertiefung der Beziehungen zwischen der "DDR" und Polen "ein wesentlicher Faktor der sozialistischen Entwickkung in beiden Ländern ist". Ost-Berlin habe dabei die volle Unterstützung für das Wirken der polnischen Arbeiterpartei und "aller patriotischen Kräfte zur Normalisierung der politisch-wirtschaftlichen Situation" und zur Festigung der sozialistischen Errungenschaften in Polen bekräf-

Seite 2: Kleiner Grenzverkehr

#### **Neue Offensive** gegen Guerrillas in El Salvador

AP dpartr, San Salvador Managua Regierungstruppen des mittelamerikanischen Staates El Salvador haben mit einer neuen Offensive gegen linksgerichtete Guerrillas begonnen. Nach Auskunft der Militärführung bombardierten Kampfflugzeuge vermutete Guerrilia-Stützpunkte bei den Vulkanen Guazapa und San Salvador unweit der Hauptstadt, wahrend gleichzeitig Hunderte von Infanteristen die Berghänge durchkampften. Die Streitkräfte kontrollieren nach eigenen Angaben rund 90 Prozent der Kampizone um den "Gua-

Der amerikanische Verteidigungsminister Caspar Weinberger wird vom 6. bis 8. September Panama, El Salvador und Honduras besuchen Im Mittelpunkt seiner Gespräche mit der jeweiligen Regierung wird die amerikanische Sicherheitshilfe stehen. Wie Weinberger gestern in Washington versichterte, wollen die USA die Zahl ihrer Berater in El Salvador nicht über 55 hinaus erhöhen. Zur Zeit hielten sich 49 Berater in El Salvador auf. Seine Mittelamenka-Reise wolle er möglicherweise auch nutzen, um die Manöver amerikanischer Truppen in Honduras und zur See vor der Küste Nicaraguas vor Ort zu beobachten.

Der Staatsrat Nicaraguas hat am Donnerstag ein Parteiengesetz verabschiedet, das als erster Schritt auf dem Weg zu den für 1935 geplanten Wahlen gesehen wird. Danach sollen politische Parteien in einem neu gegründeten Kongreß ihre eigenen Rechte und Pflichten festlegen. Aus dieser Nationalversammlung soll ein Nationalrat hervorgehen, der die politischen Aktivitäten im Lande uber-

Inzwischen geht in Nicaragua die Mobilisierung breiter Schichten der Bevölkerung zur Verteidigung gegen eine nach Ansicht der Regierung drohende Invasion aus Honduras und Rebellenangriffe weiter Honduras hatte gestern eine Protestnote an Nicaragua wegen eines Seezwischenfalls gerichtet, wonach schwerbewaffnete nicaraguanische Schiffe am vergangenen Dienstag hondurianische Fischerboote verfolgt hätten. hs, Hamburg

Der Kulturminister von Nicaragua, Ernesto Cardenal, kommt auf Einladung von Hamburgs Bürgermeister Klaus von Dohnanyi vom 12. bis 14. September nach Hamburg.

Octavio Schroeder Susanne Schroeder

geben ihre Vermählung bekannt 23. August 1983 Tischendorfweg 2, 2000 Hamburg 52

nötigt. fel kostet DM 20,-. Brot für die Weit Postscheck Köln 500 500-500

Nach Gottes heiligem Willen starb heute

## Friedrich Wilhelm v. Bodelschwingh

Rechtsritter des Johanniterordens Regierungsrat i. R. geboren am 4. 4. 1910

> Im Namen der Verwandten und Freunde Johanne v. Bodelschwingh

498 Dünnerholz-Bünde, den 17. August 1983



Die Situation ist kritisch!

DEUTSCHE BANK AS, IOD.-Rr. 7163444 (BLZ 78070810)\* DRESDWER BANK AS, IOD.-Nr. 678168100 (BLZ 78080000) IPCBC e.V.

nestr. 32, 8000 München 81



#### für Bau- und Wohnungswesen **BUNDESGARTENSCHAU 1985** EIN HERZ FÜR sollen folgende offene Wettbewerbe Kunst im Stadtraum durchgeführt POLNISCHE KINDER 1) Berlin - offener Wettbewerb **Brunner/Buckower Damm** Aufgabe: Brunnenentwurf in der Mitte eines Rundplatzes im Eingangsbereich 2. Preis 8 3. Preis 6 3 Ankäufe zu je 4 Ausgabe: ab 31. Mai 1983 Abgabe: bis 26. September 1983 uns gesamme medizinische Hilfe bringen wir mit eigenem Transport zu den einzelnen Kliniken in Polen, also direkt von Tür zu Tür. Indem Sie unsere Tätigkeit finanziell unterstützen, haben Sie die Garantie, polnischen Kin-2) Berlin - offener Wettbewerb Parkachse 2

3 Aufgaben im Verlaufe des Massiner Weges a) Wandmalerei an einem Wohng
 b) Skultur als Markierungspunkt c) Brunnen im Rosengarten Preise und Anklufe:

Zu a)
1. Preis 6 000,8 DM
2. Preis 4 000,- DM
3. Preis 3 000,- DM 1. Preis 6 000,- DM 2. Preis 4 000,- DM 3. Preis 3 000,- DM 1. Preis 8 000,- DM 2. Preis 6 500,- DM 3. Preis 5 000,- DM 3 Ankäute 3 uie 2 500,- DM 3 Ankäufe
2u ja 1 500,- DM zu je 1 500,- DM zu je 2 500,- DM
Ausgabe: ab 27. Juni 1903
Abgabe: im Oktober 1983
Ausgabe der Wettbewerbaunterlagen:
zu den o.g. Terminen:
Senator für Bau- und Wohnungswesen, II W. Raum 901, Tel.: 0 30 / 8 67 57 26, Würtbembergische Str. 6-10, 1000 Berlin 31, von 9.90 bis 3 Ankäufe

Die Unterlagen können auch schriftlich angefordert werden

In Freiheit dienen.

Der Satz stammt von einem der großen Schriftsteller der deutschen Nation. Ten Theodor Fontane.

Es ist ein guter Leitsatz für die Bewältigung der Zukunft. Hir sollten ihn beherzigen.

Niv gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Dies ist nur eine von vielen Überlegungen aus unserer Schrift »Nur gemeinsam werden wir die Zukunit gewinnen«, die wir Ihnen auf Wunsch kostenlos zusenden. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumarinstraße 57, 5300 Bonn 1

Orientierung!

Wirtschaftspolitik

mit



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Makstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik". Heft 16 der "Orientierungen" enthält eine Bibliographie zur Sozialen Marktwirtschaft 1982, setzt sich auseinander mit gesellschaftspolitischen Leitbildern der Gegenwart und der Notwendigkeit neuer Maßstäbe. Sonderbeiträge befassen sich mit Karl Marx und dem Marxismus sowie den Verhältnissen im Steuerstaat, im Verkehrswesen und in

der Gesundheitspolitik. Möchten Sie "Orientierungen" beziehen. wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung.

Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

#### Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond. führenden Wissenschaftsnationen zählt. Deshalb gehören die interna-

Sie ist die von Alben Einstein\*) Entwickelte Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativithistheorie von 1915. Die Gleichung besigt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen, Mit Einsteins Theorie bekum die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersateiliten. Sie machen das Telefonieren über-Kontinente zum Kinderspiel.

Als Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land, Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen, kümmem wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne

So erweist sich der von uns jähr-lich veranstaltete bundesweite Schülerweitbewerb Mathematik als - frei von administrativen Zwängen ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenforderung: von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs haben mzwischen 29 ihr Studium

mit den Examensnoten "sehr gut" oder \_mit Auszeichnung\* abge-

auch in der Forschung viel vom

For Stiffervertand arbeitet unab-hängig vom Staat, Wir halten

1) 14. 0. 1879, Ulm; + 18. 4. 1955, Princeton/USA



Mut zum Risiko. Und auch davon. daß sich Wissenschaft möglichst entfalten kann.

Alles, war wir tun, dient einem Fortschritt unsere Wettbewerb Ziel: mit dazu beizutragen, daß chancen auf den Märkten von

Fortschritt unsere Wetthewerbsunser Land auch in Zukunft zu den morgen sichert.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/711051

geistige Zukunst unseres Landes

tun wollen. Wir informieren Sie

gern über alle Möglichkeiten, sich

an einer der wichtigsten Gemein-

teiligen. Damit wissenschaftlicher

schaftsaktionen unserer Zeit zu be-

# gen Guerrille 22 El Salvador

## Nur Gerüchte

Sbt (Washington) - Der Deutschen Welle entnimmt man es mit Staunen: Der Dollarkurs sinkt so plötzlich, weil sich Exekutive und Legislative in Washington auf einen Abbau der riesigen amerikanischen Haushaltsdefizite geeinigt haben. Schlußfolgerung: Die hoben US-Zinsen saugen weniger Deutsche Mark ab, die Parität des "Greenback" wird weiter an Wert verlieren. Wie schön - wenn es nicht eine Theorie wäre, die auf dem täglichen Brot der Devisenhändler basiert - den Gerüchten. Wer diese in die Welt gesetzt hat, versteht nichts vom amerikanischen Regierungssystem, der politischen Lage im Kongreßund dem Wirtschaftsrahmen, in dem die Reagan-Administration arbeitet. Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten ist aufgrund der Sommerpause überdies leergefegt.

Gegen die Vermutung, die Klagen der Europäer hätten ein großes Tau-ziehen hinter den Kulissen verur-sacht, sprechen die Fakten: Interventionen lohnen sich aus amerikanischer Sicht nicht, weil gutes Geld schlechtern nachgeworfen wird. Die Rekorddefizite im US-Bundes-Haushalt können nur reduziert werden, wenn entweder die Ausgaben drastisch gekürzt oder die Einnahmen über höhere Steuern kräftig angehoben werden. Angesichts der 1984 fälligen Wahlen gibt es hierfür keine Mehrheiten.

Daß die US-Notenbank ihre Geldpolitik ändern will, ist nicht zu er-

nicht wieder. Wenigstens dieser

Lichtblick kennzeichnet die aktuelle

Lage der deutschen Stahlindustrie in

ihrer nun neunjährigen europäischen

Branchenkrise, Die für Ende Septem-

ber angekündigte Protestdemonstra-

tion vor 50 000 Stahlarbeitern in

Bonn signalisiert zwar eher das Ge-

genteil. Aber die Fakten einer zaghaf-

ten Entspannung der Lage sind nicht

Ungefähr ihr mageres Produk-tionsniveau von 1982 mit 35,9 Millio-

nen Tonnen Rohstahl werden die

deutschen Stahlunternehmen nach

ihrer übereinstimmenden Meinung

in diesem Jahr wieder erreichen.

Nachdem der Rückstand bis Ende

Juli noch knapp zwölf Prozent be-

trug, wird sich also der besonders

schlimme Absturz von Tonnen und

Preisen während der zweiten Vorjah-

Lichtblick auch an der Preisfront

nagement zunächst für ein halbes

Jahr und \_im Grundsatz" bis Ende

Man kann bei gutem Willen rioch

vor dieser Ministerratssitzung abge-

gebenen Negativprognose zur Krupp/

Thyssen-Stahlfusion hat der Bundes-

wirtschaftsminister den Betroffenen

inzwischen das große Interesse der

Bundesregierung am Zustandekom-men dieses Projektes mitgeteilt und

dafür staatliche Förderung bis zur

Obergrenze des dem Bund finanziell

Möglichen avisiert.
Doch damit ist die Aufzählung der
Lichtblicke erschöpft. Schwerer

wiegt immer noch das Negative der

Ungewißheiten. Das fängt schon da-

mit an, daß sich erst jetzt und offen-

bar nicht zum Vorteil der Deutschen

Nach Angaben von British-Rail-

Chairman Sir Peter Parker, der in

drei Wochen aus Altersgründen aus

seinem Amt ausscheidet, beinhaltet

der Plan folgende Hauptpunkte:

Rückkehr in die Gewinnzone in zwei

Jahren bei anschließender Auswei-

tung der Gewinne auf 93 Millionen

drastisch reduziert

BRITISH RAIL

1985 zu verlängern.

zu leugnen.

Zaghafter Stahl-Lichtblick

Von JOACHIM GEHLHOFF

Co schlimm wie es war, wird es der Nebel über dem "Quoten-Chine-

kennen: Die Defizite und der Konjunkturverlauf sprechen nach wie vor für knappe Kredite. Eher spekulieren läßt sich darüber, ob in Europa endlich die Russenfurcht, von Pers-

## hing in Gang gesetzt, nachläßt. Auch deshalb ist viel Geld in den Dollar **Prachtvolles**

JB. - Andreas Kleffel, bis vorgestern Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG, hat seinen Abschied als Chef-Kontrolleur bei der in Not geratenen Reederei mit einem bemerkenswerten Hinweis gewürzt. Von der Spedition Pracht, die sich zu den prächtigsten Flops der von Hapag-Lloyd emsig betriebenen Diversifikation entwickelt hat, seien, so teilte Kleffel der Aktionärsversammlung mit, dem Vorstand falsche Bilanzen vorgelegt worden. Falsch nicht im Sinne von Fäl-schung, korrigierte sich Kleffel, sondern "Bilanzen, die nicht stimmten". Ahnend, daß manch Aktionär auf den Gedanken kommen könnte, ob da nicht vielleicht Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden könnten, beendete Kleffel seinen Exkurs in Sachen Pracht mit der Bemerkung: "Da ist nichts zu ho-len." Schade: Immerhin hat Hapag-Lloyd in das marode Unternehmen mittlerweile fast 80 Millionen Mark gesteckt. Bei Hapag-Lloyd hat sich in letzter Zeit sicher einiges geändert. Das Ruder ist herumgeworfen worden, der Vorstand räumt energisch auf. Kleffels Einlassungen zur Pracht machen aber verständlich, warum bei Hapag-Lloyd diese Herkulesarbeiten heute notwendig sind.

sisch" lichtet, das auf der Minister-

ratssitzung am 25. Juli abermals kom-

pliziert wurde und das in ganz Euro-

pa nur noch eine kleine Handvoll

Experten voll kapiert.

Denn offensichtlich haben die

Deutschen auch bei dieser halbjährigen Quoten-Verlängerung ihren fai-ren Drittel-Anteil an der EG-Stahl-

produktion nicht zurückgewonnen,

auf den sie bei subventionsfreiem

Wettbewerb allemal rechnen könn-

ten. Und in Vorbereitung auf die end-

gültige Quoten-Verlängerung be-

ginnt nun unter Führung des staatli-chen Stahlkonzern-Präsidenten Ma-

gliola ein neues Trommelfeuer mit

dem Ziel den Deutschen beim uner-

läßlichen weiteren Abbau europäi-

scher Stahlkapazitäten einen über-

proportionalen Anteil aufzubürden. Die Deutschen sind zu gut, um Stahl zu produzieren", sagt der

Italiener und regt an, hierzulande um

so mehr technologisch vermeintlich

Höherwertiges zu produzieren, den

Stahl aber um so mehr in seinem

Heimatland, das sich mit gewaltigem

Subventionseinsatz von 42 Milliarden

DM seit 1974 zum zweitgrößten EG-

Stahlland (nach Deutschland) empor-

laviert hat. Aus Eigeninteresse an Qualität und Preis schluckt auch das

Gros der deutschen Stahlverbrau-

cher solche Argumentation eines

Staatskonzernchefs nicht, dessen Un-

ternehmen nur mit staatlichem Ver-

lustausgleich von einem Drittel sei-

nes Umsatzes zum größten EG-Pro-

duzenten aufgestiegen ist. Ungewißheit auch für die deut-

schen Stahlverbraucher und erst

recht für die Stahlbeschäftigten, de-

ren Zahl 1983 bis August um weitere 14 000 auf noch 238 000 abgebröckelt

ist, bleibt beim Blick in die nähere

Zukunft gleichwohl bestehen. Was

vor allem fehlt, ist der große Befrei-

ungsschlag des Aufbruchs in neue Strukturen der Stahlproduktion

nebst Nutzung eines Rationalisie-rungspotentials von 3 Milliarden Mark pro Jahr, wie das bislang un-übertroffene "Moderatorenkonzept" schon Anfang 1983 postulierte. Das neue Bonner Hilfeversprechen für

die Krupp/Thyssen-Fusion, über die aber wohl erst im Oktober die Ent-

scheidung der Konzernvorstände fällt, wird da so oder so das entschei-

dende Datum für eine auch längerfri-

stige Überlebensfähigkeit des wich-

tigsten Zweiges unserer Grundstoff-

1988; Reduzierung der Mitarbeiter-

zahl um weitere 17 000; Stillegung

unrentabler Strecken, allerdings mit

1900 Meilen (3000 Kilometer) vom

insgesamt 22 000 Meilen (35 000 Kilo-

meter) umfassenden Streckennetz in

erheblich geringerem Ausmaß als er-

wartet; Erhöhung der Investitionen

bis 1985 um 50 Prozent der rund 300

Millionen Pfund (1,2 Milliarden

Mark) in diesem Jahr. Die Investitio-

nen sollen in erster Linie in die Mo-

dernisierung des Schnellzug- und In-

Die angestrebte Kosteneinsparung

1988 in der Größenordnung von 200

Millionen Pfund wird in erster Linie

durch einen Abbau der Belegschaft

zu erreichen versucht. Nachdem die

Mitarbeiterzahl zwischen Anfang

1975 und Ende dieses Jahres bereits

um 55 500 fallen wird, soll sie bis

Ende 1988 um weitere 25 900 auf

ter-City-Wagenparks fließen.

industrie setzen.

Bis 1988 wird Belegschaft

Pfund (370 Millionen Mark) im Jahr dann insgesamt 175 000 zurückgehen.

BÖRSENWOCHE / Zinsängste vertrieben die gute Stimmung

## Unsicherheit an den Devisenmärkten führte zu Kursabschlägen bei Aktien

WELT DER WIRTSCHAFT

Die internationalen Finanzmärkte, die gerade zur Ruhe zu kommen schienen, sind gestern von neuen Tatarenmeldungen und Gerüchten aufgeschreckt worden. Die Zinsen in den USA und am Eurodollarmarkt zogen wieder etwas an, die Aktienkurse in New York gerieten unter Druck, der Dollarkurs stieg, und an den deutschen Börsen erlitten Aktien und Renten Verluste. Die gute Stimmung der Marktaktivisten ist plötzlich wieder umgeschlagen, ohne daß sich an den Fakten etwas Wesentliches geändert hat.

Der "Dreh" begann am Donnerstagabend in New York. Den Anstoß gab Henry Kaufmann, der einflußrei-che Chefvolkswirt des angesehenen Brokerhauses Salomon Brothers. Bei einem Dinner in Südafrika hatte er seine längst bekannte Prognose wiederholt, daß die Zinsen in den USA in den nächsten Wochen steigen würden. Die Äußerungen des "Zinspapstes" machten sofort die Runde am amerikanischen Anleihemarkt, wo Händler, die vorgestern noch an ein Ende des Zinsanstiegs geglaubt hat-ten, verschreckt ihre Meinung um 180 Grad drehten, Auch Befürchtungen, daß die Geldmenge wieder stärker als zunächst erwartet gewachsen ist, verunsicherten den Markt. Kursverhiste von mehr als einem halben Punkt bei Regierungstiteln waren die Folge. Auch die Wall Street wurde nervös. Der Dow-Jones-Index fiel um 14,02 Punkte auf 1192,48.

Für zusätzliche Nervosität sorgte eine Meldung aus dem Haushaltsreferat im US-Kongreß, das für die nächsten drei Jahre mit einem um kumulativ 47 Milliarden Dollar höheren Budgetdefizit rechnet, als der Kongreß im Frühsommer geschätzt hatte.

**AUF EIN WORT** 

99 Die jahrelange Verkün-

dung von Schiffahrts-

programmen ohne nach-

folgende Durchsetzung

hat sich eher nachteilig

ausgewirkt und die

Glaubwürdigkeit ge-

fährdet. Die durch die

Politik anderer Staaten

gestützten Wettbewer-

ber werden sich jeden-

falls in ihrem Expan-

sionsdrang durch An-

kündigung, denen kein

Vollzug folgt, nicht bremsen lassen. Wir

würden gern auf alle fi-

nanziellen Hilfen ver-

zichten, wenn statt des-

sen Rahmenbedingun-

gen geschaffen werden,

die ein marktwirtschaft-

liches Handeln ermögli-

Hans Jakob Kruse, Vorstandssprecher der Hansg-Lloyd AG, Hamburg. FOTO: DIE WELT

abkommens (Gatt) übermittelten No-

blemen, heißt es in der Demarche.

Kein Bereich des Handels sei ausge-

schlossen. Und in vielen Fällen ver-

ursachten die Nachahmungen sogar

schwere Risiken für die öffentliche

Gesundheit und Sicherheit.

chen.

Noch am Mittwoch hatten sich die Märkte in der Hoffnung auf eine Zinssenkung an Gerüchten erwärmt, die gute Konjunktur spüle mehr Steuern als erwartet in die Staatskasse und trage zu einem Rückgang des

Der Wiederanstieg der Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt in den USA schlug sofort auf den Devisenmarkt durch, wo der am Donnerstag in Europa noch schwächere Dollar, der in Frankfurt amtlich mit 2,6278 DM notiert worden war, auf 2.6430 DM anzog. Die Aufwärtsbewegung setzte sich gestern auf dem Kontinent bis auf 2,6540 DM fort. Bei der amtlichen Notiz an der Börse kam ein Kurs von 2,6497 DM zustande. Die Erholung des Dollars wird am Devisenmarkt auch als technische Reaktion auf den vorangegangenen Rückgang um mehr als zwölf Pfennig angesehen.

Haushaltsdefizits bei.

Die Eintrübung der Stimmung an den Zins- und Devisenmärkten kühlte auch das am Donnerstag noch freundliche Klima an den deutschen Wertpapierbörsen ab. An der Aktienbörse gab es zunächst größere Abschläge auf breiter Front, die jedoch in der zweiten Börsenstunde vielfach

AUSSENHANDEL

wieder ausgeglichen wurden, als Kaufaufträge aus der Schweiz und aus England an den Markt kamen. Im Wochenvergleich gab es – abgesehen von einigen Sonderbewegungen keine wesentlichen Kursveränderungen, die einen klaren Trend erkennen

Neuerdings wird nicht mehr ganz isgeschlossen, daß die Bundesbank die monetären Bremsen etwas stärker anzieht. Schon auf der letzten Sitzung des Zentralbankrats soll, wie inzwischen durchgesickert ist, eine Erhöhung des Lombardsatzes um einen halben Prozentpunkt zur Diskussion gestanden haben.

Sorgen bereitet den Frankfurter Währungshütern allerdings weniger der Dollarkurs als vielmehr die immer noch über das Zielband hinausschießende Geldmengenexpansion. Das sei zwar keine dramatische Überschreitung, hat Bundesbankpräsident Pöhl gestern in einem Interview betont, "aber doch ein Faktum, das wir in unserer Politik nicht ignorie-

Insgesamt hat man das Gefühl, daß

der Markt etwas schweratmig geworden ist. Erhoffte Reaktionen auf günstige Unternehmensberichte bleiben vielfach aus, und man macht darauf aufmerksam, daß in der nächsten Zeit saisonbedingt auch keine neuen Anregungen aus dem Unternehmensbereich zu erwarten seien. Hinzu kommt, daß von der monetären Seite eher mit Störungen als mit Impulsen zu rechnen ist.

### Größtes Containerterminal Europas in Bremen eröffnet

W. WESSENDORF, Bremerhaven Die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG) hat gestern die nördliche Erweiterung des Containertermi-nals Bremerhaven "Wilhelm Kaisen" eingeweiht. 500 Millionen Mark wurden in diese größte Containeranlage Europas investiert. "Zum ersten Mal in der bremischen Hafenbaugeschichte ist eine Anlage nicht vom Tage der Einweihung an voll ausgelastet, sondern bietet noch gewisse Freiräume für neue, schon in Aussicht stehende Verkehre", sagte Regierungschef Bürgermeister Hans

"Es besteht kein Grund, am weiteren Wachstum des Containerum-schlages in Bremerhaven zu zweifeln, weil der Welt- und Außenhandel der den", meinte der Präsident des Bremer Senats. Der Vorstandsvorsitzen-de der BLG, Gerhard Beier, untermauerte: "Bislang sind die Voraussa-

gen über die ökonomischen Daten mit denen der Bau dieses Terminals begründet worden ist, eingetreten. Wir haben ein voraussichtliches Umschlagsvolumen im Jahre 1983 zu verzeichnen, das gegenüber den schon 1978 prognostizierten Ziffern für das Jahr 1985 zu fast 90 Prozent erreicht

So rechnet man an der Weser wieder 1982 mit einem Containerumschlagsergebnis von rund 800 000 Containern auf 20-Fuß-Basis, das entspricht einem Gewicht von 6,8 Millionen Tonnen. Etwa so viel waren es auch 1981. 1,6 Millionen Quadratme-ter Verkehrs- und Stellfläche, die rund 350 Fußballfelder abdecken könnten, stehen jetzt der Containerschiffahrt in Bremerhaven zur Verfügung. 18 Containerbrücken, rund 60 Van-Carrier und viele spezielle Um-schlagsgeräte ermöglichen eine schnelle Abfertigung der Container-

#### US-HAUPTVERSAMMLUNGEN

### Neue Vorschriften drehen Aktivisten den Hahn ab

H.-A. SIEBERT, Washington Nach jahrelangem Gerangel und auf Drängen der Unternehmen hat die Securities and Exchange Commission (SEC), Amerikas oberste Wertpapier-Aufsichtsbehörde, eine Entscheidung getroffen, die auch in der Bundesrepublik Beifall finden würde: Den politischen und sozialen Aktivisten, die häufig nur eine einzige Aktie besitzen und auf den Hauptversammlungen eine Schau abziehen, wird der Hahn abgedreht. In den USA muß in Zukunft jeder, der in der Hauptversammlung einen Abstimmungsantrag stellt, Aktien im Nennwert von 1000 Dollar oder ein Prozent der ausgegebenen Anteilsscheine besitzen. Die meisten US-Aktien haben einen Nennwert, der zwischen einem und zehn Dollar liegt. Der Aktionär muß für ein volles Jahr registriert

Abstimmungen über Produktionsstätten in Südafrika, Atomkraft oder Baby-Nahrung für die Dritte Welt, die in diesem Jahr wieder Furore machen, werden dadurch erschwert, daß die Anträge nur unter bestimmten Voraussetzungen neu eingebracht werden dürfen, wobei die Unternehmen zudem ein größeres Auswahlrecht erhalten. So muß die Resolution mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben. Im zweiten Jahr steigt der Anteil der Ja-Stimmen auf acht und in den kommenden Jah-

ren auf zehn Prozent. Zurückweisen kann die Geschäftsführung einer Aktiengesellschaft auch einen Antrag, wenn weniger als fünf Prozent der Vermögenswerte, Einnahmen oder Umsätze betroffen sind. Überdies darf jede Gruppe in einem Jahr nur noch einen einzigen

Antrag zur Abstimmung vorlegen.

## EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT / Fülle von Imitationen wird zum Problem

Nachgeahmte Waren oft gefährlich WILHELM HADLER, Brüssel wiesen, daß die nachgeahmten Waren sehr oft von geringerer Qualität und Eine internationale Kampagne gedeshalb gefährlich sind. Als besongen Imitationen im Handel hat die Europäische Gemeinschaft angeregt. ders hervorstechende Beispiele der In einer kürzlich an das Sekretariat jüngsten Zeit nennt sie u.a. Flugdes Allgemeinen Zoll- und Handelszeugbremsen aus ungehärtetem

Stahl, Flugzeugtüren, deren Fenster

bereits nach dem Einbau zerbrachen, te bezeichnet sie die wachsende Zahl von Nachahmungen als ein "weitwei-Antibiotika, die lediglich aus gemahtes Problem", das inzwischen nicht lenen pflanzlichen Stoffen und Talnur die Industrieländer, sondern kumpuder bestanden sowie mit giftiauch die Staaten der Dritten Welt gen und krebserregenden Substanberühre. zen gefärbte Jeans. Die Vorstellung, daß von Imitatio-Gegenwärtig verfügten die Inhaber nen vornehmlich Luxus und Modeeiner Marke in der Praxis nur über wenig Möglichkeiten, das Vordrinartikel (zum Beispiel Uhren, Parfüms, Kleidungsstücke und Ledergen imitierter Produkte auf den Markt zu verhindern. "Wenn diese waren) betroffen seien, vermittele eiuen falschen Eindruck von den Proerst einmal zum Verkauf stehen, ist

Herstellers und kann der Verbraucher Risiken eingehen." Die betroffenen Fabrikanten neigten im übrigen häufig dazu, die Nach-Nach Meinung der EG ist klar er- ahmung ihrer Erzeugnisse zu ver- gend geboten.

das Unheil da, sind die Märkte zeit-

weilig verloren, leidet der Ruf des

daß die Fälschungen das Prestige ihrer Marke beeinträchtigen könnten, andererseits müßten sie davon ausgehen, daß potentielle Käufer, die eine Imitation fürchteten, vom Kauf dieser Waren Abstand nähmen.

Als entsprechend stark schlagen nach dem EG-Papier auch die wirtschaftlichen Schäden für die rechtmäßigen Hersteller zu Buche: Die Schweizer Uhrenindustrie schätzt, daß jährlich zehn Millionen imitierter Uhren verkauft werden, was einem Handelswert von 500 Millionen US-Dollar entspricht. Der Wert der illegal produzierten Schallplatten und Tonbänder wurde 1980 weltweit auf 1 bis 1,5 Milliarden Dollar veranschlagt.

In ihren Schlußfolgerungen raumt die Gemeinschaft zwar ein, daß es unmöglich sei, die Fabrikation imitierter Waren völlig zu unterbinden, hält jedoch eine internationale Aktion im Rahmen des Gatt für drin**AGRARPOLITIK** 

### Kiechle glaubt, daß EG 1984 Finanzkrise vermeiden kann

Ernährungsminister Ignaz Kiechle (CSU) ist zuversichtlich, daß die EG auch 1984 eine Finanzkrise vermeiden kann, wenn sich der Ministerrat rechtzeitig über Produktionsbe-schränkungen für Überschußerzeugnisse - vor allem Milch - einigt. Dagegen sehen andere Bonner Ressorts wie das Finanzministerium die Brüsseler Kommissionsvorschläge zur Reform der Agrarpolitik nicht als ausreichend an und halten "für 1984 noch besondere Sparmaßnahmen\* in der Größenordnung von über zwei Milliarden Mark für erforderlich.

Nicht nur hieran wird deutlich, daß die zuständigen Ressorts mit unterschiedlichen Auffassungen in die Kabinettssitzung am Mittwoch und das Ministergespräch beim Kanzler am Freitag nächster Woche gehen. Kiechle weiß, wie er gestern sagte, den Kanzler und die Unionsfraktion hinter sich; die FDP-Fraktion erwähnte er nicht. "Detailprobleme" mit Finanz- und Wirtschaftsminister räumte er ein. In den beiden Sitzungen soll die Bonner Haltung zu den Kommissionsvorschlägen vom 29. Juli abgestimmt werden, bevor diese am 30. August in Brüssel in einer gemeinsamen Sitzung der Außen-, Finanz- und Agrarminister erörtert

Kiechle räumte gestern auf einer Pressekonferenz ein, daß die europäische und die nationale Agrarpolitik "vor ihrer größten Belastungsprobe seit Gründung der Gemeinschaft" stiinden. Er macht hierfür eine verfehlte EG-Politik in der Vergangen heit verantwortlich. Die Produktion nehme zu, während der Verbrauch stagniere und der Export aus der EG - "jedenfalls zu volkswirtschaftlich vertretbaren Kosten - kaum noch zu steigern" sei.

Kiechle erwartet, daß die Eigeneinnahmen der EG 1983 zur Finanzierung der wachsenden Marktordnungsausgaben "gerade noch reichen". Für 1984 sieht er dann keine Probleme, die von der Kommission auf über 37 Milliarden Mark veranschlagten Marktordnungsausgaben zu finanzieren, wenn es zu einer "kostendeckenden Abgabe" für die Milchüberproduktion komme.

Der Minister will sich allerdings allem widersetzen", was auf eine Kollektivabgabe hinauslaufe und damit nicht der Produktionbeschränkung, sondern nur der Erzielung zusätzlicher Einnahmen diene. Der EG-Reformvorschlag sieht für Milch die Erhebung einer Abgabe allerdings erst vor. wenn die Milchanlieferungen eine Garantieschwelle überschreiten.

Auf seinen entschiedenen Widerstand werde alles stoßen, was auf Preisdruck zur Beschränkung des Produktionszuwachses hinauslaufe. "Absolut unannehmbar" ist für ihn auch der Abbau des deutschen Währungsausgleichs. Eine Systemumstellung beim Währungsausgleich (statt des bisher verwandten grünen Ecu die jeweils stärkste Währung als Leitwährung) sei er bereit, "sorgfältig zu

#### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

#### Claus Groth verläßt Hannover-Messe

Hannover (dos) - Claus Groth, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG, Hannover. wird seinen Mitte 1984 auslaufenden Vertrag nicht erneuern. Dies hat Groth am Freitag der Aufsichtsratsvorsitzenden der Messe-AG, Birgit Breuel, mitgeteilt. Der Marketing-Fachmann, der 1979 von der Düsseldorfer Messegesellschaft NOWEA nach Hannover kam, wird als Nachfolger des NOWEA-Chefs Kurt Schoop, der aus Altersgründen ausscheidet, nach Düsseldorf zurückkehren. Der Aufsichtsrat der NOWEA hat der Bestellung Groths zugestimmt. Ein Spre-cher der Messe-AG erklärte auf Anfrage, daß über die Nachfolge-Frage in Hannover noch nicht entschieden wurde. Auch eine externe Lösung sei

#### Privatisierung gefordert Bonn (dpa/VWD) - Unter Hinweis

auf die hohe Staatsverschuldung hat die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) die Bundesregierung aufgefordert, jetzt die Privatisierung von Unternehmen in Staatsbesitz einzuleiten. Das Staatsvermögen werde heute auf 1,5 bis zwei Billionen Mark geschätzt. Auch wenn nicht alles privatisierbar sei, so stehe doch ein umfangreicher Beteiligungsbesitz zur Diskussion. An nicht weniger als 900 Unternehmen aus fast allen Branchen seien allein der Bund und seine Sondervermögen Post, Bahn und ERP (frühere Marshallplanmittel) direkt oder indirekt mit über 25 Prozent beteiligt.

#### Falscher Nennwert

Bonn (DW.)-Durch einen Übermittlungsfehler wurde gestern der Nennwert der BASF-Aktie falsch angegeben. Die Aktionäre des Chemieunternehmenserhalten bei der Kapitalerhöbung am 1. Januar 1983 für 18 alte eine neue Aktie zum Bezugspreis von 135 Mark je 50-Mark-Aktie.

#### Verkauf eingestellt

Frankfurt (cd.) - Die 15 Millionen Mark neuen Aktien der Agab Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligung sind auf eine außerst lebhafte Nachfrage gestoßen. Wegen erheblicher Überzeichnung wurde der Verkauf eingestellt. Altaktionäre können aber ihr Vorkaufsrecht noch bis zum 24. August ausüben.

#### Altbank jetzt gelöscht

Frankfurt (rtr) - Die Aktiengesellschaft Dresdner Bank - ruhende Altbank - ist am 18. August in den Handelsregistern Berlin und Frankfurt gelöscht worden. Wie die Dresdner Bank AG am Freitag mitteilte. wurde darüber hinaus mit Wirkung vom 19. August die Einstellung der Kursnotierung der Aktien an sämtlichen deutschen Wertpapierbörsen

# Gastarbeiter ohne Arbeit Q zum Vergleich deutsche Arbeitnehmer 9,3%

Die Arbeitslosenquote der Ausländer in der Bundesrepublik liegt deutlich über jener der deutschen Arbeitnehmer. Arbeitslosigkeit ist für die meisten Ausländer jedoch kein Grund, die Bundesrepublik zu verlassen. Das Arbeitslosengeld hier ist nicht selten höher als der mögliche Verdienst im Heimatland.

#### VW besorgt

Wolfsburg (DW.) - Besorgt über die geplante Einführung bleifreien Benzins zeigt man sich bei VW. In einem Gespräch mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm, hat der Arbeitsdirektor der Volkswagen AG, Karl-Heinz Briam, auf mögliche beschäftigungspolitische Folgen dieser Maßnahme hingewiesen. Briam erklärte, die Volkswagenwerk AG teile die Besorgnis der Bundesregierung hinsichtlich der wachsenden Umweltschäden. Der ietzt vorgesehene Weg sei aber nicht nur aus vielerlei technischen und handelspolitischen Gründen problematisch. Der Einsatz von Katalysatoren müsse auch zu einer spürharen Verteuerung der Fahrzeuge führen. Es sei daher zu erwarten, daß es vor der Einführung der Katalysatoren zu einem Verkaufsboom komme, dem eine mehrjährige Kaufzurückhaltung mit erheblichen Auswirkungen auf die Beschäftigung folgen müsse.

#### Kapazitātsabbau

Essen (Bm.) - Der Vorstand der Ruhrkohle AG hat gestern dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, angesichts der Stahlflaute und des allgemeinen Energieüberhangs die Förderkapazitäten des westdeutschen Steinkohlenbergbaus zu verringern, da sonst mit Überkapazitäten bis Ende der achtziger Jahre gerechnet werden müsse.

#### Wochenausweis

15.8. 7.8. 15.7. Netto-Währungs-reserve (Mrd. DM) 66,4 67,2 68,2 64,2 72,7 68,2 8,0 7,5 7,4 Kredite an Banken Wertpapiere 101,4 103,0 101,6 Bargeldumlauf Einl. v. Banken 44,5 50,1 44,5 Einl. v. öffentl. 2,7 0.8 2.7

### Kapitalanleger

Eigentumswohnungen

im Bauherren- und Erwerbermodell. ausgesuchte Standone, Melgarantie und günstiger Ge-samtaufwand sichem rantables Grundvermögen bei niedrigem Eigenkapitaleinsatz. Fordem Sie bitte unser Expose an.

ALLGEMEINE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, RDM
Tochtergesellschaft des Bankhauses
M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.
Ferdinandstraße 63, 2000 Hamburg 1, Telefon 040/32 19 17

#### reshälfte in diesem Jahr nicht wiederholen. So zeigt es auch die Kurzar-beitsquote der Stahlbeschäftigten. The immer noch hoher Auguststand von knapp 25 Prozent liegt denn doch mii um reichlich ein Drittel unter dem Januar-Maximum. tierung Nachdem das Stahlpreisniveau im Zuge der spekulativen Unsicherheit

über die Fortsetzung des EG-Krisen-managements der Produktionsdros-selungsquoten und Preisvorschriften in den letzten Monaten beim Haupt-

produkt Feinblech um bis zu 100 Mark je Tonne oder um fast ein Zehn-

Mark je Tonne oder um fast ein Zehntel gesunken war, setzt nun wieder
die Gegenbewegung ein. Wenigstens
das hat der EG-Ministerratsbeschluß
vom 25. Juli gebracht, das Krisenma-

LOSSING MARINE

man kann bei gutem Willen noch einen weiteren Lichtblick hinzufü-gen. In Korrektur zu bei den der

WILHELM FURLER, Lendon
Die Geschäftsleitung der staatlichen Eisenhahngesetter Die Geschäftsleitung der staatil-chen Eisenbahngesellschaft British Rall hat jetzt einen ehrzeisien Rail hat jetzt einen ehrgeizigen Fünfjahresplan zur Sanierung des defizitären Unternehmens jahresplan zur Sanierung des defizi-tären Unternehmens vorgelegt. Da-nach soll nicht nur beseite nach soll nicht nur bereits bis 1985 wieder die Gewinnzone erreicht, sondern auch die steatliche trass

wieder die Gewinnzone erreicht, sondern auch die staatliche Hilfe in Höhe von gegenwärtig 943 Millionen Pfund bis 1988 um 25 Prozent auf 702 Millionen von gegenwärtig 943 Millionen Pfund bis 1988 um 25 Prozent auf 708 Millionen Pfund reduziert warden

nen Pfund reduziert werden – zum gegenwärtigen Kurs umgen von konnen eine Kurs umgen kurs umgen von konnen eine kurs umgen kurs umge

THE WALLES

Dritten Welt. Dies unterstrich der Ge-

schäftsführer der Berliner Ausstel-

aus Ländern der Dritten Welt mit den

Einkäufern aus westlichen Ländern

Seit 20 Jahren wird die Importmes-

se "Partner des Fortschritts" in Ber-

Produkten zu einer Verkaufsmesse

mit großer Vielfalt gewachsen, bestä-

tigte Hartwig Serchinger, Geschäfts-

führer des Ostasiatischen Vereins

(Hamburg), als Mitglied des Messe-

In den Entwicklungsländern hat

sich die Reputation der Messe gefe-

stigt. An der Messe werden in diesem

Jahr Firmen und Organisationen aus

zusammen.

PARTNER DES FORTSCHRITTS / Pragmatisches Instrument der Entwicklungshilfe

## Neues aus der Industrie

**Produkte** + Dienstleistungen

"Auskunft + Beratung: Margret Scheibel, Kettwig, 0 20 54 / 10 15 80 🛶



Ein Symbol für solide und wertvolle **Automobiltechnik** 

mit stets nichtungweisendem Karosse-riedesign durch nachträgliche Veredelungen sportlicher zu gestalten, ist schön eine gewagte Sache. Aerodyna-misch günstige und extravagante Ka-tosserieumritetteile eit kravagante Karosserieumrüstteile mit harmonischer Linienführung zu entwickeln, die sich trotz Zender-typischem Design – "als wär" es so gemocht" – in die vorhandene Karossenelinie einfügen, ist jedoch den Zender-Technikern schon immer in beein-

druckender Weise gelungen. Es ent-stand ein äußerst elegantes Karosserie-teile-Programm für Mercedes-Fahrzeuge, das dem Image dieser edlen Fahrzeuge in jeder Hinsicht gerecht wird. Für nahezu jeden Karosserietyp wurden optische Alternativen entwickelt, so daß jeder Mercedes-Freund zwischen mehr oder weniger sportlichem oder elegantem Karosserie-Charakter wäh-len kann. Ein recht gelungenes Beispiel für sportlich-elegantes Design bletet der neue Zender-Umrüstkit für Breitspurfahrwerk am Mercedes 190 E. Spoilerstoßstange und Kotflügelverbreite-rungen, Seitenleisten, Heckschürze und ein Satz Original Zender-Leichtmetallräder 7 1 × 15 verwandeln den soliden exklusives Zender-Automobil.

Zender GmbH

Della The state of the s **Funkempfänger** 

Combicontroll 5 Der Combicontroll 5 ist einer der meistverkauften Empfänger im Ta-schenformat, der alle für den Funkexpenen

interessanten Frequen-zen überwachen kann. Frequenzbereiche: 80 Kanāle CB Funk, VHF 54-88 MHz, FM 88-108 MHz und 108-176 MHz. Das Gerät ist für den Export bestimmt und

darf in der BRD nicht betrieben werden da Frequenzen empfangen werden können (Autotelefon, Polizei, Flugfunk usw.) und dies in der BRD verboten ist. Preis inkl. MwSt. 119,— DM. (Großer Exportgerate-Katalog gegen 3.- DM in Briefmarken ab September wieder lie-

Vertrieb: STEIMER ELEKTRONIK Eschenhofstr. 9, 8900 Augsburg. Telefon 68 21 / 41 51 93



Seit 2 Jahren Spitzenklasse:

Die BOSE Autostereoanlage Die neue BOSE 1401 Direct/Reflecting Autostereconlage Serie II unterschei-det sich von der Serie I nur durch ge-ringfügige Anderungen, Z. B. erhielt der 100 Watt Booster/Equalizer eine Fern-einschaltung, weil viele Besitzer dieses Gerät im Handschuhfach installieren lassen und beim Aussteigen das Abschalten vergessen. Klanglich gab es so gut wie nichts zu verbessern. Bereits vor 2 Jahren wurde sie in einem Test von "Stereoplav. 2/81" als absolute Spitzenklasse eingestuft und hält diesen Platz

BOSE GmbH, Ober-Eschbacher Str. 118, 6380 Bad Homburg



Datenübertragung mit Infrarot

Anläßlich einer Innovationstagung stellte Marlène Schäfer das neventwickelte mobile On-line-Taschen-Terminal-System CHS 2 vor. Die Einsatzbereiche sind z. B Magazine, Warenhäuser, Flughaten. Hotel- und Restaurantgewerbe Das System ist mit allen Funktionen eines herkommlichen Bildschirms ausgestattet. Wahlweise können Daten über die Tastatur eingegeben oder mittels Barcode-Lesestitt eingelesen werden. Die Daten werden mit Infrarotlicht zu einer Zentralstelle übertragen. Fehler-meldungen oder sanstige Nachrichten werden solori auf dem Display des Terminals angezeigt oder durch ein akustisches Signa! kenntlich gemacht. Die Übertragungsreichweite liegt zwischen 50 und 250 m.
Computerhouse Schäfer GmbH

Maliandor Str. 7, 6 Frankfurt Tel. 06 1: / 68 49 78 / 68 45 67



Selber machen: Farbig bedruckte Selbstkiebe-Etiketten!

Das ist mit dem Sielow-Etikettendrucker so einfach wie totokopieren. In einem Durchlauf druckt und stanzt er von der Endlosrolle die unterschiedlichsten Etiketten Lupenscharf in Schwarz-weiß oder farbig. In positiv/negativ - hoch/ quer – klein/groß – stutenlos von 2 .. 2 bis 15 × 37 cm. Das macht unabhängig von Druckereien und bedeutet: Keine unsichere Bedarfsschätzung mehr, die oft nach verbunden ist mit Zwang zu Mindestauflagen aus Preisgründen. Keine aufgebiähte Lagerhaltung mit Wegwerfrisiko wegen plotzlicher Änderungen. Statt diverse Sorten horten, immer nur drucken, was man braucht, wenn man's braucht, soviet man broucht. Bitte Prospekt anfordern von:

STIELOW Abt. ZK 15/83 Käsliner Weg 5, 2000 Norderstedt Tel. 0 40 / 5 23 01 - 3 37 (Prospakt-Versandstelle



5403 Millhelm-Kärlich Tel. 82 61 / 2 36 23



Asbestfreie Bremsbeläge lieferbar Asbestfreie Bremsbeläge bieten ent-

scheidende Vorteile gegenüber ihren herkömmlichen Artgenossen.

– 2,5fache Lebensdauer (Testergebnis der deutschen Bundespost auf VW-– Die Bremsscheibe hält 5- bis 10mal

länger. - Der unansehnliche schwarze Abrieb auf der Felge entfällt, oder ist mühe los zu entfernen.

- osbestfrei – umweltfreundlich - osoestreie Bremsbeläge sind jetzt für alle gängigen Fahrzeuge lieferbar und zur Umrüstung vom TUV freigegeben (mit ABE). Der Trend zu den "Asbestfreien" ist da. Serlenmäßig in Modellen von VW, Peugeot, Talbot, Volvo und Saab. Besonders neue Modelle wie z.B. die neue BMW-3er-Serie oder der Opel Corsa bremsen asbestfrei, Unter der Handelsmarke "ABEX" vertreibt der führende Serienlieferant sein Programm im Bundesgebiet und West-Berlin exklu-siv über 78 AUGROS-Fachgroßhändler mit 159 Verkaufsstellen an Werkstätten und Tankstellen.

Augros GmbH & Co. rco-Polo-Zentrum 7302 Ostfildem 4 Tel: 07 11 / 45 05 - 2 21



**MEARIN-Entwässerungsrinne** 

Mit der neuen MEARIN-Entwässerungsringe haben die MFA-Konstrukteure e ne optimale Lösung für alle Entwässerungsprobleme rund ums Haus gefun den, z. B. vor Garagen, Einfahrten, Terrassen in Hof und Garten. Die Rinne aus glasfaserverstärktem Polyester ist ex-trem leicht und trotzdem äußerst stabil. Die Zeiten von zu Bruch gegangenen Rinnen sind vorbei. Die Verlegung ist von jedermann leicht und problemlos durchzuführen.

MEA-Meisinger, Postfach 12 20 8890 Aichach, Tel. 0 82 51 / 91 - 0



Leichtmetallfelgen

die konstruktive Antwort auf den Dieb-stahl von Leichtmetallfelgen war die Entwicklung von abschließbaren Felgen (s. Foto). Diese absolut diebstahlsicheen Räder sind in verschiedenen De signs lieferbar für PKWs der Marken Mercedes-Benz, VW, BMW und Ford. Detaillierte Informationen direkt durch ATS oder über den Fachgroßhandel. Neben abschließbaren Felgen führt ATS n seinem Programm Leichtmetallfelgen in 25 verschiedenen Designs für ca. 300 Autotypen.

ATS Leichtmotallräder GmbH Bruchstr. 54, 6702 Bad Dürkbeim



Montagefertige TRESECUR-Holzgittertreppe

Die tragenden Elemente dieser Gonz-holztreppe sind freitragende Wand-wangen und das Holzgitter. Sehr dekorativ wirken die Holzgitter, die fertig verleimt, mit Auflagekonsolen für die Stufen als Rohmenelemente geliefert werden. Die Herstellung erfolgt zur bauseitigen Lasierung in Kiefernholz oder aus massiven Edelholzern, fertig versiegelt. Der Handlauf kann als dekoratives Seil – unsichtbar verstärkt, durchgehend für das ganze Geschoß – bereits mit der Montage im geschützten Zustand eingebaut werden. TRESECUR-Treppen werden noch onlichen Maßen im Baukastensystem angefertigt.

Johannes Brauckmann GmbH & Co. TRESECUR-Treppen Postf. 11 60, 4437 Schöpplagen Tel. 0 25 55 / 10 75, Tx.: 8 92 976



#### Mit der Modellreihe XEROX 820

kommt eine Paiette von Tischcomputern zum Kunden, die in fast allen Bereichen des Geschöftslebens eingesetzt wer-den kann. Die Systeme mit Speicherkapazitäten von 300 Kilo-Bytes (ca. 150 DIN-A 4-Seiten) bis 11 Mega Bytes (5000 DIN-A-4-Seiten) lassen sich bei Bedarf problemios erweitern. Programme in deutscher Sprache stehen zur Verfügung, v.a. Textverarbeitung, Grafik, Datenfemübertragung, Fibu, Lohn, Fak-tura sowie viele Branchenlösungen. Rank Xerex GrabH, Herra Horst Elckert Emanuel-Lectze-Str. 20 4 Düsseldorf 11, Tal. 02 11 / 5 99 30



mit einer großen Zahl besonderer Ausstattungsmerkmale: Nachtdesign, automatischer Sendersuchlauf – quarzgenau, SDK-Verkehrsfunk-Einrichtung, Aunau, SDK-Verkenrstrunk-kinnchtung, Autareverse, autom. Störunterdrückung
bei Mehrwegeempfang, elektronischer
Lautstärkeregelung, elektronischer Balanceregler, Dolby, Metaliband, getrennte Höhen- und Tiefenregler, Kombinationsmöglichkeit mit Verstärkern
von 2 × 25 bis 4 × 100 Watt Ausgangsleistung. Der MC 300 von mac-Audio gehört zur Kategorie der Spitzengeräte!

maczludio Postf. 1555, 2876 Del Tel. 0 42 21 / 1 41 01



SIGNAL-FERN-STEUERUNG

Dieses neue, un-

ter Einsatz modemster Mikro-elektronik entwickelte Produkt bietet höchsten technischen Komnen 6 (sechs) Funk-Sinale über

eine Distanz von 50–200 m übertragen werden. Die individuelle Anwendung stößt praktisch auf keine technisch mögliche Grenze. Sie schalten per Funk Maschinensteuerung, Notruf, Alarman-lagen etc. Die Codierung der Steuerbe-fehle sichert absolut störungsfreien Betrieb (FTZ/Post zugelassen).

INAU ELEKTRONIK Pf. 50 13 09, 5 Köln 50 Tel. 0 22 27 / 13 83

4. 1920 Block (1600) 1875 1871 1881 1881 1882 1882 1885



Die Maschinen, die Ihre Briefe prägen

und ihre Bücher unverwechselbar maund ihre Bucher unverwechsebor michen. Was es bislang nur auf den Britischen Inseln gob, ist jetzt auch in der Bundesrepublik zu haben. Die Adresmoschine (70 Mark) prögt vier Zeilen mit bis zu 18 Buchstaben und gibt Ihrem Papier die ganz individuelle Note. Der bookmarker (unter 65 Mark) setzt Ihren Namen mit dem Zusatz "Dieses Buch gehört" in einem kreisrunden Siegel in Ihr Schrifttum,

Postfach 15 12 59 5600 Wuppertal



Tragbares System PMS jetzt auch für 16 Bit

Kurz nach der Vorstellung des tragba-ren Test- und Entwicklungssystems PMS für 8 Bit stellt Stemens jetzt eine Version für 16 Bit (T88D) vor. Das neue PMS basiert auf dem Standard der SMP-Famille mit dem Zentralprozessor SAB 8088, der die interne Datenverarbeitung für 16 Bit ermöglicht. Hinzu kommt der Co-Prozessor SAB 8087, und mit dieser Kombination werden komplexe Da-tenmengen wesentlich schneller als bisverarbeitet. Der SAB 8087 erleich tert vor allem mathematische Berechnungen. Auch das neue PMS-T88D ist 21 kg schwer und paßt in jeden 19-Zoll-Rahmen. Das Gerät ist DMA-fähig, besitzt Interrupteingänge und einen Adreßraum von 1 MByte. Die eingebaute Baugruppe PMS-E327 mit 8 KByte PROM bietet zwei serlelle Kanäle und eine parallele Schnittstelle für Drucker und Tastatur. PMS-E 353 eignet sich für 24 Zeilen zu je 80 Zeichen auf dem eingebauten Monitor. Diese Steuerbaugruppe ermöglicht auch Grafiken mit einer Auflösung von 512×256 Punkten.

Siemens AG, Info Service, Postfoch 156, 8510 Fürth



**Tieftemperaturkessel DOMONOVA 17 mit totaler** Abschaltung

Der DOMONOVA TT mit SINTERKERAMIK ist ein Öl-/Gasspezialkessel modernster Bauart. Die elektronische Kessel- und Heizkreisregelung gestattet eine giel-tende Betriebsweise und eine vollständige Abschaltung in den Heizpausen. Dank der neuartigen 2-Schicht-Ver-bundheizflächen – außen SINTERKERA-MIK, innen Stahl – konn der Sinterkesse vollständig abschalten und jederzeit wieder kalt starten. Fordern Sie weitere Informationen sowie eine kostenlose Analyse Ihrer Ölhelzung an.

INTERDOMO Heizzags- u. Wärmetechnik Postiach 14 42, 4407 Errodetten



an denen mehrere Personen gleichzeian aerein mentrere Personen gietatzeitig arbeiten können, brachte ALTOS COMPUTER SYSTEMS auf den Markt. Da ist zum Belspiel der ALTOS 586 für größere Teams: 1 Rechner und bis zu 5 Bikdschirme (ca. DM 30 000,-) oder für kleine Teams der ALTOS 580: 1 Rechner, 3 Bilderbirme der ALTOS 580: 1 Rechner, steine teams der ALTOS 580; 1 Rechner, 3 Bildschirme, dazu Anwenderprogramme für Finanzbuchhaltung, Finanzplanung, Textverarbeitung (unter DM 25 000,-). Die Firma gibt gerne weitere Auskunft über andere ALTOS-Systeme sowie über die vorhandenen Anwenderzogramme Schmilten Sie ge:

ALTOS COMPUTER SYSTEMS GmbH Rudolf-Diesel-Str. 1 Postfach 15 48, 9032 Gröfelfing Tel. 0 89 / 85 39 11



**Waletzko-Rohrtrenner** der neven Baureihe 700

Die Firma Lang Apparatebau Gevels-berg, eine Tochter der Henkel KGAA Düsseldorf, stellt nach dem patentier-ten System Waletzko-Rohrtrenner her. r sina Sic die das Trinkwasser vor dem Eindringen fremder, gesundheitsgefährdender Stoffe in das Leitungssystem schützen. hr Einbau wird zwar von den einschlö-gigen Normen vorgeschrieben, unter-bleibt jedoch häufig aus falsch verstan-denem Kostendenken oder Nichtwissen. Dabei ist eigentlich auch für der Laien unschwer einzusehen, daß Stoffe, die z.B. aus Galvanikanlagen, Autowa-schanlagen, Desinfektionsgeräten oder ienzumischvorrlchtungen chemischertzumischvorrichtungen in das Trinkwasser eindringen, zu unabsehbaren Folgen führen müssen. Wer heute von aktivem Umweltschutz spricht, denkt bezüglich der Aktivitäten in der Regel immer an andere. An Staat Land, Gemeinde oder an die Industrie Die hier vorgestellte Sicherheitsarmatur stellt eine Möglichkeit dar für einen aktiven Umweltschutz zum Wohle der

Lang Apparatebas GmbH Breitenfeider Str. 29–31 5829 Gevelsberg

No. of the state o



**VISOTEL** 

macht das Klingeln des Telefons und der Hausklingel sichtbar. Das Gerät wird einfach unter das Telefon gestellt und der Netzstecker eingesteckt. Damit ist das VISOTEL betriebsbereit! Nähere

elchie + De-Massari Pestalozzistz. 26 3040 Seltau, Tel. 9 51 91 / 50 63



Luft-Entfeuchter Nüchtern kalkullert, ist zu hohe Luftfeuchtigkeit eine teure Sachei Rost, Korrosion, Schimmelbildung und feuch-te Wände müssen nicht sein. Die Luftentfeuchter sind moderne Elektrogerö te, die nach dem Wärmepumpenprinzip arbeiten. Sie sind geeignet für Wohn-Arbeits- und Lagerraume, Die größerer Geräte eignen sich besonders für die energiesparende Entfeuchtung von Schwimmhollen. Alle Geräte arbeiten angenehm leise und automatisch,

A. Kaut GmbH & Co., Taxnenbergstr. 35 56 Wuppertal, Tel. 02 02 / 30 10 61 – 64

Vom Folklore-Basar zur Verkaufsmesse PETER WEERTZ, Berlin 60 Ländern teilnehmen, darunter sind wie in den Vorjahren Ägypten. Die Übersee-Import-Messe "Partner des Fortschritts", die zum 21. Mal Brasilien, Hongkong, Indonesien, Indien, Jordanien, Taiwan, Pakistan auf dem Berliner Messegelände vom und die Philippinen vertreten. Auf 28. September bis zum 2. Oktober Sonderschauen stellen aus Europa veranstaltet wird, sei praktizierte

Griechenland und Portugal aus. Entwicklungshilfe für die Länder der Erfolge in der Handelspolitik sind nach Ansicht der Veranstalter für die lungs-Messe-Kongreß GmbH (AMK), Entwicklungsländer wichtiger als fi-Manfred Busche, vor Beginn der Ausnanzielle Hilfen. Bonn und Brüssel stellung. An keinem anderen Platz in haben für die Warenabschlüsse auf der Welt, so Busche, träfen so viele dieser Messe ein Sonderkontingent Firmen und Handelsorganisationen von 100 Millionen Mark genehmigt. vor allem für die reglementierten Bereiche Textilien und Agrarerzeugnisse. Denn protektionistische Maßnahmen behindern nach wie vor den Handel zwischen den Industrie- und lin veranstaltet. Sie sei in dieser Zeit Entwicklungsländern. Mißbräuche von einem Basar mit folkloristischen durch den illegalen Handel mit Importquoten in den Entwicklungsländern schloß freilich Stefan Richter (Otto Versand Hamburg), Mitglied des Messebeirats, nicht aus. Diese Mißstände ließen sich nicht so rasch beseitigen, bedauerte Richter. Wich-

Aufgrund des konzentrierten Warenangebots sei jedoch gerade für die Einkäufer der Warenhäuser, des Versandhandels und der Handelsorganisationen das Interesse an der zentralen Messe von Jahr zu Jahr gewachsen. Dies gelte auch für die Importeure überhaupt, zumal sie sich dadurch Reisen in diese Länder er. sparten, meinte Richter.

Als "pragmatisches Instrument liberaler Handels und Entwicklungspolitik" bezeichnete Serchinger die Überseemesse in Berlin, denn die Entwicklungsländer seien auf offene Markte melu denn je angewiesen. Deshalb habe die importierende Wirtschaft der Bundesrepublik ebenso wie die Europas von Anfang an die Überseemesse gefördert. Es gehe seit 20 Jahren darum, das Ungleichgewicht in der Struktur des Welthandels zugunsten der Dritten Welt auszugleichen.

Hierzu sei es notwendig, auch den Handel der Entwicklungsländer untereinander zu fördern. Die Süd-Süd-Kooperation ist zwar noch zu wenig entwickelt, ihre Bedeutung im Waren- und Dienstleistungsverkehr wächst aber von Jahr zu Jahr.

UMSCHULDUNG / US-Regionalbanken folgen Großen zögernd – Citibank verklagt

tig sei außerdem, die Aussteller aus

den Entwicklungsländern darüber zu

informieren, welche Produkte im

Welthandel Absatzchancen hätten.

## Verfahren gefährdet Kreditstruktur

H.-A. SIEBERT, Washington Mit welch dünnen Fäden das Rettungsnetz geknüpft ist, das ein Auswuchern der internationalen Verschuldungskrise verhindern soll, zeigt eine Klage der Michigan National Bank in Detroit gegen die Citibank in New York. Das kleine Institut wirft der größten Geschäftsbank in den USA unter anderem Betrug vor, weil es bei der Verlängerung eines Kredits über 45 Millionen Dollar an die mexikanische staatliche Ölgesellschaft Pemex nicht gefragt worden ist, wie es die Absprache vor-

Das eingeleitete Gerichtsverfahren schlägt in Amerika hohe Wellen. Am Finanzplatz New York befürchtet man, daß viele kleine und mittlere US-Banken, die sich an Milliarden-Krediten beteiligt haben, aussteigen werden, wenn die Michigan National Bank recht bekommt. Als gefährdet wird die gesamte Kreditstruktur angesehen; schon bisher sind die regionalen und lokalen Institute den Groß-

banken bei der Umschuldung von Darleben an Entwicklungsländer nur zögernd gefolgt. Ihretwegen hätte Brasilien einmal beinahe die Zahlungsunfähigkeit erklären müssen. Worum es geht, ist eigentlich ein typisches Interbankgeschäft. Von

dem Citibank-Kredit an die Petroleos Mexicanos übernahm die Michigan National Bank fünf Millionen Dollar, wodurch sich das Risiko der Citibank verringerte und die Michigan National Bank am etwaigen Gewinn teilnahm. Viermal wurde der Kredit verlängert, weil die Pemex nicht zahlen konnte, beim fünften Moratorium winkte der Vorstand in Detroit ab; das Risiko war ihm zu groß geworden, einige Aktionäre rebellierten. Schon im Frühjahr hatte er die Teilnahme an einem neuen Kredit über fünf Milliarden Dollar an Mexiko

Die Klage hat nur Sinn, wenn ein juristischer Präzedenzfall geschaffen werden soll. Dann würden kleinere Institute in die Lage versetzt, die Großbanken zum Aufkauf ihrer Kreditanteile zu zwingen oder die Zahhungsunfähigkeit ihrer Kreditanteile zu zwingen oder die Zahlungsunfähigkeit der Schukinerländer zu erklären, wenn es kritisch wird. Gegen diesen Trick wird sich die Citibank mit allen Mitteln wehren. Sie würde sonst auf den dubiosen Ausleihungen allein sitzenbleiben. Problematisch ist, daß die Vereinbarungen formlos

getroffen wurden. Folgt man der Klageschrift, dann hat die Citibank nicht nur die Informationspflicht nicht erfüllt. Für sie bestand auch ein Interessenkonflikt, weil sie ihr eigenes Geschäft voranstellte. Immerhin habe sie als Treuhänder des Pemex-Kredits fungiert. Der Kläger kann überdies argumentieren, daß sein Darlehensteil wie ein Wertpapier zu behandeln sei, für das der Verkäuser, die Citibank, die Verantwortung trage. Hieraus leitet sich der Betrugsvorwurf ab. Man hält es für durchaus möglich, daß die Michigan National Bank gewinnt.

#### **US-Kohle steckt** in der Krise

Der US-Kohlebergbau befindet sich trotz des starken Wirtschaftsaufschwungs in einer neuen Krise.

Die fallenden Ölpreise, erfolgreiche Energiesparmaßnahmen in den USA, Europa und den übrigen Industrieund Entwicklungsländern, der starke Dollar mit der preissteigernden Wirkung auf die US-Exportkohle, die massiven Aufschläge für die Frachttarife der amerikanischen Eisenbahnen und Angst vor den hohen Kosten der Vermeidung von "saurem Regen" bei Kohlekraftwerken und anderen Großkunden haben zu einer scharfen Revision der Förder-, Verkaufs- und Ausfuhrschätzungen des Dachverbandes der Zechengesellschaften geführt.

Die "National Coal Association" (NCA) erwartet 1983 eine Kohleförderung von 765 bis 780 Millionen Short Tons nach der Rekordproduktion von 829 Millionen 1982.

SCHLESWIG-HOLSTEIN / Landeshaushalt 1984

## Neuverschuldung gesenkt

HEINZ HECK, Bonn Das Land unternehme große An-(Zunahme Rundeshaushalt 19) Prozent über diesem Jahr. Zugleich soll die Nettokreditaufnahme um rund 260 auf 1070 Millionen Mark zurückgefahren werden. Wie Finanzminister Roger Asmussen zum Kabinettsentwurf des '84er Etats erklärte, wäre dies ohne "drastische Einsparungen" im konsumtiven Bereich

nicht möglich gewesen. Knapp 40 Prozent entfallen mit rund 3,6 Milliarden auf Personalausgaben. Der Etat setze Schwerpunkte bei der Förderung der Jugend, der Wirtschaftsbelebung und beim Umweltschutz. So werden die Ansätze für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" um rund zehn Prozent auf 68,7 Millionen Mark erhöht.

Mit rund neun Milliarden Mark lie- strengungen, um die Arbeitsplätze gen die Ausgaben im schleswig-hol- bei kleinen und mittleren Werften zu steinischen Landeshaushalt 1984 nur erhalten. Für Struktur- und Schiffvorgesehen. Ungeachtet der Finanznot wird der

Umweltschutz erneut großzügig dotiert, zum Beispiel 15 Millionen Mark für Naturschutz und 20 Millionen für Abwasserbeseitigung.

"Deutliche Spuren" hat die Konzentration auf die vorrangigen Aufgaben der Landespolitik bei gleichzeitiger kräftiger Rücknahme der Neuverschuldung hinterlassen. Ohne schmerzliche Eingriffe ware allerdings eine "finanzpolitisch, aber auch rechtlich völlig unvertretbare Kreditaufnahme von fast 1,6 Milliarden Mark erforderlich gewesen". 1984 sollen erneut tausend Stellen eingespart und verschiedene Baumaßnahmen zeitlich verschoben werden.

SCHWEDEN / Fremdenverkehr ist einer der expansivsten Wirtschaftszweige

## Bedeutung als Devisenquelle wächst

R. GATERMANN, Stockholm Schweden hat den Fremdenverkehr im eigenen Land als Wirtschaftszweig entdeckt. Die Anstrengungen der letzten Jahre zahlen sich aus, der Tourismus gehört inzwischen zu den expansivsten Branchen. 1982 war das erste Jahr mit einem abnehmenden Fehlbetrag in der Touristenbilanz, 1983 wird das zweite sein. Mit der Einführung eines organisierten Rückerstattungssystems für die Mehrwertsteuer hat der ausländische Besucher auch für den schwedischen Einzelhandel erheblich an Bedeutung gewonnen, auf ihn entfallen nunmehr (ohne Lebensmittel) rund fünf Prozent seines Umsat-

Es ist erst ein paar Jahre her, da wollte niemand so recht auf den einheimischen Tourismus setzen. Damals war das Land für den Rest Europas auch noch relativ teuer, für ausländische Reiseveranstalter schlecht erschlossen, und vereinzelt wurde zudem die Parole ausgegeben: Schweden den Schweden. Inzwischen ist einiges geschehen.

Schweden ist für Ausländer aufgrund einer etwa 30prozentigen Abwertung der Schweden-Krone nicht nur zu einem verhältnismäßig preiswerten Reiseland geworden, es hat sich in Schweden auch bei den Politikern und in der Wirtschaft die Einstellung zum Tourismus erheblich verändert. Er wird jetzt als seriöse Erwerbsquelle und als fester Bestandteil der Volkswirtschaft ernst-

konsequente Streben des mit rund 15 Millionen Mark aus der Staatskasse finanzierten Fremdenverkehrsamtes nach einer den ausländischen Anforderungen gerecht werdenden Produktofferte zu dieser beinahe sensationellen Veränderung geführt.

Der Fremdenverkehr setzte 1982 in Schweden rund neun Milliarden Mark um, von den insgesamt 26,9 Millionen Übernachtungen entfielen allerdings nur etwas mehr als 20 Prozent auf Ausländer, die jedoch etwa denselben Devisenbetrag brachten wie der Lkw-Export. In der Branche sind inzwischen ungefähr 100 000 Personen beschäftigt, fast doppelt soviel wie in der Zellstoff- und Papierindustrie. Angesichts dieser Entwicklung ist verständlich, daß nun auch der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes Stig Malm kürzlich den Tourismus als Beschäftigungsalternative für den schrumpfenden Industriesek-

Nachdem die Schweden ein sehr reisefreudiges Volk sind, muß das Land auch mit einer chronisch negativen Touristenbilanz leben. Der Fehlbetrag wuchs von umgerechnet 1,3 Milliarden Mark in 1970 auf 2,5 Milliarden in 1981 (rund ein Prozent des Bruttosozialprodukts), um dann 1982 auf 1,4 Milliarden Mark zu fallen. Trotz einer weltweiten Stagnation im Reiseverkehr konnte Schweden im vergangenen Jahr einen Zuwachs um zwei Prozent verbuchen, und für 1983 rechnet Bertil Harrysson, Geschäfts-

genommen. Nicht zuletzt haben das führer des Fremdenverkehrsamtes mit einer weiteren Steigerung um vier bis fünf Prozent. Dazu tragen die Schweden selbst ebenso bei wie Ausländer, denn aufgrund ihres gefallenen Realeinkommens können sich immer weniger Schweden einen längeren Urlaub in fremden Gefilden

37

Der Charterverkehr wird 1983 vermutlich um etwa 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. Die Devisen werden wie bisher hauptsächlich von Norwegern und Deutschen kommen, allerdings schätzt sich Harrysson glücklich, wenn in diesem Jahr genau so viele Deutsche Schweden besuchen wie 1982, als die Trendkurve bereits nach unten zeigte. Statt dessen besuchen immer mehr Niederländer, Amerikaner, Norweger und Finnen Schweden. Der Fremdenverkehrsverband errechnete, daß acht Ausländer, die 10 Tage in schwedischen Hotels wohnen, dem Land genau so viele Devisen einbringen wie ein exportierter Pkw.

Mit Hilfe einer weiteren Profilierung des Angebots soll Ausländern die Schweden-Reise schmackhafter gemacht werden. Nachdem es dem Fremdenverkehrsverband auch gelungen ist, die Branche bei Kampagnen im Ausland mehr als in der Vergangenheit zu einem Miteinander zu bewegen, macht man sich nun daran, das Informations und Buchungsverfahren mit Hilfe des Computers zu rationalisieren.





PHILIPS / Geschäft nur um ein Prozent ausgeweitet

## kaufsme Ertrag deutlich verbessert

Der niederländische Elektrokonzern N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, der unter den 50 größten Unternehmen der Welt nach der jüngsten Fortune-Liste auf Platz 28 rangiert, hat im ersten Halbjahr 1983 den Ertrag deutlich verbessert. Wie aus einem Aktionärsbrief hervorgeht, stieg der Gewinn nach Steuern um 18 Prozent auf 279 Mill. hfl. Die Umsatzrendite erreichte 1,4 Prozent. In Relation zum Eigenkapital macht der Gewinn 4 Prozent aus.

Der deutlichen Ertragssteigerung steht ein nur mäßiges Umsatzwachstum gegenüber. Nach Angaben der Verwaltung hat sich das Geschäft lediglich um 1 Prozent auf 20,66 Mrd. hfl ausgeweitet. Hierin machten sich, wie es heißt, reduzierte Verbraucherausgaben in mehreren europäischen Ländern bemerkbar. Daher erlitten einige konsumnahe Bereiche Einbußen, während die Sparten Beleuch-

Risikoscheuer

Der Autoindustrie

Großaktionär? dpa/VWD, Hamburg Der Großaktionär der in Schwierigkeiten geratenen Großwerft Bremer Vulkan AG, die Industrie-Holding Thyssen-Bornemisza Europe NV, scheut offenbar das Risiko. Sie hält zur scheutoffenoar ass rusiku. Sie landeren Zeit unter dem in Monaco residierenden Firmenchef Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza noch 25 Prozent der ehemals 92prozentigen Beteiligung und mõchte sich min auch davon trennen. Die Gruppe mit Hauptsitz auf der niederländischen Antilleninsel Curação hatte 1982 rund 17 000 Beschäftigte, einen Umsatzvon 4.35 Mrd. 100 prozentige Tochter in der Schweiz. Gulden (3,67 Mrd. DM) und 151,9 Mill. die Kirsten Kabeltechnik AG, und über eine Beteiligung an der M. Ros & Gulden Gewinn. V. Olivella S. A., Barcelona/Spanien.

Der heute 62jährige Enkel des rheinischen Stahlmagnaten August Thyssen erbte ein Firmenkonglomerat, während die Thyssen AG, Duisburg, mit den darin eingebrachten Montan-. Firmen und den Vereinigten Stahlwerken bei seinem Onkel, dem erstgeborenen Thyssen-Sohn Fritz verblieb. Den größten Teil seines westdeutschen Besitzes hatte der Konzernherr bereits in den siebziger Jahren veräu-Bert und seine Aktiväitäten in die Niederlande und die USA verlegt. Für 50 Mill. DM kaufte er die Maastrichter Porzellan- und Fliesenfabrik Mosa. 1974 erwarb er für 150 Mill. DM eine Oprozentige Beteiligung an der New Yorker Gruppe Indian Head.

JAN BRECH, Hamburg tung und Batterien sowie Bauelemente deutliche Zuwachsraten erzielten. Die Vorräte erhöhten sich per Ende Juni um 1,8 auf 31,3 Prozent vom Umsatz der letzten 12 Monate.

Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent für das ganze Jahr 1983 werde Philips nicht erreichen, schreibt der Vorstand, Ungeachtet dessen erwarte man aber eine weitere langsame Verbesserung des Ergebnisses.

Im Zuge drastischer Rationalisierungsmaßnahmen hat Philips die Zahl der Mitarbeiter weiter abgebaut. Wie aus dem Aktionärsbrief hervorgeht, waren Ende Juni bei dem welt-weit tätigen Konzern nur noch 341 200 Mitarbeiter beschäftigt; in den ersten 6 Monaten dieses Jahres hat Philips damit die Belegschaft um 2500 Mann reduziert. Die Investitionen, die überwiegend in die Rationalisierung flossen, betrugen 738 Mill.

## ins Ausland gefolgt

Selbst wenn die Kraftfahrzeugproduktion, wie prognostiziert, in diesem Jahr zurückgeht, glaubt die Franz Kirsten Elektrotechnische Spezialfabrik, Bingen, keinen Anlaß zu haben für sorgenvolle Blicke in die Zukunft. Nach eigener Einschätzung ist der Spezialist für Schalter \_rund ums Anto" rechtzeitig der Automobil-Indu-strie ins Ausland gefolgt. Wie aus dem Jahresbericht 1982 hervorgeht, ver-fügt das Unternehmen über eine

Im vergangenen Jahr konnte das nicht publizitätspflichtige Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 9 Prozent auf rund 100 Mill. DM ausweisen. Das Betriebsergebnis "reichte tendenziell an die guten Jahre 1976 bis 1979 heran". Zu den in der Automobil-Zulieferbranche nicht unbedingt üblichen Erfolgen beigetragen hätten insbesondere planerische und investive Leistungen, meint Wolfgang Kirsten, Vorsitzender der Geschäftsführung. Für die Zukunft will Kirsten – in der Bundesrepublik Deutschland 1434 Mitarbeiter - konsequent an der Beteiligungspolitik festhalten.

HERBSTMESSE '83 / Über 3500 Anbieter erwartet – Flächen ausgebucht

## Hoffnung auf das Weihnachtsgeschäft

Mehr Information, mehr Service, mehr Atmosphäre hat sich die Messe Frankfurt zur Internationalen Herostmesse vom 27. bis 30. August zum Ziel gesetzt. Auf der gigantischen Baustelle im Frankfurter Westen laufen derzeit die letzten Arbeiten auf Hochtouren, damit sich die gestreßten Messebesucher wie versprochen in vier neuen Restaurants und bei nachmittäglicher Musik in der "Galleria" wenigstens kurz verschnaufen können.

Daß die mit Erweiterung und Verschönerung des Messegeländes verbundenen Pläne der Frankfurter Messemanager aufgehen, zeigt die rege Beteiligung: Jede verfügbare Fläche ist ausgebucht. Insgesamt werden zu der größten Konsumgüterschau der Welt" 3506 Anbieter erwartet, fast 400 mehr als im Herbst 1982, darunter rund 1200 (939) aus dem Ausland. Die Rangliste unter den beteiligten 39 Ländern führen Italien,

Österreich und Frankreich an. Eine Woche vor Beginn der Herbstschau sind unter den vertretenen Ausstellerbranchen die Erwartungen noch recht bescheiden: die Konsum-

INGE ADHAM, Frankfurt bereitschaft ist bisher vergleichswei-nformation, mehr Service, se gedämpft geblieben. Mit Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft, für das sich der einkaufende Handel rüsten muß, setzt man auf eine leichte Bele-

> Von einer neuen Häuslichkeit der Bundesbürger scheinen die Berichte der Branchen rund um Küche, Hausrat und den gedeckten Tisch zu sprechen. So melden die Hersteller von Haushalts-, Küchen- und Tafelgeräten gegenüber dem Vorjahr eindeutig steigende Tendenz. Auf der Messe erhofft man, vor allem bisher fehlende Exportaufträge hereinzuholen. Der Umsatz mit Schneidwaren sei bisher (bei zweiprozentiger Erzeuger-Preissteigerung) um vier Prozent gestiegen, bei Bestecken (vor allem ver-silberte) zog die Produktion um zwei Prozent an.

Die Hersteller von Wirtschaftsglas und Bleikristall berichten für das erste Halbiahr zwar von stagnierenden Produktionszahlen (419 Mill. DM), dabei kam es aber zu deutlichen Verschiebungen zugunsten des Wirtschaftsglases (plus 4.4 Prozent auf 237 Mill. DM), das auch im Export mit einem Anstieg von gut 8 Prozent das teurere Bleikristall hinter sich ließ.

strie läßt sich nach Branchenangaben noch keine Stabilisierung gegenüber dem "nicht guten" Ergebnis 1982 erkennen. Zwar kamen aus dem Inland rund drei Prozent mehr Aufträge als im Jahr zuvor, aber der Export fiel angesichts der Währungsentwicklung und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Hauptabnehmerländern Italien und Frankreich zurück. Grundsätzlich, so beißt es, halte aber der Trend zu hochwertiger Ware an. .

Daß Häuslichkeit gefragt ist, signalisiert das zweistellige Produktionsplus bei den Herstellern von Wohnraumleuchten sowie der "Silberstreif am Horizont" in Gestalt eines rund sechsprozentigen Umsatzplus im ersten Halbjahr bei den deutschen Möbelherstellern.

Die größte Ausstellergruppe ist auch in diesem Jahr mit 798 Anbietern das Kunsthandwerk und Kunstgewerbe. Für viele dieser Anbieter ist die Herbstmesse sozusagen "Exi-stenzziel": Hier werden die Aufträge hereingeholt, die das Überleben zur nächsten Messe sichern sollen.

GHH / Dividende wird gekürzt

### Nur noch fünf Mark

rtr, Oberhausen Das Maschinen-, Anlagenbau- und Stahlunternehmen Gutehoffnungshütte Aktienverein (GHH), Oberhausen, kürzt seine Dividende für das Geschäftsjahr 1982/83 (30.6.) - wie bereits im Januar angedeutet - von 7 auf 5 DM je 50-DM-Aktie. Wie es in einem Aktionärsbrief heißt, wurde die Entwicklung der Ertragslage in der GHH-Gruppe von der ungenügenden Anlagenauslastung, den Belastungen aus den notwendigen Kapazitätsanpassungen und strukturellen Maßnahmen geprägt.

Während die Ertragslage im Bereich Anlagenbau Engineering, Handel" befriedigend verlaufen sei und der Bereich "NE-Metallverarbeitung, Stahlverformung" insgesamt ausgeglichen abschließe, seien im Bereich "Maschinen-/Apparatebau. Transportmittel" insbesondere wegen der MAN Maschinenfahrik Augsburg-Nürnberg AG Verluste zu er-warten. Die GHH-Tochter MAN hatte Anfang dieser Woche mitgeteilt, daß sie für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von 150 Mill. DM rechnet. Dieser, so der GHH-Aktionärsbrief, wirke sich auch auf das Jahresergebnis 1982/83 des Konzerns negativ aus.

Der GHH-Aktienverein sei dagegen

aufgrund der Phasenverschiebung bei der Vereinnahmung von Beteiligungserträgen aus den rund 80 dem Konzern verbundenen Unternehmen in der Lage, aus dem Jahresergebnis 1982/83 die vorgeschlagene Dividende zu realisieren.

Die Auslandsnachfrage, insbesondere bei Investitionsgütern, sei im Berichtsjahr rückläufig gewesen. Deutlich vermindert habe sich die Nachfrage aus den erdölexportierenden Ländern und den Entwicklungsländern. Dagegen zeige die Inlands-nachfrage gewisse Erholungstenden-zen. Eine nachhaltige Belebung der Investitionstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland lasse aber immer noch auf sich warten, heißt es

Nach vorläufigen Angaben zum abgelaufenen Geschäftsjahr – die Vorjahreszahlen wurden wegen des Aus-scheidens der Kabelmetal electro GmbH, Hannover, und einer ihrer Töchter mit Wirkung vom 1. Juli 1982 entsprechend bereinigt – ging der Gruppenumsatz bei einem Exportanteil von 53,3 (55,5) Prozent um 11,8 Prozent auf 15,7 (17,8) Mrd. DM zurück. Dabei haben sich die Inlandsumsätze um 7,5 Prozent auf 7,3 Mrd. DM und die Auslandsumsätze um 15,2 Prozent auf 8.4 Mrd. DM verrin-

#### **NAMEN**

Peter Klever wurde per 1. September zum Vorstandsmitglied der Simonbank AG, Düsseldorf, bestellt.

Dr. Hans Karl Jäkel wurde zum Vorstandsvorsitzenden der Unternehmen der Vereinigten Versicherungsgruppe, München, ernannt.

Werner Fertl und Götz Reichart

wurden zu stellvertretenden Vor-

standsmitgliedern bestellt. Georg Weisweiler wurde mit Wirkung vom 1. August zum weiteren Geschäftsführer der Gerlach-Werke GmbH, Homburg, bestellt und über-

nimmt den Finanzbereich. Dipl-Ing. Friedrich W. Jachertz, seit September 82 Geschäftsführer der Eurotherm Regler GmbH, wurde als weiterer Geschäftsführer der Eurotherm International GmbH, Limburg, ernannt,

Dr. Hubert Geppert, bisher Leiter der Marktforschung, wird am 1. November Direktor der Abteilung Presse und Publik Relation bei der Touristik Union International (TUI), Hannover, als Nachfolger von Günter Pölzelmayer, der zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz in der Geschäftsführung des Automobilclubs von Deutschland (AvD) übernimmt.

Dr. Horst Bretthauer, ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung der Herberts GmbH, vollendet heute sein 75. Lebensiahr.

Hans C. W. Hartmuth, Vorsitzender des Verbandes der Pfälzischen Industrie, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Dr. Hans Georg Gottheiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats und des Verwaltungsrats der BHF-Bank, vollendet am 21. August sein 65. Lebens-

Dr. Willi Kronen, Mitbegründer, Gesellschafter und langjähriger Generalbevollmächtigter der IGEDO Internationale Modernesse, Düsseldorf, ist am 11. August im Alter von 84 Jahren gestorben.

### KONKURSE

Konimus eröffnet; Berlin: H. Kurtzrock Heizung-Sanitär Gmblif; Nachl. d.
Anna Dobring geb. Oehler; Beggendorf: Siegtried Ebner, Busunternehmer, Bischofsmais; Detmoldt: McCo
Ges. f. Industrieplanung, Marketing u.
Cooperation mbl. Bad Salzuflen; Dortmund: Texta SB Tapetenmarkt u. Fußbodenbelugshandelages. mbli. Freiburg
i. Br.: Breisgan Kaufhaus-Beteillgungsges. mblif; Mahmood Kamai, Heitersheim; Göppdagen: Nachl. d. Kurt
Mühlhäuser, Hamburg: Ginter Radue
KG; Läheck: Peter Roßbach, Fischgroßhandel Gmbli. Marbarg: Anzeiger am Sonntag" Weidmann KG; Recklinghausen: Autokrane u. Schwertransporte Paul Rosenkranz Gmbli. GKH
Krane u. Hebezeuge Gmbli. Autokrane Richter Gmbli. Krefeld; Seesen: Karim Monika Starke geb. Rrohan,
Kauffrau, Liebenburg-Dörnten; Winsen/Luhe: Rasterboden Grundsticksu. Verwaltungsges. mbli. Salzhausen.
Vergleich eröffnet: Bad Homburg
v. d. Höhe: Steingraf Gmbli. & Co. KG.
Vergleich benatragt: Ballingen:
Sport point am Rossmarkt Sportartikelhandel Gmbli. Oldenburg: H. u. Z.
Zaumbau Gmbli. Wardenburg: Mirzburg,
Hans Störlein Gmbli. & Oo. KG.

#### DEUTSCHE HYPO / Höherer Zinsüberschuß Weniger Hypotheken

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Deutlich unter dem Niveau des Vorjahres blieben bei der Deutschen Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), Hannover/Berlin, die Zusagevolumina im Hypotheken- und Kommunaldarlehensgeschäft im ersten Halbjahr 1983. Nach Angaben des Vorstands ermäßigten sich die Zusagen für Hypothekendarlehen um 25 Mill DM auf 178 Mill DM.

Das zur BHF-Bank gehörende Institut hofft auf eine Belebung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte, nachdem kürzlich zwei weitere Hypothekenbüros eröffnet wurden. Obwohl wieder längere Festschreibungsfristen vereinbart würden, erwarteten noch immer viele Kunden in naher Zukunft einen weiteren Zinsrückgang und bevorzugten deshalb kurzfristige Zwischenfinanzierungen

Bei den Kommunaldarlehen ver ringerte sich das Volumen der Neuabschlüsse um 63 Mill auf 277 Mill. DM. Zwar sehle es nicht an einer lebhaften Darlehensnachfrage der öffentlichen Haushalte: der Wiederanstieg der Zinsen beeinträchtige aber die Möglichkeit dieser Geschäfte mit auskömmlichen Margen.

Zur Refinanzierung des Neuge-schäfts und der Bedingungsanpassungen hat das Institut im Berichtszeitraum Mittel von insgesamt 922 (715) Mill. DM aufgenommen, darunter 559 (493) Mill. DM Kommunalschuldverschreibungen und 261 (94) Mill. DM Pfandbriefe. An Darlehen wurden 52 (35) Mill. DM neu aufge-

Ein günstigeres Bild zeigt die Er-tragsrechnung. Der Zinsüberschuß konnte gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 2 Mill. auf 21,6 Mill. DM verbessert werden. Wesentliche Ursache dafür sei das niedrigere Zinsniveau, weil der in Hochzinsphasen besonders ausgeprägte Effekt der Verlagerung von Zinserträgen in die einmaligen Erträge beim Abschluß niedrigverzinslicher Darlehen mit hohem Disagio abgenommen hat.

Preußenelektra-

Konzem

## Für eine sichere und umweltfreundliche Stromversorgung

- Unser Jahresabschluß ist nicht nur ein nüchternes Zahlenwerk. Dahinter verbirgt sich erfolgreiche Arbeit von 15.000 Menschen, die Kraftwerke und Netzanlagen errichten und betreiben. Wir wollen aus diesem Anlaß ein Thema ansprechen, das für die Zukunft von großer Bedeutung ist und in der öffentlichen Diskussion eine herausragende Rolle spielt, den Umweltschutz.

#### Umweltschutz. Damals wie heute und in Zukunft.

- Bereits früh und lange vor Inkrafttreten gesetzlicher Regelungen setzten wir uns mit Fragen der Rauchgas-Reinigung auseinander und beteiligten uns an der Weiterentwicklung der Filteranlagen. Schon in den 40er Jahren hatten wir Entstauber, die bis zu 90% der Flugasche aus den Rauchgasen herausholten. Heute sind den Kesseln Elektro-Filter nachgeschaltet, die ca. 99,5% der Flugasche zurückhalten.
  - Auf der Suche nach neuen Wegen wurde Anfang der 60er Jahre ein Verfahren zur Belüftung der Gewässer mit Sauerstoff entwickelt. Damit können wir heute die Flüsse, aus denen unsere Wärmekraftwerke Wasser für Kühlzwecke entnehmen, intensiv mit Sauerstoff anreichern.
  - Wenn es darum geht, die durch biologische Verunreinigungen und hohen Salzgehalt sehr strapazierte Weser im Sommer vor dem Umkippen zu bewahren, verzichten wir auf die Stromerzeugung der Wasserkraftwerke. Das dann über das Wehr sprudelnde Wasser nimmt den rettenden Sauerstoff auf.

#### **Jahresabschlüsse** im Vergleich

Preußische Elektrizitäts-

Aktiengesellschaft

| in Mio DM                                                                                                                                                                                                                                                          | 1982                                                                        | 1981                                                                  | 1982                                                                            | 1981                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sachanlagen brutto                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,715                                                                       | 4.575                                                                 | 15.593                                                                          | 14.856                                                                         |
| Wertberichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.133                                                                       | 3.094                                                                 | 9.898                                                                           | 9.246                                                                          |
| Sachanlagen netto                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,582                                                                       | 1.481                                                                 | 5.695                                                                           | 5.610                                                                          |
| Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.784                                                                       | 1.687                                                                 | 1.432                                                                           | 1.132                                                                          |
| Kernbrennelemente                                                                                                                                                                                                                                                  | 261                                                                         | 259                                                                   | 525                                                                             | 539                                                                            |
| Vorräte                                                                                                                                                                                                                                                            | 291                                                                         | 260                                                                   | 717                                                                             | 776                                                                            |
| Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>92</b> 1                                                                 | 803                                                                   | 2.835                                                                           | 2.519                                                                          |
| Flüssige Mittel                                                                                                                                                                                                                                                    | 47                                                                          | 34                                                                    | 286                                                                             | 226                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.886                                                                       | 4.524                                                                 | 11.490                                                                          | 10.802                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                       | 700                                                                             | 700                                                                            |
| Grundkapital                                                                                                                                                                                                                                                       | 780                                                                         | 780                                                                   | 780                                                                             | 780<br>1.541                                                                   |
| Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.155                                                                       | 1.148                                                                 | 1.578                                                                           | 1.341<br>57                                                                    |
| Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                          | 31                                                                    | 97<br>772                                                                       | 713                                                                            |
| Fremdanteile                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                       |                                                                                 | 4.052                                                                          |
| Rückstellungen und Bauzuschüsse                                                                                                                                                                                                                                    | 1.545                                                                       | 1.342                                                                 | 4.661<br>2.481                                                                  | 2.363                                                                          |
| Langfristige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                     | 932<br>424                                                                  | 831<br>392                                                            | 1.121                                                                           | 1.296                                                                          |
| Andere Verbindlichkeiten und Gewinn                                                                                                                                                                                                                                | 424                                                                         |                                                                       | 1.121                                                                           | 1.270                                                                          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.007                                                                       | 4,524                                                                 | 11.490                                                                          | 10.802                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.886                                                                       | 4,324                                                                 | 11.490                                                                          | 10.602                                                                         |
| Investitionen in:                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.886                                                                       | 4,324                                                                 | 11.490                                                                          | 10.802                                                                         |
| Investitionen in:<br>Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                   | 305                                                                         | 271                                                                   | 983                                                                             | 870                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | 271                                                                   | 983                                                                             | 870                                                                            |
| Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                        | 305<br>602                                                                  | 271<br>450                                                            | 983<br>1.854                                                                    | 870<br>1.205                                                                   |
| Sachanlagen<br>einschl. der Anteile an                                                                                                                                                                                                                             | 305                                                                         | 271                                                                   | 983                                                                             | 870                                                                            |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse                                                                                                                                                                            | 305<br>602<br>150<br>2.638                                                  | 271<br>450<br>57<br>2.518                                             | 983<br>1.854<br>349<br>7.091                                                    | 870<br>1.205<br>88<br>6.460                                                    |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge                                                                                                                                                        | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184                                           | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186                                      | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106                                             | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108                                             |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse                                                                                                                                                                            | 305<br>602<br>150<br>2.638                                                  | 271<br>450<br>57<br>2.518                                             | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972                                    | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543                                    |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge                                                                                                                                                        | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184                                           | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186                                      | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992                             | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990                             |
| Sachanlagen einschl. der Ariteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen                                                                                                                          | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878                                  | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747                             | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972                                    | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836                      |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen Personalaufwendungen                                                                                                      | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878<br>304                           | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747<br>310                      | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992<br>880<br>426               | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836<br>431               |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen Personalaufwendungen Abschreibungen Steuern                                                                               | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878<br>304<br>195                    | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747<br>310<br>202               | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992<br>880                      | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836                      |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen Personalaufwendungen Abschreibungen Steuern Jahresüberschuß                                                               | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878<br>304<br>195<br>123             | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747<br>310<br>202<br>148        | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992<br>880<br>426               | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836<br>431               |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen Personalaufwendungen Abschreibungen Steuern Jahresüberschuß davon Konzernanteil                                           | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878<br>304<br>195<br>123<br>116      | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747<br>310<br>202<br>148        | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992<br>880<br>426<br>207        | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836<br>431<br>197        |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen Personalaufwendungen Abschreibungen Steuern Jahresüberschuß davon Konzernanteil Dividendensatz                            | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878<br>304<br>195<br>123             | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747<br>310<br>202<br>148<br>125 | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992<br>880<br>426<br>207        | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836<br>431<br>197        |
| Sachanlagen einschl. der Ariteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen Personalaufwendungen Abschreibungen Steuern Jahresüberschuß davon Konzernanteil Dividendensatz Ergebnis je DM 50,- Aktie | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878<br>304<br>195<br>123<br>116<br>- | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747<br>310<br>202<br>148<br>125 | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992<br>880<br>426<br>207<br>142 | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836<br>431<br>197<br>144 |
| Sachanlagen einschl. der Anteile an Gemeinschaftskraftwerken Finanzanlagen Umsatzerlöse Beteiligungserträge Material und Fremdleistungen Personalaufwendungen Abschreibungen Steuern Jahresüberschuß davon Konzernanteil Dividendensatz                            | 305<br>602<br>150<br>2.638<br>184<br>1.878<br>304<br>195<br>123<br>116      | 271<br>450<br>57<br>2.518<br>186<br>1.747<br>310<br>202<br>148<br>125 | 983<br>1.854<br>349<br>7.091<br>106<br>3.972<br>992<br>880<br>426<br>207        | 870<br>1.205<br>88<br>6.460<br>108<br>3.543<br>990<br>836<br>431<br>197        |

Der vollständige Jahresabschluß und der vollständige Konzernabschluß sind mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehen und werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

- Von 1958 bis 1982 hat sich unsere Stromerzeugung versechsfacht, die Schwefeldioxid-Abgabe erhöhte sich dagegen nicht. Wir konnten dies durch bessere Ausnutzung des Brennstoffes erreichen, durch Verwendung schwefelarmer Brennstoffe und nicht zuletzt durch einen hohen Anteil der Kernenergie, die sich dadurch auszeichnet, daß sie die Luft nicht durch Schadstoffe belastet.
- Längst sind die Weichen gestellt, um auf diesem erfolgversprechenden Weg voranzuschreiten. Neue Kernkraftwerke werden den Anteil der Kernenergie erhöhen. Die Schwefeldioxid-Abgabe der Steinkohlekraftwerke wird durch Rauchgasentschwefelungsanlagen weiter verringert.

#### Die Herausforderung.

Strom für 12 Millionen Menschen. Für Industrie, Handel, Landwirtschaft und Gewerbe. Strom für ein Versorgungsgebiet, das etwa ein Drittel des Bundesgebietes umfaßt.

Die Herausforderung ist, nicht nur den Erfordernissen einer sicheren und wirtschaftlichen Stromversorgung gerecht zu werden, sondern den ohnehin umweltfreundlichen Strom auch so umweltfreundlich wie möglich zu erzeugen.

15.000 Mitarbeiter stellen sich täglich dieser Herausforderung.

EIN UNTERNEHMEN DER VEBA

AAR-UNIV F. I
ACITORIS
ACITORIS
Activento
Activopo
Activo

21.035
37.25
38.00
37.25
38.00
37.25
38.00
37.25
38.00
37.25
38.00
37.25
38.00
37.25
38.00
37.25
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00

Auslandszertifikate (DM)

Austro-lin. 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00

68.25 646.75 76.78 10.28

Ascol Asia Fd 5

Aktien-Umsätze

(\$20) (26) (2604) (4006) (5109) (1416) (8607) (156) (4215) (2207)

1/51 (4214) 3779 (7660) 9760 (8715) 7128 (5764) 423 (1501) 1574 (350) 1575 (7571 8672 (4992) 493 (149) 8622 (1853)

710 (190) 7644 (5195) 7 (70) 759 (255) 3 (-) 1004 (750) 78 (121) 78 (121)

100G 100,351 94,56 95,9

99,65G 100,25G 100,25 100,25 100,25 99 100 100 99,75 94,75 90,9

25137

A. Alpenta, 14% Aligueso \*16 Atte Lelpziger 6 \*\*7 dgf. 50% NA\*5 Berl. AG lpd. \*4 Berl. Leben 9 Bernord \*\*28+7 Bibl. Institut 5 Bünt. Kränd \*0

Philips Korea Manborner Dr. Boscock dgf, V2. Strabog Cirross Goldschm, Solomander Aran Vers. 88C. President Vers. 88F. Degress DuW Comigas Philips Korea MC Vonto. 18M. Belander Bekuld Br. Volken Hopog HEW Volken Mopag Energ, Oxto. Nor-Amper Münch, Buch Philips Solomander Münch, Buch Philips Solomander Münch Ruch Philips Solomander Münch Ruch Solomander Münch Ruch Philips Solomander Münch Ruch Solomander Münch Solomander Münch Solomander Münch Solomander Münch Solomander Münch Solomander Münch Solomander Solomander Solomander Münch Solomander Mü

#### 12 **AKTIENBÖRSEN** Glattstellungen bei den Aktien Aufwärtsbewegung bei GHH wegen Dividendenzahlung Fortlaufende Notierungen und Umsätze 18 & 10073 Since 6 110073 45008 6472 24055 6477 77382 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 15261 DW. – Der Wiederanstieg des Dollar-Kurzet sowie der erstmals seit Tagen etwas schwächere Rentenmarkt führten bei den Aktien zu vermehrten Gewinnmitnahmen, an denen sich auch Großenleger beteiligt haben sollen. In einigen Papieren kam es zu zweistelligen 725-1.5-1-1.5 155.5-6-4.5 157-1.8-2.5-3 290 315-6 381-0-4-5 172-3-1.5-2 72 158.5 153 295 317 317 317 574 3155 177 256 117 256 115 273 50,116 415 159,5 212,456 159,5 212,456 159,5 124 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59, 71,7-1,5-1-1,5 150-0,5-5,05 151,4-3-1,4-2,8 151,4-3-1,4-2,8 151,4-3-1,4-2,8 176-3-1,4-3 176-3-1,4-3 176-3-1,5-3 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-5 174-3-3-3 174-3-3-3 174-3-3-3 174-3-3-3 174-3-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-3 174-78,5-13-0,6-0,6-0 155,7-6,4-5,5-6,5 157,2-6,2-5 157,2-6,5-5 157,2-6,5-1 157,3-7,5-1,5-2,5 105,5-4,1-5,8-6 157,7-7,3-7,5-9 157,7-7,3-7,5-9 150,5-7,6-5 150,5-7,6-5 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-3,5-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173,3-6 173, 77,56 158,8 158,8 151,5 275,5 319,5 175,7 175,7 207,56 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 140 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 315-15-16 377-5-85-7,5-85 174-4-2-2-5 174-4-2-2-5 174-5-2-5-8-5-8-5-8 509-9-9-5-9-5-8 174-5-4-5-7 141-5-9-41-5-9 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135-8 135 570-716 \$15,3-45-1-2 174-55-3-5 268 270-1 157.5-7-8-8,5 505-0-49,5 407-7-8-8,5 208-8-9,9 208-8-8,6 256-8,5 245-6 48 einigen Papieren kam es zu zweistelligen zuweistelligen zu den Schiese erhöhten sich um 3 DM auf 88,50 DM bis 62 DM plus 1 DM plus 0,30 DM. NWK-Vz. gingen zu 160,50 DM bis 162 DM plus 1 DM nach. Dahlbusch verminderten sich um 10 DM auf 180 DM. Bildinger zu 160,50 DM bis 162 DM plus 1 DM nach. Dahlbusch verminderten sich um 10 DM auf 200 DM, tertitz St. Die angekindigte BASF-tweistellt. Die angekindigte BASF-tweistellt. Die angekindigte BASF-tweistellten um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 200 DM, tertitz St. dielen um 15 DM auf 125-2,5-2,5G 143-3-3,5-3 127-8 492-90-88-9 124,5 1448 124 493 -275 165,5 164 -337 546,5 71 180 120,5 226 42,8 130,8 190 270-70 165.4-5.5-6-6.5 164-4,5-5 353-4-1-25 343-4-8-7,5-5 70,8-0,5-49,2-9,8 180-1-79,5-49,5 120 224,2-4,5-4,2-5 41,5-1,5-1,3-1,3 179,8-9,9-9,3 170,2-9,7 Ungeregelt. Freiverkehr 118.8. [18.8. 19.8. 18.6. 262G 410 158 250G 256 116bE 258 432 145.5 155.5 150.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 295 49.1 262 152.2 45358 8151G 22.556G 530G 11.6 270 1350T 1990 501G 577G 408G 539G 539G 539G 5058 3658 38,2 127 203,3 1300G 116 420G 380G 660ch 445 110 300 227 177 295 424 526 425 5776 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 578 67 270 1020G 10 195 144 300G 315G 615G 724G 331 207 246 555 57 271G 281 467G 190G 170G 77,5 Jute Bremon \*4 Kobi-Chosale 7,5 Koli v Solz 3 Koli-Chosale 7,5 Koli v Solz 3 Koratod 6 Kouthol 4,5 Kempinski 3,5 Kersanog 0 SSB 0 doi. Vz. 2 nYWS 6 SHD 7,5 Köckmar-WK. 0 Kochs-Adler \*11 Köld-Dol. \*108-5 Koln Rick. \*18 Köllinar-O Kr. Ripelni 4,5 Konth Alte. \*14 Kr. Modfel \*15 Kromschi \*15 Kromschi \*15 Kromschi \*15 Kromschi \*16 Kromschi \*17 K 317 has 440G 440G 517 has 517 has 518 has 348G 1877 319 107,8 142G 21068 167 114 55 146 2398 157 21863 156,2 51068 147 130,8 Kühkr. "3 Küppersb. "0 KKB 10 Kuplerberg "20 228 405 660 Freiverkehr 140 1156 340 2,556 4356 4156 193 4056 225 60 53336 296 4057 1146 4000 2746 405,56 2705 DUB-Schulth 7 Durwong 5 Dresich Bank 4 Dr. St. Reste Rh Dryckerh. 7 5 dgl. Vz. 5 Dywidog 8 Edelst. Witt. 14 Echbourn-Br. 5 Bab Vert. 10 Eacth Ried, 8 Eloschioß 5,5 3665G 800G 810G 1520G 4188 175 2998 6658 11958 530ext 410G 160bG 522 222bG Magd. Fever 7,5 H Mahak 3 H Main Kraft \*15 H MAB 4,5 dgl. Vz. 6,5 410G 160 525G 222G 2458 18.8. 18.6. 19.8. 19. 8. 19. & 18.8 / dgl. 75 9 Terreco Internot. 82 8 TrEs. N.G. 73 4,50 Trotolgar Hs. 72 5,75 Trondheim 78 7,50 TRW Int. 49 DM-Anleihen 110,5G 106,251 102,5 77,65 102,75 947 97,75 96,8 102,5 97,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 1 11 doj. 82 9.5 Pill. Morris I 1.25 dgi. 61 7.50 dgi. 62 7.5 Prilippinen 6.73 dgi. 77 6.5 Prilippinen 6.73 dgi. 77 6.6 Ji. 77 6. Ji. 75 dgi. 79 7. 5 dgi. 79 7. 5 dgi. 79 7. 5 dgi. 80 7. 75 dgi. 70 7. 75 dgi. 75 99.75 99.96 1026 95.3 97.8 103.56 100.5 98.9 100.5 98.9 100.5 98.5 101.51 98.56 98.5 101.51 102.9 105.75 71. A. E. Bis. 69 8.50 doj.1. 72 l 6.75 doj.1. 72 l 6.75 doj.1. 72 l 6.75 doj.1. 72 l 6.75 doj.1. 73 l 7.75 doj.1. 73 l 7.75 doj.1. 83 l 6.75 104G 997 997 997 102,4G 99,75 102,4G 197,5 102,55 102,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 104,55 1

| 9.75 dgl, 82   107,81   4,50 dgl, 77   97,75   107,81   4,50 dgl, 77   107,91   107,91   105,01   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107,91   107, | 75G 975G 985G 8775 edgl. 83 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 10 | 5.75 Forumonts 78 8.875 rag L 81 97,75G 102,25 175,5 dg, 17 102,25 175,5 dg, 17 102,25 175,5 dg, 17 102,25 175,5 dg, 17 103,37 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,7 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 10 | 102,75   102,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   103,75   1 | 6.50 Shell Int. 72 97.5 G 7,875 dot, 8 6,75 dot, 7 9 584 V Holdfarge 82 104 82.5 Sirs-Kvinz 70 4.50 S. N.C.F. 48 100.5 G 8 dot, 80 100.5 G 8.2 7,56 S.A. Rothu. 75 97 97 25 dot, 8 10.5 do | 99.5 99.5 99.5 99.6 99.5 99.6 99.5 99.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. 8. 17. 8. 18. 8 17. 8. 18. 8 17. 8. 44.875 44.875 44.875 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.975 44.9 | 75 Hirom Walker Res. 25,625 25,375 Free St. Geduld S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :   219   218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.8.   19.6.   18.8.   2700   Alusuisse   875   626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ##24cfrid Paris  19. 8. 18. 8. 17. 8. 18. 8. 17. 8. 18. 8. 80nco de 88boo 230 ZZS Air Uquide 453 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Am Motors 7,875   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.   45.    | 28,75   28,75   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50   34,50  | 25 Imported Off 15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75  | 1324   318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benco Centrol   275   276   276   8eghtn-Soy   334   395   395   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   396   |
| Pigital Equipm.   95,875   97,375   Phibric   Pigital Equipm.   95,875   32,875   Phibric   Pigital Equipm.   95,875   49,875   Philips Potroloum   97,975   Ph   | 7,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sercitory   Service   Se   | 155   105   26000   26000   26000   26000   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700   2700  | 1180<br>475,87 Arbed 1240 1240<br>Bruz, Lombert 2300 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brok. Hill. South   1130   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1 |

Optionshandel vom 19. 8. Kaufoptionen: AEC 10-70/6.40, 10-75/3.80, 10-80/2, 1-70/6.50, 4-76/12.50, 4-75/10.60, Stemens 10-328,05/37, 4-360/27, 4-400/11, 4-320/5.40, Veba 10-170/15, 10-180/6, 570, 10-180/5, 1-100/16, 1-200/5.40, 4-180/19, 4-200/10, 4-360/27, 4-400/11, 4-420-5.40, Veba 10-170/15, 10-180/, 6,70, 10-190/5, 1-100-16, 1-200/5,40, 4-180/15, 4-200/10, Basf 10-145-13,60, 10-155/8, 1-150/17,60, 1-155,14, 1-160/11,50, 1-170/4,80, 4-150/25, 4-160/15,30, 4-170/16, 1-190/4, Bayer 10-150,6, 10-160/3,90, 1-40/22,80, 1-150/12,60, 4-140/23,80, Horechst 10-140/19,50, 10-151,50/9, 10-160/5, 1-34,50/32, 1-144,50/21,57, 1-160/25,0, 4-150/1,90, 4-160/16,55, 4-170/11, BMW 1-450/13,15, VW 10-160/85, 10-130/46, 10-190/36, 10-210/20,10-230/10,90, 10-240/7,50, 1-170/58, 1-190/36, 10-210/20,10-230/10,90, 10-240/7,50, 1-170/58, 1-190/39, 10-20/35, 1-250/20,50, 1-24/22, 1-270/6,40, 4-20/52, 4-210/42, 4-230/31, 4-240/23,40, 4-250/17, 4-270/10, Thyssen 10-70/3,60, 10-75/1,50, 1-80/3, 4-70/11,90, 4-90/3,50 Bay. Hypo-Bank 10-3000/4,70, 1-300/11, 4-320/16, Bewag 10-110/8, Daimler 1-610/25, Degassa 1-330/10, 4-410/14, CHH 1-150/7,80, Kali u Salz 10-167/40, Conn 10-95/14,40, 10-100/13,50, 1-90/25, 1-100/14, 1-110/7,95, 1-120/5,35, 4-120/10,30, 4-130/4,50, Lufthansa 1-130/5, Commerchank 10-170/12, 10-180/3, 1-180/12,60, 1-190/3,10, 1-200/5,60, 4-180/20, 4-190/15, 4-200/13, 4-210/9,10, Deutsche Bank 1-330/19,40, 1-350/9,35, 1-360/6,40, 1-390/4,60, 4-340/27, 4-400/7, Dresduer Bank 1-180/15, 1-190/5,0, 4-520/5,0, Mesch 10-50/3,50, 1-55/3,90, 4-50/750, 4-520/5,10, 4-60/3,80, Mannesman 10-144/6,55, 1-150/9,40, 1-180/2,90, 4-150/13, 4-160/8,0, 4-180/4,0, Klöckner 10-40/2, 1-40/4,40, Mercedes 1-510/27, RWE 4-190/9,50,

47,625 48,125 Gulfstroom Ros. 1,43 1,25 Dunion RWE Vorz. 1-180'5. Varta 10-190/2.60. Alcan 1-110' 9,40. Chrysler 1-75/12, 1-90'4.50, 4-90'7.20. IBM 1-320' 23,20. Sperry Rand 10-120'6.60. Philips 4-50.4. Royal Dutch 1-140'10,60. 4-140'16. Elf 10-60'5.30. 1-55'10,60. 1-60'8.60, 4-60'10,10. Verkaufsoptionen: AEC 1-75/8, 4-70'5.90. Siemens 10-340'2.50. Veba 1-180'5. BMW 10-220'8.90, 10-220'10, 1-220'70.90. Preussag 10-270'1.40. Thyssen 10-70'2.40. 4-70'5. Bay. Hypo-Bank 10-300'12, 1-300'15. BBC 4-210'1.50, 1-110' 5,60. Commerztank 4-180'8. Deutsche Bank 1-320' 12.4-320'15. Hoesch 10-50'2.50. 1-50'4. RWE 4-170'9.30. Varta 4-170'11.30. Valcan 4-180'8.90. Chrysler 10-70' 270. 1-75.7.40. General Motor 10-190'9.40. Sperry Rand 1-120'8.50. Xerox 10-120'5.55. 824 Optionen 44 050 (47 000) Aktien, davon 60 Verkaufsoptionen = 3400 Aktien

78.35 99.96 95.55 95.57 95.67 98.10 105.56 107.75 101.75 101.75 101.75 102.75 102.75 103.75 103.75 104.95 105.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 1

8,50 CCCE 75 6,50 cqc 76 7 dq1 77 8,50 CNA 69 6,55 Cmase N.T. 68 6,25 dq1 79 9,5 dq1 82 7,75 dq1 83 7 CESP 77

99,75G 100G

99,75G 100

100.851 100.751 105.65 99.56 99.56 105.4 99.56 101.56 101.56 107.51 99.56 101.57 107.51 99.56 101.57 107.51 99.56 101.57 107.57 99.57 99.58

Euro-Geldmarktsätze

Nicdrigst- und Höchstkurse im Handel unter Backen am 19. 8.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr:

US-S DM str

1 Monat 9%-10 47-51, 37-41,
3 Monate 10 -10% 5 -5% 4%-40,
6 Monate 10%-10% 37-5% 4%-40,
12 Monate 10%-11 6 -6% 4%-47,
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compognie Financiers Luxembourg.

Goldmünzen In Frankfurt wurden am 19. August folgende munzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungs Ankauf 1570,00 Verkaut 1915,20 1463,76 661,26 312,36 307,50 251,94 335,16 311,22 1328,16 26 US-Dollar 1348,00 533,00 254,00 250,00 191,00 259,00 253,00 10US-Dollar(Indian)\*\*) 5US-Dollar(Liberty) i i Sovereign alt l i Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwozez 2sudafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf 1124.00 1326,96 Außer Kurs gesetzte Münzen \*) 330,80 273,60 289,04 1256,29 262,20 142,50 590,52 153,90 260,00 215,00 211,00 1042,00 210,00 110,00 20 Goldmark 20 schweiz, Franken "Vrenell" 20 franz. Franken "Napoléon" 100 osterr. Kronen (Neupragung) Mösterr Kronen (Neuprägung) 10osterr Kronen: Neuprägung) 4 österr Dukaten (Neuprägung) 1 österr Dukaten (Neuprägung) 483,00 115,00 ) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer

1 Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer

Devisen und Sorten Wochs Frankiss Ankris Rursti Ankrus Verkaus 2.60 2.65 Geld Brief New York?)
London!)
London!)
London!)
Montreal?
Amsterd
Zunch
Brüsse!
Faris
Kopenh.
Ozio
Mailandn \*\*)
Misselog\*\*)
Lissabog\*\*)
Tokto
Helsinid
Buen. Ahr.
Rio
Buen. Ahr.
Rio
Sydney\*)
Johannesbg.\*) 2,8537 4,063 2,1514 89,450 123,260 35,760 31,255 7,620 14,239 14,239 14,239 14,239 14,239 2,175 1,0910 46,750 2,69 4,08 3,25 2,19 90,50 124,50 5,08 34,25 28,50 34,26 1,73 14,34 1,84 2,74 1,10 47,25 29,00 0,75 2,10 2,6457 4,019 2,151 2,1424 89,230 123,020 4,930 33,165 27,700 33,845 1,672 14,199 1,761 1,080 46,550 2,6170 3,982 1,994 2,252 89,145 123,12 4,945 32,46 27,54 35,93 14,29 1,656 2,935 45,70 2,37 2,30

99,9G 106G 101,85 99,4 90,5 100,76 102,4 99,86G 98,75 102,97 99,75

Devisen Das bevorstehende Wochenende sorgte dafür daß bestehende Minus-Positionen in US-Dollar vorsorglich glattgestellt wurden. Auch die etwas schwächere Verfassung der US-Bondmärkte und die dadurch ausgelöste Befestigung der Dollar-Zinssätze um ¼ Prozentpunkt stärkte den Dollar, so daß sich der Kurs im Tagesverlauf von 2,6460 auf 2,6550 erholen konnte. Die amtliche Notiz wurde mit 2,6497 festgestellt. Auch die ubrigen Währungen wurden mit Ausnahme des hollandischen Gulden, der italienischen Lire und des portugiesischen Escudo höher notiert. Die stärksten Kursgewinne hatten der candadische Dollar mit 7,7 Promille auf 2,1474, das englische Pfund mit 6.5 Promille auf 4,026 und der jaanische Yen mit 6,5 Promielle auf 1,0895. Dollar in: Amsterdam 2,9655; Brüssel 53,1225; Paris 7,9735; Mailand 1580,55; Wien 18,6330; Zürich 2,1521; Pfund/DM 3,158; Pfund-Dollar 1,5194.

Ostmarkkurs am 19. 8. (je 100 Mark Ost) – Berim: Ankauf 20.00; Verkauf 22.00 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,50; Verkauf 22,50 DM West.

ďχ

133,9 132,74 Un. Overs. Book 5,30 5,25 Index. Devisenterminmarkt Die Abschläge für Doller gego D-Mark wurden am 19. Aligust nahezu unverändert genannt, das Pfund verzeichnete böhere Abschläge. 1 Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/DM 1,15/1,05 3,33/3,23 6,43/6,33 Pfund/Dollar 0,08/0,08 0,30/0,34 0,42/0,46 Pfund/DM 2,100,70 5,10/3,70 9,20/7,80 FF/DM 30/14 84/68 177/161 Geldmarktsätze

Geldmarktatze im Handel unter Banken am 19.8: Tagesgeld 5.00-5.05 Prozent; Monatsgeld 5,3-5.4 Prozent; Dreimonatageld 5,5-5.65 Prozent. Privatdiskontelitze am 19. 8.: 10 bis 29 Tage 3,55G-3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55G/3,40B Prozent Distontsatz der Bundesbank am 19. 8.: 4 Prozent: Lombardsatz 5 Prozent.

Lombardsatz 5 Prozent.

Bundenschatzbriefe (Zinslauf vom 20, Juli 1963 an)

Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischeurenditen in Prozent für die jeweilige Bestzziaueri: Ausgabe 1983/10 (Typ A)4 25 (4,25) - 8,50 (5,35) - 8,25 (5,25) - 9,00 (6,37) - 9,25 (7,27) - 9,75 (7,61). Ausgabe 199310 (Typ B)4,25 (4,25) - 6,50 (5,27) - 8,25 (6,22) - 9,00 (6,89) - 9,25 (7,43) - 8,75 (7,82) - 9,75 (8,09) Finanzierungsachätetes Bundes (Renditen in Prozenti: I Jahr 5,62, 2 Jahr 7,09. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozenti: Zins 8,00, Kurs 100,00, Rendite 8,00.

| Samstag, 20. August 1983 - Nr. 193 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | / BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen   19. 6.   18. 8.   18. 8.   19. 6.   18. 8.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19. 6.   19.  | Korrektur am Rentenmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.8   18.8   Optionsscheine   19.8   100.3T   100.3T   100.8T                                                                                                                                                | - Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 dgi. 78   284   100.25   100.25   100.2   36d   80   759   80.4   59.5   74   60.78   387   100.3   100.3   100.3   36d   80   759   80.4   59.5   75   60   75   50   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   60   75   75   60   75   75   75   60   75   75   75   60   75   75   75   75   75   75   75   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or leichte Anstieg der Renditen in den USA und der damit zusammenbängende iederanstieg des Dollar lösten bei den öffentlichen Anleihen umgehend eine unskorrektur aus. In den längeren Laufzeiten gaben die Kurse bis zu 0,60 Prozent nikte nach. Die achteinhalbprozentige Nordrhein-Westfalen-Anleihe wurde vor 6,45 DM auf 97,90 DM zurückgesommen. Bei den mittieren Laufzeiten fielen die sechläge etwas milder aus, hier waren die vorangegangenen Kurssteigerunger lerdings auch bescheidener gewesen. DM-Auslandsanleihen lagen unsicher bescheiden der Pfandbriefmarkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 8 Dr. Texaco 64 59.251 59.251 79.825 F 11 BASF 82 43.8 45.2 79.889 F 79. 89.87 64.5 59.251 79.255 79.889 F 79. 89.87 69.255 79. 69.77 59.85 59.55 69.256 79. 69.77 59.85 59.55 69.256 79. 69.77 59.85 59.55 69.256 79. 69.77 130.2 19.45 19.256 79. 69.256 79. 69.77 130.2 19.45 19.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.256 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79. 69.257 79.                                                                                                                                             | 19 8   18 5   19 6   12 6   19 6   12 6   19 6   12 6   19 6   12 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6   19 6      |
| 8 dgl. 78   366   565   566   565   566   565   566   565   566   565   566   565   566   565   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566   566    | ## Bayer Haling PT 14 89,756 89,756 515 515 515 510,76 515 515 510,76 515 517 60,1 PT 30 52,756 50,1 P | 7% Kibelanar W, 71 98,750 99,8 99,756 8 90,72 8 6 90,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. Al. Redidd   CS. A   153.7   F. Mustle   25.5   27.26     H. Alter Capita   416   M. And   Service   120.9   1226     M. And   Redidd   M. And   120.9   1226     M. And   Redidd   M. And   120.9   1226     F. Barca Capita   24.1   24.2   0 Maid. Service   247     F. Barca de Station   24.1   24.2   0 Maid. Service   247     F. Barca de Station   27.1   17   F. Regon Rota:   1,957   1,551     F. Barca de Vizzaja   27.2   27.5   F. Regon Rota:   1,957   1,551     F. Barca de Vizzaja   27.2   27.5   F. Regon Rota:   1,957   1,551     F. Barca de Vizzaja   27.2   27.5   F. Regon Rota:   2,2837   2,2837     F. Barca de Vizzaja   27.2   27.5   F. Regon Rota:   2,2837   2,2837     F. Barca de Vizzaja   27.2   27.5   F. Regon Rota:   2,2837   2,2837     F. Barca de Vizzaja   27.5   F. Regon Rota:   2,2837   2,2837     F. Barca de Vizzaja   27.5   F. Regon Rota:   2,2837   2,2837     F. Barca de Vizzaja   38.2   F. Regon Rota:   2,2837   2,2837     F. Barca de Vizzaja   38.2   57.6   F. Regon Rota:   2,2837   2,2837     F. Barca de Rota:   1,286   1,286   1,286     F. Barca Carea:   1,286   1,286   1,286     F. Carea Carea:   1,286   1,286   1,386   1,386     F. Carea Carea:   1,286   1,386   1,386   1,386   1,386     F. Carea Carea:   1,286   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386     F. Carea Carea:   1,286   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,386   1,38   |
| F 744 8.04.79 S.1 1.394 8 doj. 80 S.2 285 8 doj. 80 S.4 365 8 doj. 80 S.4 365 8 doj. 80 S.5 365 8 doj. 80 S.6 565 8 doj. 80 S.6 565 8 doj. 80 S.8 365 8 doj. | ## 15 30   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77 28   77  | ### Cancle Ican   61   656   656   77   62   637   637   638   638   77   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638   638                                                                                                                                             | M East Dref Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 dgl. 72 984 101.58 101.55 7 dgl. Ft 2 565 596 87 38 34 dgl. 75 19 1104.8 101.5 101.5 7 dgl. Ft 2 565 596 102.96 87 38 34 dgl. 75 19 1105 192.26 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102.96 102 | 10. Schalling N 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 Talyo Yudon 82   1287   123   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125                                                                                                                                             | F Magnet Marell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Warenpreise — Termine  Etwas schwächer schlossen die Goldnotierungen o Donnerstag an der New Yorker Comex. Zu einem reg rechten Preiseinbruch kan es bei Silber. Kupter notie leicht niedriger. Kaffee gab nach, während Kakao une heitlich tendierte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sept   Fook (cib)   18. 8.   17. 8.   Chicago (cib)   18. 8.   17. 8.   WOIIG, Pass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18. 8. 17. 8. 17. 8. 17. 8. 26.5.0-26.5.0 26.5.0-26.5.0 27.00-26.0.0 26.5.0-26.5.0 27.00-26.0.0 26.5.0-26.5.0 27.5.0-26.5.0 27.5.0-26.5.0 27.5.0-26.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0-27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5.0 27.5                                                                                                                                            | First-Profes Celearing sets-Zenn b West's promps 18. 8. 17. 8. First_Ang 30.15 30.16  Ceutsche Alu-Gußlegierungen 19. 8. 18. 8. 18. 8. The promps 19. 8. 18. 8. 19. 8. The promps 19. 8. 18. 8. The  |
| Sept.   2120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Embandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$\frac{\frac{\partial}{\partial}}{\partial}\$ \$\frac{\partial}{\partial}\$ \$\parti | 223   455-470   425-455   0st   1250,20   1280,55     Prices versishen sich für Abrahmenengen von 1 bis   1269,00   1290,00     Prices versishen sich für Abrahmenengen von 1 bis   1269,00   1290,00     Inc.   1283,70   1283,70   1302,50     Inc.   1283,70   1302,50     Inc.   1283,70   1302,50     Inc.   1283,70   1302,50     Inc.   1303,70   1304,00     Inc.   1303,70     Inc.   1303,   |
| Araber Darum 262,89 267,89 Inc. 11,90 Araber Darum 11,90 Araber Darum 12,90 143,20 Inc. 12,90 Inc.  | 11 594   Marc   30,30   31,20   Marc   17,8   Marc   17,8   Marc   10,48   Marc   10,48   Marc   17,8   Marc   10,48   Marc   17,8   Marc      | Westdeutsche Metalinotierungen (1) 18. 9. 17. 6. (1) 45.10 45.40 45.40 45.90 45.20 45.20 46.20 46.20 46.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rest Lond   Fraing   9   9   9   9   9   9   9   9   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9-4879   Chicago (e8b)   17,75   21,00   Enimate   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035,00   1035, | Relaction 99.9% 3704-3740 3735-3773 Relaction 99.9% 3704-3740 3735-3735 Relaction 99.9% 3704-3740 3735-3735 Relaction 99.9% 3704-3740 3735-3735 Relaction 99.9% 3704-3740 3735                                                                                                                                            | Strathetet   1021,00   1031,60   1105,30   1105,30   1105,30   1116,40   1105,30   1105,30   1116,40   1105,0-1105,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,0-1057,5   1026,   |
| Earlier Segret (State)  18 8 57 8 Segret State  18 8 5 | 17. 8.   Schweigsblinche   Philipplime of   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   930,00   93   | 18. 2. 17. 2. 17. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19                                                                                                                                            | ondon 18. 8. 17. 8. 3 Monate 8545-8550 B547-855 Narkt 288,40 292,05 Subdison (5-Feinusce) Indian (5-Feinus |
| US-Aktien in Wallstreet<br>erreichten neue Höchstkurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apothekenadreßbuch Ausgabe '83/84  Bad Soden ist mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • Variables Raumprogramm für 10–900 Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Trotz spektakulärer Gewinne des Aktienmarktes wird er-wartet, daß US-Aktien in den nächsten Jahren noch erhebli-ches Potential besitzen ches Potential besitzen.

Sind die fundamentalen Einflüsse weiterhin positiv?

Nicht alle Aktien hatten bisher eine den Erwartungen entsprechende günstige Kursentwicklung. Welche Aktien sind zurückgeblieben und haben deswegen noch gute Gewimmöglichkeiten?

Research-Reports der Wertpapierforschungsabteilung von Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., New York, beantworten diese Fragen. Bitte wenden Sie sich an unseren Repräsentanten Merrill Lynch AG und fordern Sie dieses Informationsmaterial an:



Karl-Amold-Platz 2 4000 Düsseldorf 30 Tel. 02 11 / 4 58 11 Telex 08 587 720

在1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950

in us conditions

Paulstraße 3 2000 Hamburg 1 Tel. 0 40 / 32 14 91 Telex 02 12 130

6000 Frankfurt/Main Tel. 06 11 / 7 15 31 Telex 04 1 237

Promenadepiatz 12 8000 München 2 Tel. 0.89 / 23 03.60 Telex 05 213 421

Kronprinzstr. 14 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11 / 22-50 08

Messagistz, ca. 80 m², DU UND DEINE WELT, 2-11. 9. 83, ganz od. tellw. ab-zug. Hartkopf & Co. Bad-Design, Tel 0 49 / 6 01 70 61.

Fornschreiber, postverplombt, DM 1368,— Tel. 0 40 / 45 92 57, Hdl

VIDEO INSTITUT BENECICE
Seedlerring 25
3004 Isernhagen 1 / Hannover
Tel. 05 11 / 61 97 96 oder 61 22 66
Steht Theen eine Hockstelt ins Hans? Wir drehen für Sie kostenlos einen Videofilm zur Welterverwendung für Werbungszwecks. Vóraussetzung: Hochzelt in exclusiver Athmosphäre.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Griegashelt: Cesta del Soi 1-Zi.-Apartment mur 29 000 DM 2-Zi.-Apartment mur 49 000 DM möbliert, 1. Strandlage. Financierung möglich. Pfiegen Sie mit am 27/28, 2, 83 zur Besichtigung. Geyer – VDM 2830 Bassum 4, Tel. 0 42 48 / 4 12

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl neuen Tagungs-Zentrum in unmittelbarer Nähe Frankfurts nicht nur für die Rhein/Main-Region ein attraktives Ziel, sondern auch für Tagungen auf bundesweiter Ebene äußerst interessant.

für 10-900 Personen. Großer Saal (teilbar) klimatisiert bis 906 Plätze. Hubbühne.

First-class-Hotel mit 130 Zimmern (260 Betten). ab DM 120 pro Pers. und Tag
incl. Übernachtung, Frühstücksbuttet,
Mittag- und Abendmenti, Sauna- und
Hot-Whirl-Pool-Benutzung, kostentreies Parken, Service u. MwSt.
In der Zeit vom 29. 6. –13. 8. 83
20% Sommerrabatt.

| Bitte fordern Sie den<br>Informationsprospekt an. |
|---------------------------------------------------|
| Sartie                                            |

÷!÷!¢n ны на колок è Рак Стан

Non-igsteiner Str. 88 - 6030 Bod Soden a. Ts (0.61.96) 2000 • Telex 410.588 kkp

AKTIEN-INSIDER-INFORMATION **NEW YORK - TORONTO - SYDNEY** 

You une emaiten Sie:

Informationen direkt aus den Unternehmen

Monatlich 1 Aktien-Insider-Information

Bei Sonderbewegungen be-nachrichtigen wir Sie sofort

 Kaufempfehlungen für Verlustaktien

 im Aktjen-Insider August: 4 Aktien u. 1 Übernahmekandidat. Wöchentlich widersprüchliche
Tips

Lieferung nur gegen V.-Scheck DM 98,-. Postanschrift Joachim Pfeifer, Seilmettenstr. 7, 7808 Waldidrch 2, Tel. 0 76 81 / 2 26 70, 14.00-22.00 Uhr.

mach mit...



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

ENTANTECE

#### **GUANO-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT** Hamburg

Wir laden unsere Aktionare zu der am 30. September 1983 um 11 30 Uhr in unseren Geschäftsraumen Hamburg, Spitalerstraße 10 4 Stock, statiflindenden

außerordentlichen Hauptversammlung ein. Die Tagesordnung der Hauptversammlung sowie Einzelholten über die Hinterlegung der Aktien und Ausubung des Stimmiechts bilten wir dem Bundesanzeiger Nr. 155 vom 20. August 1983 zu entrichmen. Hamburg, im August 1983

## 50 Jahre polnische Geschichte im Spielfilm

## Der Papst als Zeitzeuge

as Etikett "Papstfilm" klebte von Anbeginn an ihm. Doch der 140-Minuten Film Aus einem fernen Land", den der Pole Krzystof Zanussi 1979/30 in Krakau und im Vatikan die Reihen des Widerstandes. Wladie Reihen des Widerstandes, Wiadrehte, nutzt die Figur Johannes dek, Katholik, der seine religiöse Überzeugung mit der Gegenwart in diwice bei Krakal nur zum Transport Einklang gebracht hat, rettet den Jueiner historischen Wahrheit. Der Botschaft von Moral und Lebensklima der Wojtyla-Generation, in deren Zeit beteiligt sich am Aufbau des – wie er Polen von der Demokratie der zwanziger Jahre über den Zweiten Weltkrieg und den Stalinismus zum Aufbruch der "Solidarität" driftete.

Zeitzeuge Wojtyla, der Papst, beelückwünschte Zanussi, nachdem er im Vatikan eine Kopie gesehen hatte: Sie haben einen guten Film gemacht! Doch Zanussis Kollege Andrzej wajda, noch immer höchste hünstlerische Instanz des polnischen Nachkriegsfilms, beklagte eine verpaßte cineastische Gelegenheit. Nie zuvor, so Wajda, habe einem Regisseur die abgeschottete Welt des Vatikan-Apparates so intim offengestan-

Doch Zanussis Auftrag lautete, 50 Jahre Polen-Geschichte zu erzählen. Jahre, die den Papst geformt haben,

Aus einem fernen Land – So., ARD, 20.15 Uhr

Das Privatleben Wojtylas sollte respektiert bleiben, sofern es für die innere Dramaturgie des Films nicht notwendig war. So bringt Zanussi Karol Wojtyla in dezenten Szenen als Zeitzeugen ein. Der Regisseur: "Karfreitag 1926 ist mein Ausgangspunkt. Wojtyla ist sechs Jahre. Er wird konfrontiert mit einer Bauernreligiosität. die sehr mystisch, sehr theatralisch und sehr östlich ist. Dann sieht der Zuschauer ihn durch andere Augen und Zeugen, die ihm in bestimmten

Situationen begegneten." Doch nicht Wojtyla setzt die Hauptakzente in Zanussis Polen-Epos, sondern andere. Beispielsweise Wanda, die Schauspielerin. Als der Krieg beginnt, träumt sie von einer großen Theaterkarriere, Doch innere Notwendigkeit zwingt sie in den Widerstand, Oder Sapieha, polnischer Erzbischof, der aus Krakau stammt. Er wird zur großen Gegenfigur der Nazis. Auch der Minoritenpater Kolbe trägt eine Episode. Er opfert sich in Auschwitz für einen Mithäftling. Wojtyla meint später als Papst: "Das ist jemand, der diesen Weltkrieg wirk-lich gewonnen hat!"

Der Intellektuelle Tadek, Schriftsteller, will sich aus allem heraushalten. Doch weil er Moralist ist, treiben Überzeugung mit der Gegenwart in den Jozef vor der Vernichtung. Jozef glaubt - "neuen" Polen. Bei einer Demonstration in Nowa-Huta, der Bergarbeiterstadt, taucht ein bekanntes Gesicht auf: der Christus-Darsteller vom Karfreitag 1926, den der sechsjährige Karol Wojtyla ehrfürchtig angestaunt hat. Der Kreis schließt sich 1979: Karol Wojtyla besucht als Johannes Paul II. im Pilgerrock sein

Drei Produzenten (Transworld Film, Rom; ITC London und, als technischer Zuarbeiter, Film Polski) sicherten Zanussi einen Etat von sieben Millionen Dollar. Dafür wurden Welten in Bewegung gesetzt: In Krakau simulierten am 8. Dezember 1979, auf dem Höhepunkt der Krise zwischen Regierung und "Solidarität", zahlreiche Panzer vom Typ "T 34" die Befreiung Krakaus von den Deutschen. In ganz Polen verfolgt die Öffentlichkeit das Filmspektakel mit Mißtrauen, Am 3. Dezember sind wegen der Ereignisse in Polen 35 sowietische Divisionen in Alarmzustand versetzt worden. Sind die Krakauer "Dreharbeiten" nur eine Tarnung für den Panzereinmarsch der Sowiets?

Filmcrew und Regierung zittern an diesem 8. Dezember vor der absurden Möglichkeit, die realistisch inszenierten "Straßenkämpfe" in Krakau könnten in das Pulverfaß Polen den zündenden Funken tragen. Zu Recht: Ein amerikanischer Nachrichtensatellit meldet am Nachmittag nach Washington, daß in Krakau gekämpft werde. Für den 13. Dezember hatte die NATO den Einmarsch der Sowjets nach Polen vorhergesagt.

Die internationale Lage entspannt sich, als die Filmszenen im Kasten. die Stadt Krakau wieder ruhig ist. Zanussi über den Sinn seines Films und die damaligen politischen Risiken: Wir Polen wollen verzweifelt verstanden werden! Wir haben das Bedürfnis, verstanden zu werden, denn wir sind zu oft Opfer von Medien-Manipulationen und tiefem Mißverständnis im Westen geworden!" HANS-HEINZ KANNENBERG

#### **KRITIK**

## Sie hat "Stähne so gähne"

Jachwuchs ist nur ein Wort. Der Westdeutsche Rundfunk hat sich lobenswerterweise daran gemacht, neue Stimmen und Gesichter für das Unterhaltungsgeschäft aufzutun, eine richtige Fortsetzungsreihe ist es nun, schon im zweiten Kapitel, aber wenn man es mit etwas Hoffnung in den Fingerkuppen anknipst, geht ein klägliches Spektakel los. Nichts von jugendlichem Übermut, nichts von frischen Einfällen, nichts von neuen munteren Gesichtern. Dafür aber Schlag auf Schlag Imitationen, dafür armselige Nachäfferei, dafür aussichtslos vorstädtische Öde und Langweile: Showstart (2), ARD.

Da kommt irgend so ein Madchen daher, begabt wie Tapetenkleister, windet sich herum und beteuert, sie habe "Stähne so gähne", dazu spielt die Musik auf, eine Musik, die wir nicht hören mögen, weil sie nicht den geringsten Ehrgeiz zeigt, Frische zu produzieren, und wenn, so kommt diese aus der Deo-Sprühdose. Man verstehe mich recht, nicht die Unvollkommenheit von Anfängern ist hier zu bemängeln, das wäre auch zu schäbig, sondern daß diese Anfänger schon in den ersten Schritten wie Aufhörer wirken. Fehler sollen sie machen, Durchhänger produzieren, Pannen machen, alles das gehört zum Geschäft, nur eines dürfen sie nicht. ihre Kinderschuhe zu Routinelatschen ausbeulen. Alt und routiniert werden sie schop von alleine, warum denn so eilig, folks?

Es kreuzt dabei eine andere Frage auf: Darf man den jungen Beginnern allein durch die Teilnahme an solcherlei Sendung den Floh ins Ohr setzen, da käme was? Wie finden sich diese Typen zurecht, wenn sie auf dem Bauch landen? Kommen sie dann noch mit dem Job im Frisiersalon aus, so ganz ohne Glanz und Glamour?

Vielleicht ist das alles richtig und nützlich, was der WDR da veranstaltet, und hoffentlich habe ich unrecht. Aber man wird doch zweifeln dür-VALENTIN POLCUCH fen?

Die überregionalen Fernsehsender in den USA kehren nach vielen Experimenten mit ihren Nachrichtensendungen geschlossen zur "One-Man-Show" zurück. Ein einziger Moderator statt eines Duos oder eines ganzen Teams präsentiert künftig wieder bei den drei "Großen" die Nachrichten in der wichtigen Abendsendung. Damit wurden die Versuche, den bis heute unangefochtenen amerikanischen TV-Papst von CBS, Walter Cronkite. und seinen Nachfolger Dan Rather durch pluralistische Gegenmodelle

zu entmachten, ad acta gelegt. Gegen den Cronkite-Erben treten bei der Konkurrenz zwei hochbezahlte Stars an: NBC geht ab September mit dem 43jährigen Tom Brokaw ins Rennen, der sich die Zuschauergunst derzeit noch mit einem Kollegen teilen muß; bei ABC fiel die Entscheidung auf den 45jährigen Kanadier Peter Jennings. - Die von den drei US-Sendern zur gleichen Zeit ausgestrahlten Abendnachrichten - 22 Minuten Meldungen, acht Minuten Werbung - sind der wichtigste Indikator

für die Publikumsgunst. Eine halbe Sendeminute wird mit bis zu 50 000 Dollar gehandelt. Neuesten Erhebungen zufolge schaltet ein Viertel der amerikanischen Fernsehzuschauer zur Nachrichtenzeit auf CBS. NBC und ABC streiten sich mit jeweils rund 20 Prozent Zuschaueranteil um den zweiten Platz. Ein einprozentiger Zuschauerverlust oder -gewinn hat derzeit einen Wert von etwa 25 Millionen Dollar pro Jahr für den betroffenen Sender, woraus sich die nahezu unbegrenzte Gehaltsskala für die Zugpferde der Branche erklärt. (AFP)

Mit der Einführung des neuen

ZDF-Programmschemas am 1. Januar 1984 wird das bislang 26mal jährlich ausgestrahlte Wirtschaftsmagazin "Bilans" eingestellt. Dafür ist geplant, ein wöchentlich produziertes verbrauchernahes" Wirtschaftsmagazin von jeweils 30 Minuten Dauer (Sendeplatz Dienstag von 21.15 Uhr bis 21.45 Uhr) einzuführen. Das Signum "verbrauchernah" ist dem Verlauten nach so zu verstehen, daß die neue Reihe sowohl in Form wie auch in Inhalt "weniger akademisch, weniger branchenintern" als die bisherige "Bilanz"-Serie aufgezogen werden



Samstag



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

*Nur Sber die ARD* 10.00 heute 10.05 Die Sportschau 10.50 Die Katze

15.40 Programmvorschou 13.40 Programmentscase
14.13 Tagesschau
14.15 Seeamstraße
14.45 SRD-Ratgeber: Technik
"Compact Disc" heißt ein neues
Zauberwort. Laserabgetastete Di-

Žaubėrwort. Laserabgetastete Di-gitalschallplatten versprechen ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Bringen diese Geräte und Platten wirklich die vielbejubelte Klang-revolution? Wo liegen die Unter-schiede? En weiterer Beitrag be-faßt sich mit "Autoersatzteillen vom Schrott". Lohnt es sich? Was sogt der TÜV dazu? Im Test: Fo-lienschweißgeräte und Klebstoft. 15.30 ARD-Sport extra – Hve aus Londen:

Leichtathletik-Europapokal-Finale der Männer und Frauen der Männer und Frauen
Alle zwei Jahre wird das Europapokal-Finale für Mannschaften
ausgetragen. Nach nie konnte die
DLV-Auswahl gewinnen. 1981 belegte das Männer-Team sogar nur
einen enttäuschenden vierten
Platz. Diesmal müßte für die DLV-

Equipe eine bessere Plazierung möglich sein. 17.38 Hier und Heste unterwegs 18.00 Tagesschau 18.05 Die Sportschau Fußboll-Bundesliga / Leichtathletik-Europapokol-Finale 26.07 Tagesschau

20.15 Lea Lustspiel von Yves Jamiaque Aufzeichnung einer Auführung der "Komödie" Berlin 22.00 Zielsung der Lottozahlen

der "komode berind Jileheng der Lottozohlen Anschl.: Tagesschau Anschl.: Das Wort zum Sonntag I Wenn es Nacht wird in Paris Franz-Ital. Spielfilm (1954) 23.55 Togesiches

12.25 Aspokte 12.55 Pressesche 13.00 heute 11,50 ZDF - Ihr Programm

12.15 Nacibars in Europa 12.15 Griechenland 13.00 Spanien 13.45 Jugoslawien 14.30 houte 14.32 Pisocchio

Die goldene Uhr 14.55 Das freche Ferkel Eine sowjetische Komödie Regie: Reso Tscharchalaschwili 15.40 Schau zu – mach mit Allertei vom Schwein und Nilpferd 15.55 Der Denauschiffer (2) Geschichte in drei Teilen nach Ju-les Verne

Anfang des 19. Jahrhunderts ge-winnt ein Unbekannter, der sich Whith earl Chaekdamer, der Sich Demeter Borus nennt, den Angler-Wettbewerb der Donauliga. Gleichzeitig verpflichtet er sich zu einer sonderbaren Sportleistung: Er will mit seinem Kahn die 3000 Kilometer von der Donauguelle bis zum Schwarzen Meer durchfahren. Während er unterwegs ist, geschehen entlang der Donau rötselhafte Einbrüche. ) Wayne & Stuster-Show

16.20 Wayne & Shuster-Show 14.45 Eners is Ferm 17.02 Der große Preis Bekanntgabe der Wochengewin-

17.10 Library 17.10 Library 18.00 Die Wattoss John-Boy und die große Stadt

19.90 houte 19.30 Nero Wolfe 20.15 25 Jahre Wiener Stadthalle

22.15 25 Jahre Wiener Stadthalle Ein Jubiläum mit vielen Stars 22.05 heuts 22.05 Aktuelles Sport-Studio 25.20 Drei Engel für Charlie

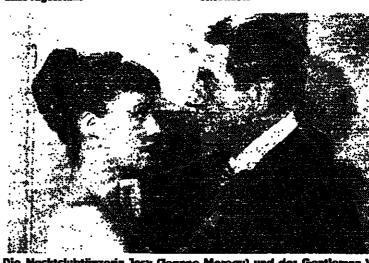

Die Nachtclubtänzerin Josy (Jeanne Moreau) und der Gentleman-Verbrecher Max (Jean Gabin) – "Wenn es Nacht wird in Paris", ARD, 22.20 Uhr

### III.

WEST 16.00 Rockpalast
Zweites Open-Air-Festival auf der Loreley Moderation: Alan Bangs und Albrecht Metzger
Regie: Christian Wagner
Live-Übertragung
Die Gruppen in der Reihenfolge
ihres Auftritts:

Dave Edmunds (England): Zuerst bekannt geworden mit der Gruppe "Love Sculpture" gehört Dave Edmunds seit mehr als 15 Jahren zur Creme der englischen Rock-Gitarristen. Seine Musik: ge-rader, kompakter Rock'n' Roll be-ster Qualität.

U 2 (Irland): Der Gruppenname ist ein engli-sches Wortspiel und bedeutet: "Auch Du", womit U 2 ausdrücken wollen, welche Bedeutung sie dem Verhöltnis zum Publikum, zum anderen überhaupt beime

Stray Cats (USA): Ihre Musik ist Rockabilly der 80er Jahre, ober nicht im nostalgischen Sinne.

#### WELT WVideotext tiglich von 16 Uhr bis Sendeschkaß (ARD and 2DF) unter den Nummern 681, 602, 683

Joe Cocker (England): Legendär ist sein Auftritt beim Woodstock-Festival. Cocker ist einer der ganz großen weißen Rock-sänger. The Steve Miller Band (USA): Millers Musik hat der Rockmusik immer neue Impulse gegeben. In ihr fließen die verschiedensten Einflüsse zusammen: Rhythm and Blues, Country, Folk und Rock. 17.00 Aktuelle Stunde

NORD/HESSEN 16.00 Rockpalast (slobe WEST) WEST/NORD/HESSEN

20.00 Tagesschav 20.15 Rockpalast (Fortsetz (siehe WEST) 24.00 Letzte Nachrich SÜDWEST 18.00 Marco

Zeichentrickfilm 35. Eine gute Nachricht 18.25 Die Abentever mit der Mans auf dem Mars Zeichentrickfilm Heute: Das Ungeheuer

19.00 Rockpalast
Zweites Open-Air-Festival auf der Loreley (siehe WEST) BAYERN

Zweites Open-Air-Festival auf der Loreley (siehe WEST) 18.45 Bundschau 19.90 Rockpalast (Fertsetzung) 21.30 Bundschau

## Nöchste Woche in der WELT

Aus dem Redaktionsprogramm für die Woche vom 22. bis 27. 8. 1983

Antizionismus in der Sowjetunion Moskaus Propagandaapparat leitet einen Rückfall in den

Legalisiertes Piratentum?

politischen Antisemitismus ein.

Zwischen Meeresarchäologen und Schatzsuchern entbrennt ein Streit. Ausgelöst wurde er durch die Bergung des Schatzes aus dem Wrack von "Het vliegend Hert".

Jeder ist allein

Einblicke in die Mestizenseele Mexikos. Von Hans-Jürgen Heise.

Das Paradies ist diesseitig

Warum fliehen, meiden und bekämpfen wir die Schönheit, statt sie zu lieben?

Kunstprovinz

Desinteresse für zeitgenössische Kunst und ein grobmaschiges soziales Netz drücken den Lebensstandard der Kunstschaffenden.

Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie täglich gut informiert und versäumen keinen der interessanten Sonderbeiträge, die ständig in der WELT erscheinen.



Him weis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhelp von 7 Tagen (Absende-Datum genugti schriftlich zu widerrufen bei ... DIE WELT, Vertrieb. Posttach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertrieb, Positisch 30 58 30, 2000 Hamburg 36 kh möchte die WELT abonnieren Bitte fiefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (im Ausland 35,00; Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen. StraBe/Nr : \_\_ Telefon .\_ \_ \_ \_ \_\_ Unterschaft . \_\_\_\_\_ Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von ? Tagen (Absende-Datum genugt) schnittlich zu widerruten bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 50, 2000 Hamburg 36 Unterschrift:



Sonntag



Sunday Morning (Nur für Bereich WDR) 09.20 Programmyorschae 09.50 Yokudi Menokia

Die Musik des Menschen 7. Folge: Das Vertraute und das Fremde

Puppenspiel

11.15 Tempo 83 Chicago-Melodie (2) "Unser täglich Blues gib uns heute" 12.69 fate Thema: Dollarsprünge als Wachstumsbreme? (Amerikas Wirt-schaftsaufschwung und Europas

Wirtschaftssorgen) 12.45 Tagesschau mit Wochenspiege

13.15 Shlomo Mintz spielt Maurice Ravel: Sonate für Violine Maunce Raver: Sordie und Klovier g-Moll 13.35 Magazin der Wecke 14.15 Sommer mit Katka (6) Tschechost. Fernsehfilm

Die Frau in Weiß (2)

16.15 Europäische Architektur Neue Wege zur Bescheidenheit 17.00 Tagebuch eines Kirtenkundes (7) Holl. Fernsehserie 17.45 Unter deutschen Döckern 18.36 Tagesschou 18.35 Die Sportschou 19.15 Wir über uns

19.20 Weitspiegel
Themen: Prag – 15 Jahre danach /
Kader-Schmiede Panamo – Wie die USA für ihre Interessen in Ladie USA für ihre Interessen in La-teinamerika sorgen / Motivation am Golan – Reportage über isra-els Eitte / Probleme mit dem Profil – Die Politik von Ägyptens Präsi-dent Mubarak / Zwei UNO-Weiten – Porträts der Botschafterinnen der USA und der Seychellen Moderator: Peter Stalsch

20.00 Tagosachau 29.15 Aus einem fornen Land Poin, Spielfilm 22.55 Die Kriminalpolizei rät 22.40 Togesschau

22.45 Eine Sache, die möglich fentastisch ist Kemfusionsforschung an der Universität Stuttgart

23.30 Video - contra Fernsehen Der Kampf um die Zuschauer 00.15 Tagesschau



10.00 ZDF – Her Program 19.50 ZDF-Mathee 20 Jahre ZDF – Ihr Programm

Aspekte - Das Kulturmagazin im ZDF 12.00 Sc Westwärts In die Rockies Mit Cowboy-Musik aus W 12.45 Freizelt

12.45 Fretzent
Entdecken Sie Deutschland: Die Pfalz / Lautsprecher selbst gebaut / Selbst ist der Mann; Dübeln 13.15 Chronik der Woche Fragen zur Zeit Können Computer auch denken?
///iii Wolfgang Ribel Til Müschen)

Kormen Computer duch denken? (Mit Wolfgang Bilbel, TU München) 13.45 Ussere Nachbarn, die Italiener Fulvio, ein Zigarettenschnuggler 14.18 Neues aus Uhlenbusch

Dos Fahrrad mit den Flügein 14.46 beute 14.45 Donke schön 14.55 Tatsachen

In unserer Umwelt beobachtet ...und am Sonntag

WELD SONNOAG

15.25 Sport ciktuell – ces London: Leichtathletik-Europapokal – Finale der Männer und Frauen

le der Männer und Frauen
17.15 beute
17.17 Die Sport-Reportage
18.15 Tagebuch (koth.)
18.30 Tiere unter heißer Soune
Buschfeuer in der Kalahari
18.58 ZDF – Ihr Programm
19.50 heute
19.10 Bonner Pempektives
Die Sendung befoßt sich a

Bosser Perspektives
Die Sendung befaßt sich mit dem
Thema "Arbeitsvermittlung" und
der Effektivitöt der Bundesanstalt
für Arbeit. Interviews mit dem Präsidenten der Bundesanstalt, Josef Stingt, mit Peter Reuschenbach, SPD-Bundestagsfraktion und Bun-desarbeitsminister Norbert Blüm.

Moderation: Hans-Joachim Reiche 19.58 Der Walzer der Tereres Komödie von Jean Anouilh 21,18 beets / Sport
21,25 Mit dem Stempel des Zensers
Palästinensische Künstler
Widerstand iនា

22.15 Das Spiel der Liebe vad der Einserskeit Schwed.-Norweg. Spielfilm (1977) (Dt. Erstaufführung)



Der Schriftsteller Tadek (Christopher Cazenove) führt eine Widerstandsgruppe as - "Aus einem ternen Land", APD, 29.15 Uhr

III.

17.00 L9tt Matten und die welse Muschei Kinderspielfilm nach einer Erzäh-

lung von B. Pludra 18.50 David W. Griffith (7) Filme tür die American Biograph

Heute: Die Rose von Salem (1910)/ Die geschminkte Dame (1912) 19.00 Aktuelle Stunde om Sonatog

NORD/HESSEN 17.15 Litt Matten und die weiße

18.45 David W. Griffith (7) 19.16 Reisewege zur Kunst Städte in Kastilien

WEST/NORD/HESSEN

28.00 Tagesschau 28.15 Glauben be 28.15 Glauben beste Schneise im Urwald Die neuen Wege des Pater Roberto 21.00 Wo die Nachtigallen singen

Eine filmische Spurensicherung Von Michael Engler 21.45 188 Jahre Berliner Philhannenik

Die Āra Korojan Bericht von Klaus Geitel und Klaus undemann In 27 Jahren führte Herbert von Karajan "sein" Orchester zu Welt-ruhm – auf neuen Medienwegen und großen Reisen. Wie das Ör-chester sich unter seiner Stabfüh-

chester sich unter seiner Stabführung wandelte, darüber sprechen seine Mitglieder. Was es ihnen ist, davon reden Dirigenten wie Klaus Tennstedt und Riccardo Muti, die Gelgerin Anne-Sophie Mutter. Und natürlich ist der Bericht geradezu eine Liebeserklärung Karajans an sein Orchester in Wort, Klang und Bild. 25.45 Letzte Nachrichten

SÜDWEST

18.00 Schätze unter Wasser (2) Vom Wikingerschiff zum Kanonen-1836 Bevor Kolumbus from (5) Sechsteilige Senderethe von Anna Benson-Gyles und Cloe Sayer-

Gyles
Kleiner Bruder Jaguar
Tief im Dschungel Südamerikas le-ben Nachfahren der Maya, die sich Hach Winik nennen und am alten Indianerglauben festhalten. Im Mittelpunkt ihrer Riten steht der Jaguar, eine Gottheit. Ihm op-fern sie an heliger Stätte dos Kostbarste, was sie besitzen. 19.80 Evas Töchter

Franz. Filmkomödie in 6 Teilen "Die Frau von 30 Jahren"
Regie: Nina Companeez
Die Serie handelt von vier mehr oder minder emanzipierten Frauen, die in einem schönen alten Haus in der Nähe von Paris zusam-

menleben. 19.55 Konzert frei Hous Konstantin Wecker feiert sein

zehnjähriges Bühnenjubiläum 20.40 Ich trage einen großen Namen Ein Ratespiel 21.36 Ansichtskarten Schloß Pillnitz Für Baden-Württemberg:

21.45 Sport

BAYERN 18.50 Antiquitäten in Serie (2) Kunstgewerbe des Historismus 18.45 Rondschou

Osterr. Spielfilm (1935) 21.25 Rendschee 21.46 Durch Land und Zeit

المكتامن المكل

## Trojaner mit Gutschein

Bth. – Die Frankfurter Oper ist doch immer für Glossen gut. Aber diesmal nicht wegen Alda, des Putzteufels König Gustavs, des Diskotänzers oder wegen Kundry, der Flickschneiderin Diesmal hat sich die Verwaltung etwas Hübsches einfallen lassen. Sie war es wohl leid, immer im Schatten der Künstler zu stehen. In der Spielzeitvorschau liest man mit Staumen folgende Ankundigung:

"Die Trojaner" – fünfaktige Oper von Hector Berlioz – werden mit ihren beiden voneinander unabhängigen Teilen "Die Eroberung von Troja" und "Die Trojaner in Karthago" fast ungekürzt aufgeführt. Die Aufführungsdauer beträgt fünf Stunden. Die beiden Teile werden an einem Tag gespielt mit einer Stunde Pause – z. B. von 16–18 Uhr Teil I und von 19–21 Uhr Teil II. Für die Premierenabonnements (A, B und C) sowie für die Reihen Sonn-tag-A, Sonntag-E und Sonntag-Nachmittag-B werden beide Teile als eineinhalb Vorstellungen gerechnet. Die Abonnenten erhalten für die übrigbleibende halbe Vorstellung einen Gutschein, der beim Kauf von Karten für eine andere Vorstellung ihrer Wahl angerechnet wird.

Anderthalb Vorstellungen! Weil es fünf Akte sind, und die fast ungekürzt? Weil sich der Abend auf fast vier Stunden Musik summiert? Weil es zwei unabhängige Teile sind? Nun, andernorts werden "Die Trojaner", Berlioz' Antwort auf Wagners "Ring", üblicherweise an einem Abend gegeben, vielleicht ein bißchen stärker gekürzt, aber immerhin, lange dauert das Werk auch da.

Vier Stunden: Fast soviel wie "Parsifal" oder "Götterdämmerung". Zwei Aufführungen und ein Gutschein für eine Viertel-Aufführung in Zukunft, wahlweise auch eine längere Ouvertüre? Aber wie wäre es damit: Die Berghaus, Neuenfels-, Kirchner-Produktionen künftig als halbe Aufführungen zu rechnen, weil man davor doch am besten die Augen verschließt und so, nur mit den Ohren, tatsächlich nur eine halbe Vorstellung mitbekommt!

Salzburger Ausstellung

## Romeo und Lieschen im Pensionat

Max Reinhardt, der Theatrarch, müßte die Ausstellung eigentlich heißen, die von der Max-Reinhardt-Forschungsstätte in Salzburg in diesem Jahr den Besuchern der Festspielstadt angeboten wird. Denn sie zeigt seine erstaunliche Vielseitigkeit in lebendigen Bildern von seiner Tätigkeit beim Kabarett, bei allen Sparten des Theaters, bei Opern, Operetten gar, beim Film und last not least in der Erfindung des Musicals, welches damals allerdings diesen Namen noch nicht führte: In einer modern anmutenden Umstülpung aller Werte brachte er 1926 Somerset Maughams "Victoria" mit Musik, Gesang und Tanz auf die Bühne. Auch für die Pantomime kann er als Bahnbrecher gelten; "Sumurun" von Freksa dafür als Beispiel.

Die Ausstellung im Schloß Arenberg nennt sich aber "... ein Theater, das den Menschen wieder Freude gibt", was auf einen Leitsatz zurückgeht, den er schon als Achtundzwanzigjähriger aufgestellt hat. Die anschließenden Sätze über das Theater, "das wieder Freude macht", sind des Zitiertwerdens wert: "... ein Theater... das die Menschen aus der grauen Alltagsatmosphäre über sich selbst

Alltagsatmosphäre über sich selbst hinausführt in eine reine und heitere Luft der Schönheit. "Ich fühle", – und das schon um die Jahrhundertwende! – "wie es die Menschen satt haben, im Theater immer wieder das eigene Elend wiederzufinden und wie sie sich nach helleren Farben und einem erhöhten Leben sehnen."

Mit solchen Absichten hat sich Reinhardt allerdings, wie es auch heute wohi geschähe, das Mißfallen der Kritiker zugezogen, was unter anderem aus einem Spottgedicht Alfred Kerrs erhellt, worin es über "Romeo und Julia" heißt: "Die Eibenschütz - auf deutschen Füßchen/ Zieht sie in Züchten ihren Pfad / Das Stück heißt Romeo und Lieschen/ Und spielt in einem Pensionat..." Auch sonst findet der Besucher manches Heitere und dabei Unbekannte in der Ausstellung, etwa eine Zeichnung des berühmten Sängers Caruso. die Richard Strauß, auf einer Schüssel seinen Rosenkavalier anbietend. zeigt. Und unbekannt ist wohl auch. daß Reinhardt für Bühnenbild und Kostüme seiner Inszenierung der "Gespenster" in den Berliner Kammerspielen Edward Munch heranzog: um den Menschen "Freude" zu geben, war ihm eben das beste gerade gut genug. Wobei auffällt, daß er. entgegen heutigem Brauch, fast immer Bühnenbild und Kostüme von ein und demselben Künstler machen ließ, was der Einheitlichkeit des Eindrucks zweifellos bekömmlich war.

Vulkane und Kontinente – 18. Weltkongreß der Geophysik in Hamburg

## Was die Erde zusammenhält

Vergischen mit dem Weltraum, wo moderne Licht- und Radioteleskope heute einen Blick bis fast an die Grenzen des Alls ermöglichen, kann der Mensch noch kaum ins Erdinnere schauen. Bohrungen reichen nur wenige Kilometer tief. Den meisten Aufschluß über das Innere der Erde gewinnt der Geowissenschaftler immer noch aus vulkanischem Material oder durch indirekte Meßmethoden, z. B. aus dem räumlichen und zeitlichen Verlauf der Erdhebenweilen oder dem Magnetfeld.

Mit dieser Lage muß sich auch der 18. Weltkongreß der Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik auseinandersetzen, der zur Zeit in Hamburg tagt. An ihm nehmen etwa 3000 Wissenschaftler aus fast 80 Staaten der Erde teil. Es ist das erste Mal, daß dieser Mammutkongreß in Deutschland durchgeführt wird.

Die internationale Union für Geodäsie und Geophysik, die 1919 ge-gründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gestellt, insbesondere die ver-schiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen im Bereich der Geowissenschaften zu koordinieren. Aus diesem Grund wird in Hamburg umfassend über die Physik und Chemie des Erdinnern, dem Vulkanismus, dem Erdmagnetismus, der Meteorologie, der Atmosphärenphysik, der Ozeanographie und nicht zuletzt über die Erdvermessung diskutiert. Besondere Bedeutung kommt bei den einzelnen Diskussionen immer wieder den natürlichen Ressourcen und möglichen Naturkatastrophen sowie der zukünftigen globalen Klimaentwick-

Die technischen und wissenschaftlichen Hilfsmittel der Geophysik, Ozeanographie, Meteorologie und Geodäsie ermöglichen in der letzten Zeit neue Erkenntnisse über den inneren und äußeren Aufbau unserer Erde sowie Vorhersagen über mögliche Klimaentwicklungen. Im globalen Verbund werden zur Datenerfassung Satelliten, Flugzeuge und Schiffe eingesetzt, die einerseits Veränderungen der Erdoberfläche ermitteln, andererseits über das Gravitationsund Magnetfeld der Erde Aufschlußgeben.

Erst durch eine genaue Messung wurde es z.B. in den letzten Jahren möglich, die von dem Deutschen Alfred Wegener entwickelte Theorie der Kontinentalverschiebungen zu beweisen. Heute sind Wissenschaftler in der Lage, die Entfernung von einem zum anderen Kontinent mit einer Abweichung im Zentimeterbereich zu messen. Mit Hilfe derart genauer Meßverfahren lassen sich kleinste Veränderungen der Erdoberfläche, Kontinentalverschiebungen oder auch Veränderungen in den Ozeanen, z. B. Strukturen des Meeresbodens und der Meeresoberfläche, erfassen.

Eine zentrale Rolle bei den Erdbeobachtungsverfahren spielt inzwischen die Weltraumforschung und technik. Mit Satelliten sind Höhenmessungen mit einer Genauigkeit bis zu 10 cm möglich. Hiermit lassen sich Erdrotztionsschwankungen, Änderungen des Erdschwerefeldes oder die Auswirkungen der Erdgezeiten exakt nachweisen. Mit Hilfe der Satelliten ist auch eine neue Vermessung der Meere möglich. Einerseits werden globale Messungen den Umweltschutz im Ozean verbessern, andererseits erhalten die Geophysiker und Klimatologen durch sie wertvolle Hinweise für eine verbesserte und langfristigere Wettervorhersage. Geringe Abweichungen in den Strö-mungen oder Wirbelfeldern der Meere - sie sind für unser Wetter mitverantwortlich – sind erheblich früher zu identifizieren als die Hoch- und Tiefdruckgebiete unserer Atmosphäre. In der Erforschung des globalen Klimas ist die Kenntnis über das Verhalten und den Zustand großer Ozeane unverzichther.

Ein Problem der Geodäsie ist bei den immer genauer werdenden Messungen das geeignete Bezugssystem, in dem die Ergebnisse der Messungen beschreibbar sind. Ein Fixpunkt ist hierzu erforderlich, der auf der Erde fehlt. Auf ihr befindet sich alles in Bewegung, auch wenn die Bewegungen, die Kontinentalverschiebungen, langsam erfolgen. Die Quasare, die entferntesten uns bekannten kosmischen Objekte, sind dagegen scheinbar feste Angelpunkte. Ihre Bewegung zur Erde ist aufgrund der großen Entfernung so klein, daß sie selbst bei den genauesten nur denk-baren Meßmethoden im Millimeterbereich als feststehend im Weltraum angenommen werden können.

Etwa 30 bis 40 große Vulkanausbrüche, die jährlich meist an unbewohnten Stellen, insbesondere im Pazifischen Ozean, stattfinden, zeugen von der Unruhe im Erdinnern, sie erregen aber kaum das Interesse der Öffentlichkeit. Erst wenn Vulkanausbrüche in dichter besiedelten Gegenden erfolgen, wird in der Bevölkerung der Verlauf des Vulkanausbrüches mit Aufmerksamkeit und Neugierde verfolgt. Für den Geophysiker und -chemiker sind Vulkane aber grundsätzlich interessant. Sie stellen sozusagen ein Fenster in die Erdtiefe dar, und zwar bis zu einer Tiefe von 300 km.

Vulkane geben aber nicht nur Aufschluß über das Erdinnere, über die Zusammensetzung der Schmelze im oberen Erdmantel, sie bergen leider auch vielfältige Gefahren für Mensch und Umwelt. Bei größeren Vulkanausbrüchen werden bis in eine Höhe von 60 km Staubpartikel und schädliche Gase, 2 B. Schwefeldioxyd, in die Atmosphäre geschleudert. Einwirkungen auf das Klima, selbst auf den sauren Regen, sind nicht auszuschließen.

Die Unesco plant deshalb, ein weltumspannendes mobiles VulkanWarnsystem zu entwickeln. Rechtzeitig soll durch ein solches Instrument
die Bevölkerung auf Gefahren hingewiesen werden. Die könnten auch in
Deutschland, beispielsweise in der
Eifel, auftreten, denn die Eifel ist das
jüngste vulkanische Gebiet in Mitteleuropa. Aufgrund von wachsenden
Magmakammern in ihrem Untergrund sind dort neue Vulkanausbrüche nie auszuschließen.

Unterm Strich freilich bringt die Unruhe im Erdinnern überwiegend Vorteile für die Menschen. Die Kontinentalverschiebung bewirkt nicht nur das Auseinanderdriften der Kontinente, es werden auch neue vulkanische Erdkrusten mit mineralischen Lagerstätten gebildet. Durch den hohen Wasserdruck dringt Meerwasser in Tiefseespalten, erwärmt sich an heißen Magmakammern im Erdinnern und löst wertvolle Erzminerale aus dem Gestein. Durch thermischen Auftrieb wird das Wasser-Erz-Ge-

misch in die Ozeane zurückgespült.

Das schwere Erz lagert sich auf der Ozeankruste ab. Diese Beobachtung machten Wissenschaftler vor einiger Zeit im Pazifik. Sie entdeckten an mehreren Stellen des ostpazifischen Rückens sogenannte "Blacksmokers", d. h. vom Erz schwarzgefärbte Heißwasserströme von mehreren Metern Durchmesser und mit einer Temperatur von 380 Grad Celsius. Das Wasser enthielt Eisen, Kupfer, Nickel und andere wertvolle Schwer-

metalle.

Zur Zeit sind diese entstehenden
Lagerstätten noch nicht nutzbar. Bis
sie eine ausreichende Mächtigkeit besitzen, werden noch einige tausend
Jahre vergehen. Dafür darf man aber
hoffen, daß bereits lange zuvor an
anderen Stellen der Ozeane solche
Lagerstätten gebildet wurden.

Lagerstätten gebildet wurden. RÜDIGER SCHEUNEMANN



## Auf den Spuren Benjamino Giglis

Die Opernaufführungen von Macerata gehören zu den stillen unter den sommerlichen Veranstaltungen dieser Art in Italien. Zu den ruhigen auf jeden Fall. Verbindet doch der Besucher von jenseits der Alpen italienische Sommeroper zuerst mit Verona. Nichts von Volksfest in Macerata. Das idyllische, in den Marken gelegene Städtchen ist trotz des in den letzten Jahren fast vehement einsetzenden ausländischen Besucherstroms immer noch eine Oase unter den Festspielorten.

Die aus ockerfarbenen Tuffsteinen gebaute Arena mit ihrer ausgezeichneten Akustik wirkt trotz ihrer 8000 Plätze geradezu intim. Das langgestreckte Oval mit - was selten ist für einen Bau dieser Art - zwei Etagen von je 50 Logen wurde 1820 für ein damals beliebtes Ballspiel entworfen, doch zu Beginn unseres Jahrhunderts schwand die Begeisterung am Spiel mit dem Armholz, und die Arena wurde, nachdem sogar Stierkämpfe darin erprobt wurden, zu Beginn der zwanziger Jahre für Opernaufführungen adaptiert. Doch schon nach zwei Jahren wurde der Versuch abgebrochen, und Opernaufführungen fanden weiterhin nur im 1772 von Francesco Bibiena konstruierten Teatro Comunale statt, in jenem Theater, in dem sich 1907 Benjamino Gig-

li, der im nahen Recanati geboren wurde, als \_voce bianco" noch in der .Tosca" erstmals öffentlich erprobte. Erst 1967 wurde die Arena wieder revitalisiert - "Otello" mit Vater und Sohn del Monaco –, und seither ist sie das heimliche Mekka der Stimmfetischisten, übertrafen die hiesigen Besetzungen jene der Arena doch oftmals an Prominenz und Güte. Hier sangen die Nilsson, Horne, Ricciarelli, Scotto, Gencer, Olivero, Deutekom, di Stefano, Corelli, Kraus, Milnes, Gobbi, Rossi-Lemeni, und das ist nur eine kleine Auswahl des Sänger-Digest von Macerata.

Im dritten Jahr nun schon ist Monserrat Caballé, die sich der Scala seit
einiger Zeit hartnäckig verweigert,
Maceratas Primadonna. Nach Leonora di Vargas, Norma und Mimi, singt
sie nun in "Tosca" und "Don Carlos".
Man weiß, daß die Caballé seit längerem schon mit ihren Mitteln haushalten muß. So klang dann ihre Elisabeth de Valois auch manchmal, als
markiere die Sängerin, als deute sie
den Gefühlsausdruck, eine verhangene Melancholie, einen elegischen Liebeston, nur an. Es gab allerdings
auch sehr schöne Momente.

Grace Bumbry ist nach wie vor eine kaum zu übertreffende Eboli. Eine Interpretation, die nach all den Jahren nichts an Spontaneität, Leiden-

schaftlichkeit und musikdramatischer Souveranität, und schon gar nichts an rein stimmlichem Aplomb verloren hat. Ein ganz eigenes Philipp-Bild prägte Cesare Siepi, ein alter, haltloser Mann, etwas jammernd und an seiner Umgebung nur wenig interessiert. Siepi setzt mehr auf sein ebenmäßiges, edel gesponnenes, weiches Lamentoso als auf charakterisierende Akzente. Giorgio Zancanaro (Posa) hat sich schnell einen verdienten Platz unter der Vorhut der neuen Baritongeneration erobert, und Giuseppe Giacomini ist, nachdem er eine Stimmkrise überstanden hat, ein mehr als ansprechender Carlos. Um den Genuß nahezu vollkommen zu machen, sorgte Michelangelo Veltri für ein zwar mäßig gespanntes, aber inspiriertes Spiel und verschmolz die Sänger zu einer Art Ensemble.

Seine Vorliebe für eine krasse Symbolik spielte Dario dalla Corte mit meterhohen roten Kreuzen auf schwarzem Hintergrund aus. Doch durch einfache, wirkungsvolle Bilder, die weit über dem sonstigen Niveau dieser rasch zusammengetragenen Inszenierungen lagen, konnte der Regisseur auf dieser zwar ungemein breiten, aber wenig tiefen Bühne das Publikum in den Sog dieser Oper ziehen.

ROLF FATH

Er verstekt es, die kleinste groß zu machen: Josef Dal der morgen 80 wird

Kleines Geburtstagsbillett für Josef Dahmen

## Ein Mime alter Schule

Wenn einer aus der alten Schule stammt – sei er ein Kavalier, sei er ein Schauspieler -, man sieht es ihm sogleich an. Bemerkt es daran, wie er sich bewegt, wie er geht und spricht. So einer ist Josef Dahmen in Hamburg, wo er vor nunmehr 57 Jahren erstmals auf einer Bühne stand. 1926 in Koffkas "Kain" in den Hamburger Kammerspielen, die damals der inzwischen legendäre Erich Ziegel leitete. Ziegel - und Hermann Wlach - hatten den jungen Mann ausgebildet, der dem väterlichen Exporthandelsgeschäft in Solingen-Ohligs entlaufen war, weil ihn das Theater mehr reizte.

Schon drei Jahre später – nach zwei Jahren Provinz im westfälischen Münster – war er in Berlin, wie alle großen Darsteller damals. Bei Karl-Heinz Martin zunächst, dann bei Heinz Hilpert. Als der Krieg zu Ende war, fand er sich in Hamburg wieder, am Deutschen Schauspielhaus. "Große" Rollen hat er dort seiten gespielt. Wohl aber vermochte er es, die "kleinen" Rollen großzumachen-jene, in denen einer ohne langen Anlauf und ohne alle Entwicklung sofort präsent sein muß. Wie beim Krogstadt etwa in Ibsens "Nora" oder dem Mitch in Tennessee Williams' "Endstation Sehnsucht". In über 100 Filmen hat Dahmen das gezeigt, seit ihn Fritz Lang für "M" holte, im Fernsehen bis hinunter zu den Serien "Hafenpolizei" und "Polizeifunk ruft", in denen er als Kommissar Koldehoff erschien.

Doch was immer Josef Dahmen spielte: Stets war er ganz bei der Sache und nahm seine Rollen ernst, immer modellierte er sie bis ins kleinste Detail, weil er sie von ihrem Zentrum ber entwickelte. Diese hohe und unaufdringliche, je fast unbemerkte Kunst sei ihm an seinem 80. Geburtstag, den Josef Dahmen an diesem Schlichen, gedankt. K. B.



Aus einem Stück getriebener römischer Paradebelm von Theilhofen (3. Jhd. a. Chr.) FOTO: KATALOG

Würzburg zeigt "Schätze aus Bayerns Erde"

## Rätsel um den Goldhut

Es sind in der Tat kostbare und seltene Schätze, zum großen Teil wenigstens, die für diesen Sommer im Mainfränkischen Museum in der Würzburger Festung Marienberg ver-sammelt wurden. Da sieht man nun in enger Nachbarschaft den berühmten "Goldhut" von Ezelsdorf-Buch, den nicht minder berühmten Kultwagen von Acholshausen, den Schatzfund von Weißenburg, den keltischen Münzschatz von Neuses, den Pettstadter Becher und viele andere Grabungsfunde, die normalerweise an verschiedenen Orten aufbewahrt werden. Denn es gilt, ein Jubiläum zu feiern. Am 6. September 1908, vor ziemlich genau 75 Jahren also, wurde in Bayern ein "Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer" gegründet, das spätere Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Dieses Amt weist hier, in Stichproben sozusagen, die Resultate sei-

ner Arbeit vor. Diese Arbeit ist mühsam und meistens ohne Glanz. Deshalb bemüht sich der bayerische Kultusminister Maier im Katalog, dem "glänzend funkelnden Motto" der Ausstellung den romantischen Schimmer zu nehnen: "Archäologie ist keine Sc gräberei." Auch betrachtet sie nicht mehr wie weiland Wilamowitz-Moellendorf "das reine beglückende Anschauen des in seiner Wahrheit und Schönheit Verstandenen" als ihr Ziel. Mögen auch die Fachwissenschaftler, mit Recht, von derlei elitären und hedonistischen Anschauungen des vorigen Jahrhunderts abrücken, dem Ausstellungsbesucher, der als Kunstfreund die Artefakte seiner Vorfahren betrachtet, sollte der ästhetische Genuß daran unbenommen bleiben: wenn er zugleich auch noch die notwendigen kulturgeschichtlichen Erkenntnisse dazugewinnt, um so besser. Die Würzburger Ausstellung vermittelt solche in Fulle anhand von über tausend Fundstücken aus ganz Bayern aus einem Zeitraum von rund

achttausend Jahren, von der frühesten Besiedlung des Landes in der Steinzeit bis in die frühe Neuzeit.

Eingeritzte bildliche Darstellungen von Tieren und stilisierten Frauenge stalten auf Knochen, Elfenbein und Steinplatten verraten noch etwas von der Kunstfertigkeit der letzten Eiszeitjäger. Ein hockendes Skelett aus einem bei Straubing freigelegten Frauengrab, an Kopf, Hals und Hüfte reich geschmückt mit Muscheln und Donauschnecken, mutet uns an wie ein makabrer Surrealistengag. Nicht minder makaber - für uns Heutige ein anderer Grabfund aus der sogenannten Jungfernhöhle bei Bamberg; dort fanden sich neben einem durchbohrten Frauenschädel etwa dreißig gleichmäßig durchlöcherte Menschenzähne, die wahrscheinlich wie Perlen zu einer Halskette aufgereiht waren. Es sind Zeugnisse von Kult- und Totenbräuchen des Neoli-

Geübte Augen können die weiteren Entwicklungen und Kulturstufen anhand der verschiedenen Keramikstile verfolgen; der Ausstellungsbesucher kann sich dabei auf einen hilfreichen Katalog stützen. Der läßt ihn freilich der nächstliegenden Frage nach dessen Bewandtnis auch im Stich. Mit ziemlicher Sicherheit war es kein Hut aber was sonst? Darauf weiß die Wissenschaft bislang keine verläßliche Antwort. Es handelt sich um einen rund achtzig Zentimeter hohen kegelförmigen Hohlkörper aus papierdünnem Gold, über und über mit kreis- und scheibenförmigen Ornamenten verziert. Möglicherweise umkleidete er die Spitze einer Sonnenkultsäule. Doch was immer es auch damit auf sich hat, dieser einzigartige Fund fordert unsere staunende Bewunderung für die kunsthandwerklichen Fähigkeiten der Menschen um rund tausend vor Christus heraus. (Bis 1, 11, 83)

EO PLUNIEN

Michael Winners Film "Die verruchte Lady"

## Bonnie verlor ihr Herz

In den guten alten Tagen König Karls II. von England trieb eine räuberische Dame ihr Unwesen, die Lady Kathleen Ferrers hieß. Tagsüber führte sie das Leben einer Landedelfrau, nachts überfiel sie zusammen mit ihrem Spießgesellen, einem ehemaligen Offizier der königlichen Armee, Postkutschen und Warentransporte. Ihr abenteuerliches kurzes Leben, das eine Kugel jäh beendete, inspirierte die englische Autorin Magdalen King-Hall zu dem Roman "The Life and Death of the

Wicked Lady Skelton".

Im Jahre 1945 wurde die Geschichte erstmals verfilmt. Margaret Lockwood spielte in dem Film, der auf deutsch "Frau ohne Herz" betitelt war, unter der Regie von Leslie Arliss die verruchte Dame, James Mason ihren Liebhaber, Captain Jerry Jackson. Für Amerika mußte der Film noch einmal neu gedreht werden, denn für den gestrengen amerikanischen "Board of Censors" waren die Ausschnitte der Damen im Film viel

zu tief.

Wären die Regeln heute noch so streng wie vor gut 40 Jahren, hätte die Neuverfilmung des Stoffes von Michael Winner mit Faye Dunaway als "Die verruchte Lady" – so der deutsche Titel – und Alan Bates als Räuberhauptmann Jackson in den USA überhaupt keine Chance, aufgeführt zu werden. Denn hier werden nicht nur tiefe Dekolletes gezeigt, sondern gleich total unbekleidete Damen und Herren. Winner hat den Schwerpunkt der Handlung gegenüber der ersten "Verruchten Lady"

deutlich fort von den "Cloak-and-Dagger"-Szenen hin zu einem reichlich schief geratenen Sittengemälde aus dem England des 17. Jahrhunderts verschoben. Wer den alten Film "Frau ohne

Herz" kennt, der wird sich bei der Neuauflage der boshaften Räuberbraut-Abenteuer wenig amüsieren. Denn nur gelegentlich kommt hier Spaß und Spannung in die Handhing, so etwa, wenn Sir John Gielgud als fanatisch religiöser Diener seiner Herrin die Leviten liest und dafür statt Dank den Schierlingsbecher überreicht bekommt. Gielguds Auftritte als dienstbarer Geist, der das Doppelleben seiner schönen, kalten Herrin durchschaut hat, sind die schönsten Momente in diesem Kostümfilm, der ständig zwischen Satire, Räuberdrama à la "Bonnie and Clyde" und Klamotte hin- und herschwankt. Alan Bates, an sich ein trefflicher Darsteller, wirkt dagegen als Jerry Jackson sonderbar plump und farblos.

Faye Dunaway, die vor gut 20 Jahren als Gangstergeliebte Bonnie über Nacht berühmt wurde, spielt die Aristokratin mit dem Hang zum Verbrechen mit viel Verve. Vor allem aber darf sie – außer natürlich in den Liebesszenen – wunderschöne Kostüme tragen, sich mit herrlichen Federhüten schmücken und mit der Pistole fuchtelnd durchs Bild galoppieren. Doch Buntes und Lautes allein gemügt leider nicht, um aus einem mittelmäßigen Film einen guten zu machen.

M. v. SCHWARZKOPF

### JOURNAL

Bibliotheken in technisierter Welt

dpa, München Saures" Papier bereitet den Bibliotheken weltweit Kopfzerbrechen. Weil der Säuregehalt des seit Anfang des 19. Jahrhunderts maschinengefertigten Papiers für Bücher zu hoch ist, haben Probleme der Restaurierung und Konservierung wichtiger Publikationen für die Büchereien brennende Aktualität. Das wurde jetzt auf einer Pressekonferenz vor Beginn des 49. Kongresses des Internationalen Verbands der bibliothekarischen Vereine und Institutionen (IFLA) in München berichtet. Zu den Anstrengungen, die in den Bibliotheken vorhandenen Bücherschätze zu erhalten, kommen auch verstärkt Bemühungen, bei den Papierherstellern für weniger "saures" Papier zu sorgen. Im Mittelpunkt dervom 21. bis zum 27. August in der Universität München und in der Bayerischen Staatsbibliothek stattfindenden IFLA-Konferenz nut vermutlich mehr als 1200 Teilnehmern aus 60 Ländern steht das Thema "Bibliotheken in einer techni-

"Sagra Musicale Umbra" mit Montserrat Caballe

Montserrat Caballe ist am 1. September Star bei der Eröffnung der Sagra Musicale Umbra", dem Musikfestival der mittelitalienischen Stadt Perugia, das zwei Wochen dau-ert. Die Sopranistin singt die Hauptrolle in der Oper "Les Danaides", die Antonio Salieri 1784 komponierte. In der konzertanten Aufführung dirigiert Gianluigi Gelmetti das Sinfonieorchester Rom des italienischen Staatsfernsehens (RAI). Weitere Höhepunkte der 38. "Sagra" sind die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach mit den Londoner Philharmonikern unter Rivvardo Muti und das Requiem von Giuseppe Verdi mit dem Orchester der Accademia de Santa Cecilia aus Rom unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten Giuseppe Sinopoli.

Amerikanische Filme in Deauville

dpa, Paris Das 9. Festival des Amerikanischen Films bietet vom 3. bis 11. September im französischen Seebad Deauville einen Überblick über die US-Filme, die bis zum nächsten Sommer über die französischen Leinwände flimmern werden. Au-Berdem ist eine Retrospektive des amerikanischen Regisseurs Henry Hathaway, der 1962 den größten Teil von How the west was won" (1962) inszenierte, zu sehen. In französischer Vor-Aufführung kommen "Exposed", ein Psycho-Thriller von James Toback mit Nastassja Kinski und Rudolf Nurejev, und "The man with two brains", eine schwarze Komödie von Carl Reiner mit Steve Martin zur Aufführung, daneben eine Auswahl von Meisterwerken Alfred Hitchcocks.

Paderewski-Schlößchen wurde Künstlerzentrum

J. G. G. Köln Das Schlößchen, das einst das polnische Volk dem berühmten Pianisten und Komponisten sowie dem ersten Ministerpräsidenten eines freien Polen, Jan Ignacy Paderewski, in Kesno (Bezirk Tarnow) baute, wird jetzt zu einem \_ Haus der Kreativität" umgebaut. Die Betreuung des Hauses und der Künstler, die hier in ländlicher Idylle und Abgeschiedenheit arbeiten können, übernimmt die Musikgesellschaft Tarnow. Das Haus wird nicht nur für Musiker, sondern auch für bildende Künstler und Schriftsteller offen sein. Ein Teil des Schlößchens wird zu einem kleinen Paderewski-Museum umgebaut

#### Nicholaus Pevsner †

he. Londo Sir Nicholaus Pevsner, der aus Leipzig stammende Kunsthistoriker, der in seiner zweiten Heimat England zu einem der renommiertesten Repräsentanten seines Fachs wurde, ist nach längerer Krankheit im Alter von 81 Jahren in seinem Londoner Heim in Hampstead gestorben. Pevsner erwarb sich bleibende Verdienste besonders mit seiner architekturgeschichtlichen Bestandsaufnahme aller wichtigen Gebäude Englands in 37 Bänden, die unter dem Titel "The Buildings of England" ein Standardwerk wurde, mit dem der Professor aus Deutschland den Engländern ihren "Dehlo" schenkte.

Pevsner studierte an den Universi-

täten Leipzig, Berlin, München und Frankfurt. Er war Dozent in Göttingen, als er wegen seiner jüdischen Abkunft nach England ging – zehn Mark in der Tasche, wie er nie vergaß. Pevsner brachte das Kunststück fertig, über Architekturgeschichte einen Bestseller zu schreiben, derunter dem Titel "An Outline of European Architecture" in über 250 000 Exemplaren verbreitet ist. Von 1949 bis 1955 warer Professoran der Universität Cambridge, von 1958 bis 1969 Professor in Oxford. 1969 wurde der Gelehrte, der auch in Rundfunk und Fernsehen ein gesuchter witziger Erzähler war, von der Queen zum Ritter geschlagen.



Alarm aus Moskau:

Der drittgrößte See der Welt, der Aral-See im Tiefland von Turan in der

Sowjetunion, trocknet aus. Alarmie

rende Berichte über den abnehmen-

den Wasserstand des nach dem Kaspy:

schen Meer und den großen Seen in

den USA größten Binnengewässers

der Welt erschienen gestern in der

jüngsten Ausgabe der englischen Mos-

kauer Wochenzeitung "Moscow

Danach ist der Rückgang des Was-

serstandes auf die Ableitungen aus

den Flüssen Amu und Syrdarja, die

den See speisen, zurückzuführen. Die

durchschnittliche Tiefe des 63 800. Quadratkilometer großen Sees sei "in

kurzer Zeit" von 20 bis 25 auf zehn

Meter gesunken. Durch einen Rück-

gang der Ufer um 50 bis 60 Kilometer

sei der See auch in den Ausmaßen gewaltig geschrumpft. Früher habe

man bis zu 50 000 Tonnen Fische aus

dem See gewonnen. Heute gebe es gar

keine Fischfangindustrie am Aral-See

mehr. Durch die niedrigere Wassertie-

fe erhöhe sich auch der Salzgehalt.

Seit Jahren gibt es schon keine Wol-

kenbildung mehr über dem See".

Jedes dritte in Österreich aufge-

züchtete Mastkalb ist durch das Sexu-

alhormon DES verseucht. Das erga-

ber. Untersuchungen von Wissen-

schaftlern des Ludwig-Boltzmann-In-

stituts in Wien. Das Sexualhormon,

das in den EG-Ländern und Öster-

reich streng verboten ist, wird, wie die

Untersuchungen ergaben, in der Bun-

desrepublik Deutschland, Italien und

Holland nicht verwendet Das Hor-

mon steht im Verdacht, Krebs zu

Das stundenlange Schreien eines

Babys in einem Pariser Hotelzimmer

machte ein Zimmermädchen auf-

merksam. Sie fand in dem Zimmer die

toten Eltern des Kindes, einen 31 jähri-

gen Deutschen aus Heidelberg und

seine amerikanische Ehefrau. Die bei-

den hatten sich offenbar mit einer Überdosis Heroin umgebracht.

Der Hurrikan Alicia ist gestern abge-

flaut und von der Küste des US-

Bundesstaates Texas ins Landesinne-

re gezogen. Bislang wurden zwei Men-

schen durch den Wirbelsturm getötet.

Der Sachschaden wird auf mehr als

eine Milliarde Dollar geschätzt.

Gegen Berg gerast

rtr. Houston

Milliarden-Schaden

Drogentod im Hotel

Pol. Wien

Verseuchte Kälber

dpa, Moskan

Der Aral-See

trocknet aus

# Die Angst flog mit an Bord von Sojus T 8

dpa, **Hamburg** Der sowjetische Kosmonaut Wladimer Titow hat jetzt Einzelheiten über die gefahrlichen Augenblicke berichtet, in denen das Ankopplungsmanöve-seines Raumschiffes Soius T 8 an der Raumstation Saljut 7 scheiterte. In einer der seitenen öffentlichen sowietischen Darstellungen solcher Zwischenfallte enthüllte er diese Tage in dem Armeeorgan "Krasnaja Swesda" (Roter Stern), daß ein folgenschwerer antennenschaden Ursache für den Abbruch des Unternehmens war.

Sojus T 8 war am 20. April dieses Jahres mit dem Kommandanten Titow. Ingenieur Gennadi Strekalow and Forschungskosmonaut Alexander Sebrow an Bord vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan zur Ankoppelung an Saljut 7/Kosmos 1443 ins All gestartet. Die Zusammenstellung einer großen Raumstation im Erdumlaur ist seit langem das erklärte Ziel der Sowjets.

Als ein Tag später die Nachricht von der vollzogenen Ankoppelung ausblieb, vermuteten westliche Beobachter sofort einen Fehlschlag. Die Russen selbst meldeten das Scheitern erst am dritten Flugtag mit einem lakonischen Hinweis auf "Abweichung vom Annäherungsplan", und nach der glücklichen Rückkehr von Sojus T 3 zur Erde berichtete die Moskauer Presse von "Betriebsfehlern eines

#### Die Antenne klemmte

In einem längeren Beitrag von "Krasnaja Swesda" erklärte Kommandant Titow nun, die Antennenanlage habe sich nach dem Start des Raumschiffes ins All nicht entfaltet. Sie sollte entscheidend bei der Messung von Entfernung und Geschwindigkeit während der Annäherung an die Raumstation sein. Die Besatzung wußte, daß die Antenne klemmte. Und in der ersten Nacht habe niemand schlasen können, berichtet Titow von seinem Erstflug. Eine Unzahl von möglichen Schwierigkeiten im Raum sei zuvor durchgespielt worden, aber nun, im Ernstfall, habe nichts auf die Situation gepaßt.

Ermutigt durch die Crew, entschied sich nach dieser Darstellung die sowietische Bodenkontrolle für die Fortsetzung des Fluges und den Versuch eines handgesteuerten Anlegemanövers. Zunächst war die 19. Erdumrundung für das Anlegen vorgesehen. Am Anfang war nach dem Bericht des 36jährigen Kommandanten die Raumstation nur als kleiner Punkt auf dem Bildschirm auszumachen, ohne daß die Besatzung ihre Entfernung oder ihre Geschwindigkeit messen konnte. Als die Station näher rückte. erhielten die Kosmonauten Anweisung, das Triebwerk für 50 Sekunden Zeitpunkt der Annäherung in den Funkschatten, in dem vorübergehend keine Verbindung mit der Bodenkontrolle mehr möglich ist.

#### Eine Kollision drohte

Dramatisch lesen sich die Augenblicke der Annäherung. Während der ganze Komplex im Funkschatten lag. wurde der Abstand zwischen den beiden Flugobjekten kleiner und kleiner. Die abschließenden Manöver waren Titow und seiner Besatzung vorbehalten. Als das Raumschiff weiter an die Station herankam, erschien Titow die Geschwindigkeit von beiden zu groß. Sojus T 8 näherte sich schließlich bis auf 160 Meter bei immer noch hoher Geschwindigkeit.

"Ein Zusammenprall schien möglich. Ich ließ das Triebwerk laufen, um unser Raumschiff unter der Station vorbei zu ziehen", schreibt Titow über den gefährlichen Augenblick. Als Sojus T 8 wieder aus dem Funkschatten heraustrat, beschloß die Bodenkontrolle den Abbruch des Ankoppelungsversuchs und die Rückkehr des Raumschiffes zur Erde.



Seit rund drei Jahren dämmert die Kongreßhalle in Berlin notdürftig abgestützt vor sich hin - und verschlang nur in dieser Zeit etwa eit Millionen Mark.

#### heißt es in dem Zeitungsbericht. Wüste breite sich an den Ufern aus und Die "Schwangere Auster" zwischen Höhenflug und Bescheidenheit gefährde im zunehmenden Maße auch die umliegenden Regionen.

HANS-R. KARUTZ, Berlin Deutschlands teuerste Ruine (täglich 1000 Mark Wachgebühren) wartet weiter darauf, von einem Prinzen im Berliner Senat wachgeküßt zu werden. Seit die "Schwangere Auster" am 21. Mai 1980 eine ihrer Beton-"Hutkrempen" verlor und ein junger SFB-Reporter ums Leben kam. dämmert das Bauwerk hinter Maschendraht und Holzverschlägen vor sich hin. Der CDU/FDP-Senat rang sich zwar zum Wiederaufbau dieses Symbols durch, aber 80 bis 120 Millionen Mark Baukosten schrek-

Eine elegante Lösung, die die deutsch-amerikanische Halle mit ihrem kühnen Dach wieder "zum Schweben" bringen könnte, sieht eine Art Zeltplane über dem Bauwerk vor - Münchens Olympiakonstruktion steht dabei Pate. Wenn Anfang September auch in Berlin die Politik wieder ans Tagewerk geht, müssen nun endlich nach drei vertanen Jahren Nägel mit Köpfen gemacht wer-

Sieben Firmen präsentierten unterdessen auf Wunsch des Senats ihre Entwürfe für eine Wiedergeburt des Gebäudes am malerischen Spree-Ufer nahe Reichstag und Brandenburger Tor. Bausenator Ulrich Rastemborski will sich noch nicht festlegen lassen: "Das Rennen ist noch offen, wir vergleichen die Angebote."

Fachleute schnalzen schon heute mit der Zunge und reden von einem "kleinen Genieschlag", wenn sie auf das Modell des Berliner Architekten-Ehepaares Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte zu sprechen kommen. Der Schöpfer des fast eine Milliarde teuer gewordenen "Glitzerdings" IOC am Funkturm will über das heil gebliebene Dach eine Art Seilnetz spannen. Es soll seine Grazie aus leichten Stahlteilen gewinnen und etwa zwei Meter über dem Betondach

Eine Idee, die der Stuttgarter Star-

Architekt Frei Otto für die Olympischen Spiele in München in ein Acryl-Dach goß: "Unsere Experten halten sich schon an der Isar auf und prusen, ob ein solches Dach nicht etwa wie eine Drossel singt und ofeift oder andere Probleme mit sich bringen würde", schränkt Berlins oberster Bauherr vorerst noch ein.

Von der Erfüllung des Wunschtraums, spätestens zum 750. Stadt-Geburtstag im Oktober 1987 wieder in das klassisch proportionierte Audi-torium an Berlins historischer Amüsiermeile "In den Zelten" einzuziehen, haben die Götter der Statik und der Finanzen noch eine Menge Schweiß gesetzt. Denn neben den reinen Wiederaufbaukosten liegen den Berliner Politikern vor allem jährliche Betriebskosten zwischen 12 und 15 Millionen Mark im Magen. "Wir brauchen eine vernünftige Lösung zu einem vernünfligen Preis", fordert FDP-Fraktionschef Walter Rasch Und sein GDU-Kollege Eberhard Diepgen assistiert ihm: "Wir müssen ein Prinzip für die Wiederverwendung finden, das wirklich funktioniert.

Weil die Super-Perfektionisten die Oberhand gewannen und das Pariser "Centre Pompidou" am liebsten übertroffen håtten, landeten erste Pläne für die Nutzung der Halle als künftige Festspiel-, Film- und Kunst-Arena längst wieder im Archiv. Im-mens aufwendiger Schnickschnack trieb die Preise in astronomische Höhen

Auf der Suche nach den Chancen, hier unter den Wipfeln des Tiergartens wieder geistige, musische und andere Höhenflüge zu starten, scheint sich jetzt ein Wiederaufbau auf die schlichteste Weise abzuzeichnen. Vielleicht findet auf dem Areal, das einst Bettina von Arnim - literarische Salondame des Berliner Biedermeier - bewohnte, der von Herbert von Karajan langersehnte Kammer-musiksaal seinen Platz.

Drinnen unter der sieben Zentime-ter dicken "angeknabberten" Spann-betondecke des Dachs sind nach eingehenden Prüfungen durch Experten alle Treppen, Terrassen und die Wände für tauglich befunden worden. Aus sicherheitshalber geöffneten Betonpfeilern recken sich verrottete Stahl-Spanndrähte. Fachleute fanden heraus, daß vor 25 Jahren mehrere Korken aus Bordeaux-Flaschen der Lage "St. Emelion" Mitschuld am Untergang der Halle trugen - sie leiteten Wasser in den rostenden

Stahl Im Resteurant mit dem freien Blick über die Spree steht noch immer der spinnwebbedeckte schwarze Konzertflügel und harrt des Pianisten Hier und anderswo in den Gängen und Foyers lastet schwer die Stimmung eines Dracula-Films.

Draußen, am weiß gestrichenen Bootssteg, stechen die kleinen Spreeboote der Privatreeder in See - "Kehr

## Mit Schaufel und Leidenschaft durch Mord und Erpressung die 19 Schichten von Jerusalem

Unter dem Protest der Orthodoxen förderten Archäologen Eindrucksvolles zutage

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Die Archäologie ist die Leidenschaft der Israelis. Gleichzeitig ist sie aber auch einer ihrer größten Zankäpfel. Denn während die Israelis im allgemeinen mit Genuß die Erde durchwühlen, um Überreste ihrer Jahrtausende alten Vergangenheit ans Licht zu bringen, befürchten die Religiösen, daß dabei jüdische Grabstätten entweiht werden. Dies verbietet die Religion, und da in Israel ein, wenn auch zerbrechlicher, Kompromiß zwischen Religiösen und Nichtreligiösen herrscht, wurde dieses Verbot auch in die weltliche Gesetzgebung aufgenommen.

Hier beginnt der Streit, denn oft können sich die Archäologen und die Rabbiner nicht darüber einigen, was Gräber sind. Die laufende Kontroverse betrifft eine der faszinierendsten Ausgrabungsstätten - die Davidsstadt in Jerusalem, die der sagenumwobene König David ungefähr um das Jahr 1000 v. Chr. zur Hauptstadt des jüdischen Königreiches machte. Unter der Leitung des jungen Archäologen Yigal Shiloh von der Hebräischen Universität sammeln sich dort schon seit sechs Jahren jeden Sommer mehrere hundert Enthusiasten aus aller Welt, um freiwillig mitzugraben. Seit ebenso vielen Jahren versuchen ultraorthodoxe Eiferer, die Arbeiten zu stören, weil sie behaupten, spätere Generationen hätten dort einen Friedhof angelegt. In

Massen kommen sie angerückt und greisen die Archäologen teilweise auch tätlich an. Das führte dazu, daß seit einigen Tagen dort jetzt Tag und Nacht berittene Polizei patroulliert.

Yigal Shiloh stand während der diesjährigen, allerdings gewaltlosen Demonstration nicht weit und diskutierte lebhaft mit einigen Demonstranten. Denn er konnte auf Erfolge hinweisen: Mit seinen 450 Freiwilligen hatte er an einigen Stellen 19 aufeinanderliegende Schichten von Häusern freigelegt und war schon auf das Grundgestein gestoßen. Das war Jebus, das vorjūdische Jerusalem. Shiloh fand Beweise, daß Jebus schon gegen Ende des frühen Bronzezeitalters, um 3000 v. Chr., also vor rund fünf Jahrtausenden, einen städtischen Charakter hatte.

Aus der Zeit der jüdischen Könige David und - dessen Sohn und Thronfolger - Salomo fanden die Archäologen zahlreiche irdene Gefäße. Der Wall der Davidstadt ist jetzt bis auf eine Länge von 110 Metern freigelegt. Es stellte sich auch heraus, daß die heutige "Zitadelle" von Jerusalem, neben dem Jaffator, nicht die Zitadelle Davids war. Diese liegt viel weiter östlich, am Rande des Kidrontales und außerhalb der heutigen Stadtmauer. König David hat, so zeigt sich mit den jüngsten Ausgrabungen, auf der Ruine der kanaanitischen Zitadelle seine eigene errichtet, deren eindrucksvolle Wälle und Fundamente jetzt sichtbar wurden, nachdem sie jahrtausendelang unter Schutt gelegen hatten. König Davids Bauleute verwendeten große, unbehauene Steine, die sie dann sorgfältig, aber ohne jedes Bindemittel, aufeinanderlegten. Sie bauten quadratische Zellen, ungefähr 3 x 3 Meter groß, und füllten die so entstandenen Hohlräume mit kleineren Steinen. Diese Fundamente haben sich zum Teil bis heute erhalten. Auch Münzen und Gebrauchsgegenstände aus Stein und Metall aus den späteren Königreichen sowie aus der persischen und der hellenistischen Periode wurden in großen Mengen gefun-

Doch nicht nur mit religiösen Schwierigkeiten haben die Archäologen zu kämpfen. So hat Shiloh z.B. ein ganzes byzantinisches Haus ausgegraben, muß es aber wieder zuschütten. Nächste Saison wird er es wieder freilegen und an derselben Stelle weitergraben. Der Grund: Gerade dieses Grundstück liegt in einem privaten Obstgarten. "Es besteht zwar die legale Möglichkeit, das Grundstück gegen angemessene Entschädigung zu enteignen", sagt Shiloh, "aber dann müßten wir vor Gericht gehen und jahrelang prozessieren. Mittlerweile könnten wir nicht graben. Deshalb mieten wir Anfang des Sommers das Grundstück, graben und schütten es dann wieder zu."

## im Zeichen der Sieben

BKA-Erfolg im Kampf gegen organisiertes Verbrechen

DW. Wieshaden Dem Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden ist in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft im Zuge einer lang geplanten Aktion offenbar ein erster schwerer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Wie die Behörden gestern mitteilten, wurden ein chinesischer und ein jugoslawischer Erpresserring ausgehoben. Für den Frankfurter Oberstaatsanwalt Rochus ist das freilich erst der Anfang: die Dunkelziffer sei enorm hoch, und die Arbeit werde weitergehen.

Die "China-Gang", gegen die ebenso wie gegen die jugoslawische Bande auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wird, soll nach "Mafia-Manier" durch Morddrohungen, Raub und brutale Gewalt sogenannte Schutzgelder von China-Restaurants und anderen von Ausländern geführten Geschäften eingetrieben haben. Fünf Chinesen malaysischer Herkunft wurden festgenommen, vier weitere werden gesucht. Im Falle der jugoslawischen Bande nahm das BKA 34 Personen fest, auch hier sind vier auf der Flucht

Als Kopf der "China-Gang" gilt ein 35jähriger Malaysier. Er hatte bis zu seiner Festnahme in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen ein China-Restaurant betrieben. Der Geschäftsmann soll außerdem Landsleuten illegal Unterkunft gewährt haben. Die Polizei hat bislang sechs Raubüberfälle, drei versuchte und eine vollendete Erpressung sowie zwei Einbruchdiebstähle aufgeklärt.

Einige der Täter haben umfassende Geständnisse abgelegt. Zwei beschuldigen sich gegenseitig, bereits Malaysia einschlägigen kriminellen Organisationen, chinesischen Geheimgesellschaften, Triaden genannt, angehört zu haben.

Die Chinesen schüchterten ihre Opfer durch brutale Gewalttaten ein. Sie schlugen Nichtzahlungswillige zusammen oder schickten ihnen zur Unterstreichung ihrer Drohung Patronen. Bei ihren Erpressungen forderten sie Geldbeträge bis zu 35 000 Mark. Das monatliche Schutzgeld lag in einem Fall bei 357 Mark, die Anzahlung bei 798 Mark. Alle Beträge mußten sich durch sieben teilen lassen. Dieser Zahl kommt in der chinesischen Mythologie eine besondere Bedeutung als Glückszahl zu.

Bei der 40köpfigen Jugoslawen-Bande weist die Skala der Vorwürfe neben der Schutzgelderpressung, schwerer und gefährlicher Körperverletzung auch räuberische Erpressung, Notzucht und Mord auf. Der Kopf der Bande, dessen Name nicht bekanntgegeben wurde, war erst 1981 wegen eines Notzuchtverbrechens nach Jugoslawien ausgeliefert worden, doch hielt er sich bereits im Oktober 1982 wieder in der Bundesrepublik Deutschland auf.

AP. Las Vegas Beim Absturz einer Ausflugsmasind der Pilot und neun italienische Urlauber ums Leben gekommen. Die Maschine war am Mittwoch auf dem Weg zum Grand Canyon gegen einen Berg gepralit, als sie einem Gewitter ausweichen wollte.

Giftől beschlagnahmt

AFP. Logrono Rund 150 Liter verunreinigtes Speiseöl sind in einer kleinen Ortschaft in der nordspanischen Provinz Rioja sichergestellt worden. Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei den beschlagnahmten Ölflaschen um Produkte von Firmen, die auf der "schwarzen Liste" stehen. In Spanien sind durch das verunreinigte Speiseöl bis heute 343 Menschen ums Leben gekommen.

#### Sechslinge in Belgien

AP. Blankenberge Als "sehr gut" ist gestern vom Direktor des Königin-Fabiola-Krankenhauses in Blankenberge das Befinden von Sechslingen bezeichnet worden, de-nen am Mittwoch eine 23jährige Belgierin das Leben geschenkt hat. Der Arzt schätzt die Überlebenschancen der fünf Jungen und ihrer Schwester auf "mehr als 80 Prozent" ein.

#### Gesetzesiücke "Geisterfahrt"

AP. Hannover Ein 62 jähriger Rentner, der bei Cuxhaven als Geisterfahrer einen Unfall verursachte, bleibt aufgrund einer Gesetzeslücke für die Geisterfahrt straffrei. Das Oberlandesgericht Celle hob das Urteil von 80 Tagessätzen zu je 30 Mark des Amtsgerichts auf und wies das Landgericht an, nur wegen fahrlässiger Körperverletzung erneut zu verhandeln. Begründung: Es sei auf der Autobahn nach geltendem Recht zwar verboten zu wenden, aber es gebe noch keine Bestimmung, die das Befahren in falscher Richtung unter Strafe stelle. (Aktenzeichen: 1 SS 333/83)



ZU GUTER LETZT

"Ich will watt". Motto des internationalen Wattenmeertages in Ham-

#### WETTER: Hochsommerlich

Wetterlage: An der Westflanke eines Hochs über Polen bestimmt warme Luft aus dem Mittelmeerraum das Wet-



<u> Ramm</u> Po 17 beded to in in 1855 ST. production ⊋Nebel ⊕Suramon ⊕Roya +Suramoni 7 Scham Gebeng Till Regar Till Stroke Till Nobel and Françoise N-Hoch (-Tettrutogalete <u>Lutoranung</u> stywam **mpi**lak ingen and Water of the Kather and Dakser Sphare Committee Userpeter (1000m)-750mm)

Vorhersage für Samstag.

Gesamtes Bundesgebiet: Nach rascher Auflösung von Frühdunst überwiegend sonnig, im Westennachmittags Aufkommen starker Quellbewölkung und örtlich Wärmegewitter. Tageshöchsttemperaturen 27 bis 32 Grad, in 2000 m Höhe um 15 Grad.

Weitere Aussichten für Sonntag: CT-

| weiternin sonnig und sehr warm mit  |     |            |              |  |  |
|-------------------------------------|-----|------------|--------------|--|--|
| zunehmender Schwule und Gewitter-   |     |            |              |  |  |
| neigungen                           |     |            |              |  |  |
| Temperaturen am Donnerstag, 13 Uhr: |     |            |              |  |  |
| Berün                               | 26  | Kairo      | 28°          |  |  |
| Bonr:                               | 23  | Kopenh.    | 21°          |  |  |
| Dresden                             | 26° | Las Pulmas | 25"          |  |  |
| Essen                               | 27° | London     | 26°          |  |  |
| Frankfurt                           | 263 | Madrid     | $23^{\circ}$ |  |  |
| Hamburg                             | 250 | Mailand    | 27°          |  |  |
| List/Sylt                           | 210 | Mallorca   | 29°          |  |  |
| Munchen                             | 24* | Moskau     | 18°          |  |  |
| Ştuttgari                           | 25° | Nizza      | 28°          |  |  |
| Algier                              | 28° | Oslo       | 18°          |  |  |
| Amsterdam                           | 23" | Paris      | $26^{\circ}$ |  |  |
| Athen                               | 28° | Prag       | 25°          |  |  |
| Barcelona                           | 26° | Ru:n       | 25°          |  |  |
| Brussel                             | 24" | Stockholm  | 20°          |  |  |
| Budapest                            | 27° | Tel Aviv   | 30°          |  |  |
| Bukarest                            | 26° | Tunis      | 27°          |  |  |
| Helsinki                            | 126 | Wien       | 26°          |  |  |
| Istanbul                            | 241 | Zürich     | 24°          |  |  |
| "Sonnenaufgang am Sonntag: 6.16     |     |            |              |  |  |
| The Uniorgand M 33 The Mandaul-     |     |            |              |  |  |

Uhr, Untergang: 20.33 Uhr, Mondauf-gang: 20.09 Uhr, Untergang: 3.26 Uhr; onnensufgang am Montag: 6.18 Uhr, Untergang: 20.31 Uhr, Mondaufgang: 20.36 Uhr, Untergang: 4.30 Uhr. "in MEZ, zentraler Ort Kassel

### Waki will den blauen Dunst in Luft auflösen EDWIN KARMIOL/DW. Tokio kate aufhängen, die in schreienden

Wenn sich Kiyoaki Yonemoto, der Bürgermeister von Waki, einer kleinen Stadt in der Nähe von Hiroshima, wieder zur Wahl stellt, sind ihm 15 Gegenstimmen sicher - die der Zigarettenverkäuser. Als Präsident des örtlichen Gesundheitskomitees setzte er durch, daß drei Tage im Monat zu Nichtraucher-Tagen erklärt wurden.

Die Kampagne, die am 7. Juli begann, war allerdings so neu für den Ort mit den 7360 Einwohnern nicht. Schon seit einem Jahr gelten der 7., 17. und 27. eines Monats im Rathaus der Stadt als Nichtraucher-Tage - für Besucher sowohl wie für Angestellte. Wer sich nicht daran hält, den erwartet zwar keine Strafe, aber die bösen Blicke der anderen sorgen schon dafür. daß die städtischen Hallen an den besagten Tagen frei vom blauen Dunst bleiben

Beflügelt vom Erfolg dieses begrenzten Antiraucher-Feldzugs, drängte der Bürgermeister sein Komitee, die Sache auszudehnen. Yonemoto, der mit gutem Beispiel voranging und seinen Zigarettenkonsum von drei Paketen täglich auf null brachte, ließ in der ganzen Stadt PlaFarben vor den Gefahren des Rauchens warnen und zu dem Drei-Tage-Verzicht aufrufen.

Die Zigarettenverkäufer, so sagt Yonemoto, hätten sich einsichtig gezeigt. Ist der Chef außer Reichweite, gibt Hiromi Kawamoto, einer seiner Mitarbeiter allerdings zu, daß bei einem Treffen zwischen dem Stadtoberhaupt und jenen Bürgern, die mit dem Tabak ihr Geld verdienen. die Wellen hochgeschlagen seien. Diese hätten vor allem gefordert, auch gegen die anderen Dinge anzugehen, die der Gesundheit schaden gegen die Luftverschmutzung, Alkohol und gesundheitsgefährdende Zusätze im Essen. Das Komitee antwortete, praktisch als Trost, mit einer weiteren Kampagne, die sich gegen zuviel Salz im Essen wendet.

Bürgermeister Yonemoto gesteht allerdings auch ein, daß Waki nicht gerade auf die Tabaksteuer angewiesen ist. Die meisten der Einwohner arbeiten in zwei riesigen Raffinerien vor Ort, die Gemeinde kennt keine Finanzprobleme. Ironie dieser Geschichte: In Japan hält der Staat das Monopol sowohl für Tabak als auch

Während sich das Verdikt in den Kassen der Zigarettengeschäftsbesitzer noch nicht bemerkbar gemacht hat, wird der Staat wohl noch eine Weile an der Sucht der Japaner verdienen. Im vergangenen Jahr gaben die Japaner 30 Milliarden Mark für Zigaretten aus. Dafür verqualmten sie runde 310 Milliarden der Glimmstengel. Auf den Inseln rauchen heute nur noch etwa 70 Prozent der Manner - dank mehrerer landesweiter Kampagnen. Noch 1966 waren es mehr als 83 Prozent der männlichen Bevölkerung, die dem qualmenden Laster frönten. Im Vergleich dazu wirken die Franzosen, die allgemein als starke Raucher gelten, mit 55,9 Prozent wie ein Zigarettenentwicklungsland.

Doch diese Zahlen vermögen nur einen schwachen Eindruck von dem zu geben, was der blaue Dunst für das tägliche Leben in Japan bedeutet. Da stehen ständig dicke Qualmwolken in allen Hallen und Restaurants, die Luft in Aufzügen ist zum Schneiden dick. Abgesehen davon, daß der Staat nicht schlecht verdient an der Sucht, sind überzeugte Tabakgegner fest davon überzeugt, daß auch der nicht-rauchende Kaiser Hirohito schuld hat an der weit verbreiteten Sitte, in nahezu jeder Lebenslage zu paffen. Der populäre Monarch verteilt jedes Jahr an verdiente Mitbürger Berge von kaiserlichen Zigaretten. Eine besondere Auszeichnung, die noch auf die Zeit Anfang des Jahrhunderts zurückgeht, als der Hof sich Tabakfelder und eine eigene Zigarettenfabrik Dabei ist Waki nicht allein in seinem Kampf gegen den Rauch. In vielen japanischen Städten, auch in

Tokio, ist das Rauchen in städtischen und staatlichen Gebäuden von Staats wegen verboten. Ebenso wie in Geschäften, Theatern und Kinos. In den Bahnhöfen der U-Bahnen unter Tage bitten große grelle Plakate, wenigstens zu den Hauptverkehrszeiten nicht zu rauchen - eine Bitte, die weitgehend unbeachtet bleibt. Daß trotz aller zaghaften Versuche die Nichtraucher auch im offiziellen Japan immer noch einen schwachen Stand haben, zeigt sich schon bei der nationalen Eisenbahngesellschaft. Erst vor kurzem entschloß man sich. wenigstens in dem Superzug Shinkansen ein Nichtraucherabteil einzurichten. In allen anderen Zügen müssen Entwöhnte weiter leiden.

المكالم الملكول

Samstag, 20. August 1983

net aus

## GEISTIGE WELT





Malerei hält unvermindert an: Helmut Middendorfs "Einsamkeit der Köpfe", 1982 (links) und Rainer Fettings "Kuß, rot", 1982

## Gladiatorenstaub oder Der Esel im trockenen

Die "Neuen Wilden" in der Kontroverse: Zwei Betroffene über den Ewigkeitswert der aktuellsten deutschen Malerei

eit mehr als drei Jahren gibt es sie, und dennoch ist sie Störfaktor geblieben. Sie wird in gleichem Maße begehrt und abgelehnt - ein Konsens ist vorerst nicht abzusehen. Es kann wohl nicht anders sein, denn die junge, von vielen als "wild" apostrophierte Malerei verletzte viel zu viele Tabus, als daß sie auf allgemeine Zustimmung stoßen könnte.

Das breite Feld der "jungen" Malerei in Deutschland hat sich inzwischen geklärt. Man kann erkennen, daß besonders einprägsame Impulse von drei "Zentren" ausgegangen sind: Von der losen Gruppierung "Mülheimer Freiheit in Köln (Hans Peter Adamski, Peter Bömmels, Georg Dokoupil, Walter Dahn, Gerard Kever und Gerhard Naschberger), von den sogenannten "hefti-gen Malern" aus Berlin (Rainer Fetting, Helmut Middendorf und Salomé) sowie von Öden bei den "politischen" Malern aus Hamburg, Werner Büttner und Albert Oehlen. Die Bilder sind freilich ebenso verschieden wie die Wege, auf welchen die jungen Deutschen zu den provokanten, ironischen und deshalb auch schockierenden Aussagen gelangt sind. Man kann sie als Kommentare zur jetzigen Zeit verstehen: Schmeichelhaft oder gefällig sind sie allenfalls nicht. Es ist abzusehen, daß manche dieser Bilder - wie ruppig und chaotisch sie heute auch anmuten - mehr sein werden als ephemere Zeugnisse einer Zeit, die sie hervorbrachte.

Verwirrend wirkte zuerst die Tatsache, daß eine ganze Generation sich einer "ex-

## **Zdenek Felix**

200

1.75

atteniu.b.

7 8

May a file

pressiven" Malweise zuwandte, die bis vor kurzem und jahrelang abseits der Bestrebungen der Avantgarde stand und hochstens als Sonderfall (bei Francis Bacon oder Asger Jorn beispielsweise) gewürdigt wurde. Junge Italiener, Deutsche, Schweizer, Österreicher usw. traten zu Beginn der achtziger Jahre geradezu en masse mit Bildern hervor, die figurativ, bewegt, farbig und formal aufgewühlt, meist wie in kürzester Zeit auf die Leinwand geworfene Pamphlete aussahen und sich auch in keinen gemeinsamen Stil einordnen ließen.

War dieses bemerkenswerte Interesse an der Malerei nur ein Modegag einer desorientierten, sich anarchistisch und betont individuell gebärdenden Generation, oder trat hier eine künstlerische Mentalität hervor, die der heutigen Zeit Bilder als Spiegel entgegenhält, um darin eine wie auch immer geartete Stimmung oder ein Bewußtsein erscheinen zu lassen? Boten diese malenden "Punks", wie sie von vielen genannt wurden, nur eine Kostprobe schlechter, nachlässiger und provokanter Malerei, die den morgigen Tag nicht überlebt, oder lieferten sie wie andere meinten - mit ihrer Lebendigkeit die fallige Korrektur einer festgefahrenen, allzu intellektuell ausgerichteten Kunstsituation?

Am vertrauten Erscheinungsbild der Moderne im 20. Jahrhundert gemessen, das eine kontinuierliche Entwicklung von Neuem zu Neuem vorzussetzt und als Entsprechung dieser vermeintlich aufsteigenden Bewegung geschlossene und ablesbare Stile sieht, erscheint die junge Malerei merkwürdig rückwärts gewandt und traditionsgebunden. Wer vor diesen Bildern die formale Disziplin, den verbindlichen Stil und die Einlösung des Innovationsprinzips erwartet, wird enttäuscht. Denn gerade diese tragenden Säulen der Moderne hat die junge Malerei erschüttert, wenn nicht schlichtweg mißachtet: In diesen Bildern tritt uns nicht nur eine provokante und "uneinheitliche" Formensprache entgegen, sondern machen sich auch stilistische Zitate bemerkbar, die ihren Ursprung kaum verleugnen, ja mit ironischem Wink gar unterstreichen.

Offensichtlich küminern sich die jungen Maler weniger um den Stil als darum, mit ihren Bildern etwas auszusagen, eine sinnli-che, lustvolle und bürgerliche Botschaft zu überbringen. Es scheint, daß hier Inhalt und Ausdruck über den Stil gestellt werden, daß es die Aussage ist, die in den Bildern domi-

Folgen wir dieser Blickrichtung, leuchtet ein, warum es gerade die Malerei war, die sich der jungen Generation als Träger der persönlichen Botschaften bot. Man darf nicht vergessen, daß diese Generation in ihrer Mehrheit durch die strenge Schule des konzeptionellen Denkens" der siebziger Jahre gegangen ist, daß sie das (meist foto-grafische) Bild als Koordinate eines Systems zu gebrauchen lernte und somit auch mehr intellektuellen Operationen als sinnlichen Gesten verpflichtet wurde. Doch die künstlerische Praxis der konzeptionellen Kunst führte mehr und mehr zum Stil; sie wurdezumindest für die neue Generation - zum Kanon, Ein Ausweg aus solch kühlem Labyrinth führte mir über den Einsatz sinnlicher

Die inhaltsbezogene, offene und somit auch stillose Malerei hat sich in den Augen vieler junger Künstler als befreiende Geste en. Also durch eine Gegenbewegung, eine Ablösung von Stilen, die nach dem bewährten dialektischen Muster abläuft? Wohl nicht, denn die neue Malerei gibt sich micht nur stillos und ungebunden, sie manifestiert geradezu ihre Abneigung zur formalen Ordnung und Zucht. Aber auch die Bildinhalte lassen sich kaum in kausalen Zusammenhängen erklären, als ob auch hier der individuelle Freiraum mehr wiegt als die Argumente der "praktischen" Vernunft. Der Synkretismus von unterschiedlichen Stilen wird von der Unbestimmtheit der Inhalte begleitet oder gar getragen: Offensichtlich geht es nicht so sehr um das Malerische, um den formalen Vorgang, sondern um die Intensität der Bildfindungen, die sich in diesen Bildern verbergen.

Das Verständnis der sogenannten wilden Malerei nur von einer Blickrichtung her auf Fauves und Expressionisten - abzuleiten ist falsch. Mit gleichem Recht nämlich könnten hier Beziehungen zum Surrealismus, zur Abstraktion oder zur konzeptionellen Kunst hergestellt werden. Diese Schau von gestern auf heute erklärt die neue Malerei kaum. Denn in Wirklichkeit sind es die jungen Maler, die unsere Blicke auf das zur Aussage mitgewirkt zu haben. Vergangene lenken und es in frischem Licht er-

Die Beziehung der Jungen zur Tradition ist frei und destruktiv zugleich, da sie alle Stilformen gleichzeitig verfügbar sehen. Sie erneuern die Tradition, indem sie unsere Sicht frei machen auf ihre Mannigfaltigkeit und ihre unausgeschöpften Möglichkeiten. Doch die "traditionellen" stilistischen Formen finden erst dann Eingang in das Bild, wenn sie zu dessen Vollendung benötigt werden, d.h. wenn die Bildfindung nach ihnen verlangt Als Ausdruck der individualisierten Suche nach inneren Bildern läßt sich diese Kunst kaum in Korsetts des herkömmlichen Stilvokabulars einschnüren. Denn nicht nur die spezifischen Möglichkeiten der Malerei - die Ausdruckskraft der Farbe und Geste, die Spontaheität des malerischen Vortrages u. a. m. – ziehen die jungen

Künstler an sondern

das Verlangen, mittels

scheinen lassen.



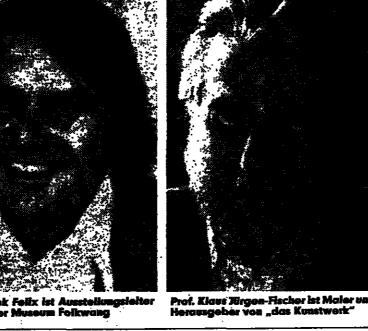

Bewußtsein auftauchenden Sinnbilder von Empfindungen, Sehnsüchten, Wünschen und Energien. Alles spricht dafür, daß es in diesen Bil-

dem nicht so sehr um die Malerei, also um das Medium, geht, sondern um die persönliche Aussage, die sich in unerwarteten Bildfindungen verbirgt. Die "Malerei" und das Malerische" stellen hier nur Transportmittel, eine bestimmte "Form des Inhalts" dar. Anders gesagt: Nicht die Malerei an sich, sondern der Inhalt dieser Bilder macht die Botschaft aus, zu der sich die jungen Künstler an uns wenden. 🤄

Im Vordergrund steht die Fähigkeit dieser Bilder, unerwartete Zusammenhänge herzustellen, die Einbildungskraft des Zuschauers in irritierende und sprunghafte Bahnen zu lenken und die Bildfindungen selber

Es ist das Verdienst der jungen Malerei, an der Umkehrung unseres Blickes vom Stil

er Erfolg der "Neuen Wilden", der "Heftigen" - oder wie imnier sie genannt werden - bedeutet nicht einfach die Ablösung einer Avantgarde-Position in der bildenden Kunst durch die nächste, sondern - von langer Hand durch die Popart vorbereitet - einen breiten Dammbruch: Er führt zur Überschwemmung der Kultur durch die Sub-Kultur.

Zu allen Zeiten gab es zwischen Volkskunst und Amateurismus subkulturelle Phänomene, die zum Teil von der Kultur aufgegriffen, schöpferisch verwandelt und in sie integriert wurden. Die moderne Kunst insbesondere hat wahre Integrationswunder vollbracht. Picasso oder Klee nobilitierten die Bildnerei der Schwarzen, der Primitiven, der Naiven, Schwitters die Ikonographie der Großstadtwerbung etc. Das waren einsame Entdeckerleistungen gegenüber Erscheinungen, die durch die europäische Hochkultur unterdrückt worden sind. Heute

hat sich das Verhältnis längst umgekehrt: Die bewußtere Kultur muß sich der Vormacht von Commercial-art und rasch kommerzialisiertem "Underground" erwehren und droht einem Totalitarismus der Sub-Ästhetik zu erliegen.

Wesentliche moderne Künstler treten dagegen mit Exerzitien der Sensibilisierung für das Einfache oder mit einer komplexeren Malerei, mit geistiger Durchdringung auch alltäglicher Stoffe oder mit einer metaphysischen Sicht an.

Die "Neuen Wilden" dagegen geben der Brutalität visueller Umweltverschmutzung, dem Chaos der Comic- und Plakatwelt, der Disko-Hektik, der Latrinen- und Pflasterstein-Malerei widerstandslos nach. Was dabei in stilisierendem Hauruck über ein formliches und farbiges Bric-à-brac hinausreicht, besteht aus der schlechten Nachäffung exssionistischer Schnitt- und Farbmuster. Es dröhnt wie verstimmte Blasmusik.

Den jungen Leuten, die motorisch gestikulierend und farbeschleudernd eine lärmende Aktivität entfalten, die vorwiegend passiver Reflex ist, ist weniger ein Vorwurf zu machen. Anarchismus ist oft der verzweifelte Ausbruchsversuch aus einer objektiv vertrackten Situation. Die politische und soziale Lage ist derzeit wenig geeignet, den Künstler zu einer wertbewußt aufbauenden oder gar ästhetisch erbaulichen Malerei und Plastik zu ermutigen. Resignation und Zynismus sind heute nicht nur private, sondern öffentlich animierte Haltungen.

Es wäre auch nichts dagegen einzuwenden, wenn der Markt für Hobby- und Basar-Kram, für Laien-Malerei und Poster-Allotria die grellen Dekorationen oder flansigen Karikaturen der "Heftigen" aufnähme. Stets braucht die Kultur ihr lustiges oder satirisches Ventil, ihr "Manneken pis". Aber die Nonsens-Philosophie leitet den geistesgeschichtlichen Bankrott ein, wenn laxe Farcen und Travestien, Sottisen und Schmonzetten den ersten Rang beanspruchen und auch mühelos zugeteilt bekommen. Trotz fast einmütig warnender Stimmen der (keineswegs nur konservativen) Kritik, der so drastisch wie nie zuvor ihre Ohnmacht bescheinigt wurde, haben Kunsthandel und einflußreiche Verwalter der Museumswelt Punker der Malerei zärtlich in ihre Arme geschlossen und zu Königen einer Pseudo-Kultur gekrönt, in der das Fuchteln und Stammeln die Artikulation erledigt

Was hier in der Verantwortung des Kulturschieht kommt einem Ausverkauf aller definiteren geistigen Interessen gleich. Und das wirtschaftliche Prinzip des raschen Absatzes von überschüssiger Ware liefert denn auch das Modell für den kulturellen Discount. Der Ramsch erzielt dabei nicht nur den größten Absatz sondern auch die höchsten Preise. Es ist die Massenkultur, die so, wie sie in der Unterhaltungsindustrie die goldenen Prämien verteilt, nun auch die oberen Ränge des Kulturestablishments infiltriert hat, hier den Ton angibt und die Werte setzt. Leute von elend schlechtem Geschmack werfen das Geld zum Fenster hinaus, um sich die Position von Trendsettern zu erkaufen. Ein gleichsam spätrömischer Haut-gout für Muskelprotzerei, Gladiatorenungeschlachtheit, Arenadunst und -gebrüll, wie ihn die Berliner "Zeitgeist"-Ausstellung bot, stellt

die Mittel parat, um die Kunst auf die dem Möchtegern einzig erreichbare Ebene zu zerren, die des Rummels.

Ist es ein Trauer- oder ein Satyrspiel, wenn - wie auf dem jüngsten Kunstmarkt in Basel bislang qualitätsbewußte Kunsthändler mit Machwerken von Baselitz, Penck, Salomé, Middendorf oder Zimmer nun auch auf der Woge plantschen, die ihnen der Dammbruch beschert hat? Noch grotesker aber ist es, wenn die offizielle Museumswelt, die früher oft zu skeptisch zögerte, um substantiellen Werken der Gegenwart ihr Plazet zu erteilen, in völliger Umkehrung ihres Auftrags schlappe Eintagsfliegen in ihrer Botanisiertrommel sammelt und als Prachtexemplare einer exotischen Fauna ausgibt.

Man kann diese Konfusionen natürlich beschönigen. Das artigste Kopfnicken stellt erleichtert das Ende alles "Elitären" fest und feiert die "Nouveaux Fauves" als die artistischen Praktikanten der schon seit langem verheißenen basisdemokratischen Kultur, zu der nicht nur jedermann passiv freien Zutritt haben, sondern die er aktiv mitgestalten soll. Dazu bedarf es dann natürlich keines Begabtennachweises mehr. Ist die Kunst denn nicht (anders als vielleicht die Wissenschaft) eine Spielwiese für alle? Ist russischen Konstruktivisten wollten die Grenzen zwischen Kunst und Leben niederreißen, einige Surrealisten beteten das Unbewußte auch im Ungebildeten an, Guru Beuys erklärte kurzerhand jedermann zum Künstler, und die "Heftigen" verpönen nun

#### Kontra Klaus-Jürgen Fischer

ausdrücklich alles Gekonnte, Gereifte, Aus-

Aber bei näherem Hinsehen führt sich diese Haltung selber ad absurdum. Es mag ja sein, daß z.B. eine Gemüsefrau, wenn sie einmal einen Pinsel mit Farbe in die Hand gedrückt bekommt, einen Salat anrichtet, der sich als kräftig und eigenartig genießen läßt. Es mag also zutreffen, daß im Ungelenken wie im "Bla-bla-bla" des Kindes gelegentlich eine Vitalität steckt, die in der Kunst vielfach gebrochen ist. Aber was wäre Kunst Besonderes, wäre sie lediglich vitaler Vollzug? Leben ist überall, und nur der Blinde sieht es nicht. Kunst ist nicht bloß Reproduktion oder Entfesselung des Lebens, sondern Überformung des Natürlichen, lebenübergreifendes Substrat. Sie trifft eine Auswahl aus der Flucht der Erscheinungen, filtriert und extrahiert sie. Zumal inmitten eines Überangebots von Lebensäußerungen sucht die Kunst das Inständige und Exemplarische, wählt signifikante Farben, Formen und Gestalten, aus denen sie Elixiere für einen geistigen Gewinn von Dauer komponiert. Der Mensch trifft im Interesse der Lebensoptimierung ständig in allen Bereichen seine Wahl zwischen verschiedenen Intensitäten bzw. Graden der Wirksamkeit. Soll er ausgerechnet bei seinen optischen Wahrnehmungen auf Lebenssteigerung durch Qualifizierungen verzichten?

Die Lage ist fatal. Vielleicht darf man trotzdem hoffen, daß vor dem Hintergrund der schlechten ersten Prominenz der Neuen Wilden (aus der ich wenige Italiener mit wenigen Bildern ausnehme) Gleichaltrige oder Jüngere eine geformtere "Transavantgarde" entwickeln, wozu sich hier und da ein Ansatz zeigt. Das wäre aber bei richtiger Einschätzung kunstgeschichtlicher Kausalitäten so wenig den Berliner oder Kölner Malbesen gutzuschreiben, wie es Lottervätern zur Ehre gereicht, wenn sich ihre Kinder besser entwickeln. Die früher oder später fällige Umstellung der Manager wird dann weniger aus Überzeugung als aus dem Opportunismus erfolgen, mit dem sie ihr Schäflein, vor allem aber ihren Esel ins trockene zu bringen gewohnt sind. Liegt dann die Arche von Kunst und Kultur aber nicht längst auf Grund?



der Kulter durch die Sub-Kultur? – Walter Dahns "Vier Kölsch (Herr Ober)", 1981 (links) und Georg auszudrücken: die im Dokupits "Ohne Titel", 1981

## König Herodes feiert im Palast von Machärus

Erzählung von GERTRUD FUSSENEGGER

der die Mitte der Burg Machä-grus und fast zwei Stockwerke des Hauptgebäudes einnimmt Die Wände - aus rauhem Gestein, nur teilweise mit Marmor inkrustiert. Die Decke aus grob zugehauenen Zedernbalken. Drei sehr hohe Säulen feinster Arbeit lassen vermuten, daß sich Bauherr Herodes wie gewohnt auch hier aus einem älteren, wahrscheinlich ägyptischen Tempel bedient hat. Ausgebreitete Teppiche und aufgespannte bestickte Weben konnten das Unsertige, Unbehauene und Barbarische des Raumes verhüllen. In erzenen Kandelabern brannten Fackeln, sie gaukelten zusammen mit unzähligen angesteckten Öllichtern und qualmenden Rauchbecken etwas wie einen prachtvollen Festraum vor, verzehrten aber auch die Atemluft, so daß schon vor dem Festmahl eine beinahe unerträgliche Schwüle herrschte. Dazu der unausgesetzte Lärm von Zimbeln, Trommeln

Der Vierfürst lag in der Mitte des Saales auf einem breiten, mit vergoldeten Gurten bespannten Bett zwischen zwei Weibspersonen, die ihn teils zu füttern, teils zu necken, teils mit feuchten Tüchern abzutupfen hatten, denn er schwitzte sehr. Herodias, feuerrot gekleidet, mit einer fatal scheußlichen roten Kegelperücke auf dem Kopf, saß neben dem Bett auf einem Lehnstuhl mit gewaltigen, maulaufreißenden Löwenköp-fen. Obwohl sie die beiden Buhlerinnen anseuerte, den Vierfürsten gut zu bedienen, war doch zu bemerken, daß sie vor Eifer-

Unter großem Geschrei wurde ein gebratener Ochse hereingeschafft und ausgeteilt. Dann Gerichte von Fischen, Geflügel, Früchten. Dann folgten die Vorführungen von Seiltänzern, Schwertschluckern und Hahnenkämpfen. So ging es einige Zeit hin, bis sich - die meisten waren schon berauscht - unter ohrenbetäubendem Trommelwirbel etwas wie ein großer Reif in der Form einer Königskrone von der dunklen Decke löste und an Schnüren über das Bett

### Schreiben

Von RUDOLF RIEDLER

Mit dem Sammeln Zählen Ordnen ist es nicht getan

Du mußt die Wörter schütteln in einem Sieb Was zurückbleibt befühlen mit der Fingerkuppe vielleicht auch mit der Zungenspitze bei geschlossenen Augen

Wenig behältst du

Aber das Wenige genügt

des Vierfürsten und den Thronsessel der Herodias herabgelassen wurde. Der gesamte Hofstaat klatschte und trampelte Beifall, als wollte er damit bezeugen, daß dem Antipas und seiner Gattin (oder wie Herodias sonst zu benennen wäre) königliche Ehren ge-bührten, obwohl doch jedermann weiß, daß ihnen Rom die königliche Würde verweigert

Ich staunte über die Frechheit dieses Theaterzaubers und hätte schon nicht übel Lust gehabt, das Fest zu verlassen, da aber geschah etwas noch weit Merkwürdigeres. (Und ich denke heute darüber nach, ob das Erscheinen der Krone dafür nicht nur den Auftakt gegeben habe?)

Es wurde still im Saal, und aller Augen wandten sich in eine Richtung. Hinten zwischen den Säulen huschte etwas Glänzendes heran, und als es hervortrat, war es ein reizender Aufzug. Zwei Mädchen trugen eine Schüssel, eine aus Silber getriebene gro-Le Muschel. Auf dieser stand eine Gestalt. Ich weiß nicht, warum ich dachte, es müßte Salome sein, denn die Figur war ganz in silberglänzende Schleier gewickelt. Hoch stand sie aufgerichtet, offenbar mit erhobenen Armen, denn aus dem obersten Knoten des Schleiers blickten zwei spielende Hände

Salome! dachte ich wieder und wollte es doch nicht glauben, daß es Salome sei. Denn seit wann erlaubt man sich, Prinzessinnen als öffentliche Tanzerinnen zuzulassen? Die Menge grölte und klatschte, als sie mit federndem Sprung vor dem Bett des Antipas landete. Dann wurde es wieder still. Denn Salome begann zu tanzen. Ihr Götter, welch ein Wesen. Ihr Götter, welch ein Tanz!

Ihr Schleier fiel, das heißt, er wurde der Länge nach von ihrem zarten blitzschnell kreiselnden Körper abgewickelt. Darunter trug sie nur ein Schuppenhemd aus winzigen Silberplättchen. Es ließ Arme und Rükken frei, und wenn sie die Beine grätschte, so sah man die nackte, noch kindlich unbehaarte Scham.

Aber noch nie habe ich einen behenderen Körper erblickt; Schritte, Sprünge, das Schnellen der Arme, der Beine, das Kreisen des Kopfes und das Spiel der Finger - das alles schien mir in einem unnatürlich gesteigerten Wirbel zu schwirren, fast so wie man die Flügel der Kolibris schwirren sieht, wenn sie honigsaugend über Blüten stehen. Wer hatte dieses Geschöpf dazu gebracht, sich so zu bewegen? Wer hatte ihre Gelenke, ihre Muskeln und Sehnen zu dieser Biegsamkeit gedrillt? Wer - und mit wieviel

as Fest fand in dem Saal statt, der die Mitte der Burg Machä-von den Füßen auf die Hände, von den Händen auf die Füße zu springen und sich zugleich dreimal um die eigene Achse zu drehen? Sie tanzte, als hätte sie kein Gewicht und als wäre ihr Körper dazu gemacht, mit der rasenden Geschwindigkeit einer Sternschnuppe vor unseren Augen vorüberzuflirren.

Und so sah ich sie tanzen, nicht wie man einen Menschen tanzen sieht, sondern wie eine Puppe, die ein Gott oder vielmehr ein Dämon in rasende Eile versetzt hat: Sie versinnbildlichte in diesem Augenblick alle Laster der Welt. Selbst gefühllos und unfähig, auch nur die geringste Lust zu empfinden, erinnert ihr Puppentanz alle Lüste, stellt alle Lüste in Aussicht. Wer ihr folgt, muß sich zu Tode bringen. Sie aber ist schon tot - und damit unsterblich.

Am Schluß raste sie noch radschlagend um das Bett des Vierfürsten. Mit einem letzten Satz sprang sie an den Kronreif und fiel von dort zu Antipas Füßen nieder. Da lag sie – so gut wie nackt – einige Sekunden. Die beiden Mägde, die ihren Schleier hielten, stürzten herbei, wickelten sie ein und trugen sie durch die nun tobende, schreiende, stampfende, klatschende Menge hinaus. Man trommelte, zimbelte, stieß in Fanfaren. Der Kronreif schwang an den Schnüren noch hin und her. Ich wollte gerade aufstehen, um mir nach der langen Zeit des Sitzens und Zuschauens ein wenig Erholung zu ver-schaffen, da merkte ich, daß sich der Vierfürst erhoben hatte und heftig schwankend, denn er war schon stark berauscht, in die Richtung winkte, in der Salome auf ihrer Muschel verschwunden war. Und schon wurde sie wieder hereingebracht, wieder auf Schultern getragen, diesmal sitzend, noch nach Atem ringend, aber schon umgekleidet, in einem lichtgrünen Chiton, mit einem juwelenbesetzten Band im Haar. Mit einer schmeichlerischen Bewegung glitt sie dem Vierfürsten in die Arme. Der ganze Saal dröhnte von Beifall.

Es war klar, daß sie Lob erwartete; sie hatte sich Lob verdient. Es war auch klar, daß sie Belohnung erwartete; und auch Belohnung hatte sie verdient. Sie hatte zu Ehren ihres Stiefvaters getanzt und dürfte eines Geschenkes sicher sein.

Das erste war, daß Antipas die beiden Buhlerinnen, die ihn befächelten, von sich und seinem Bett hinunterstieß. Das zweite, daß er Salome mit beiden Armen an sich schloß und an sich drückte. "Kind", sagte er und suchte seine Zunge zu bemeistern, "du hast herrlich getanzt. Für diesen Tanz kannst du fordern, was du willst. Was du willst, ich werd es dir geben. Geben", wiederholte er. "geben, geben!" Und als er merkte, daß alles horchte, aufhorchte, ja, daß etwas wie ein Erschrecken durch den Saal flutete, da trumpfte er noch einmal auf: "Und wär es mein halbes Reich."

Salome starrte ihn offenen Mundes an. Ihre meerfarbenen Augen begannen zu glänzen. Man sah geradezu, wie ihre Gedanken zu kreisen begannen, Wünsche, Phanta-sien, süße Tollheiten, wie ein Kind sie erzu erfüllen. Man sah, daß sie an Juwelen, Roben, teure Reittiere, vielleicht sogar an ein vergoldetes Lustschiff dachte.

Da aber kam von hinten Herodias heran, den Thyrsusstab wie einen Stachel in der Hand. "Du willst ihr geben, was sie verlangt?" "Was sie verlangt", wiederholte der Mann. "Schwör es", sagte Herodias und hob die Faust. "Ich schwör es", sagte der Mann. "Als König schwör ich's." - "Ihr habt es gehört!" schrie die Frau in den Saal. "Ihr habt es gehört!"

Mit Salome war inzwischen etwas geschehen. Das Auftreten der Mutter zeigte Wirkung. Weggewischt war ihr Lächeln, stumpf ihr Blick. Sie schlüpfte aus des Antipas Armen, knickste und sagte mit leise leiernder Stimme: "Ich sage Dank, mein König und hoher Herr. Aber ich kann nicht sagen, was ich mir wünsche, ehe ich mich nicht mit meiner Mutter besprochen habe."

Es war zu merken, daß Herodes erschrak. Aber schon hatte der feuerrote Koloß die kleine lichtgrüne Gestalt untergefaßt, an sich gezogen und vor sich her einige Schritte seitwärts gezerrt. Dort, hinter einer Säule, begann sie, die rote Kegelperücke vorgeneigt, heftig auf Salome einzuflüstern. Herodes saß und äugte gespannt und ängstlich nach den beiden.

Ich dachte: Nun geht ein übler Handel an.

Und ich meine: Viele dachten wie ich. Das Flüstern und Hetzen nahm kein Ende. Es schien, je länger es währte, auch gar nicht nach Salomes Sinn zu sein. Sie schüttelte den Kopf. Wich zurück. Wandte sich ab. Sie suchte sich den Fäusten der Feuerroten zu entwinden, doch immer heftiger drang diese auf sie ein. Preßte sie an sich, bedeckte sie mit Küssen, mit Liebkosungen, deren

Gewalttätigkeit immer unverkennbarer wurde. Allmählich erlosch des Mädchens Widerstand. Ihr Kopf sank gegen der Mutter Brust. Schließlich, Tränen aus den Augen wischend, lachten sie beide einträchtig und verschworen.

Eng umschlungen bewegten sie sich auf den Vierfürsten zu. Der Mann kroch in sich zusammen. Ich glaube mich nicht zu irren: Speichel tropfte aus seinem Mund. Das Mädchen knickste vor ihm und sagte: "Hoher Herr, ich weiß jetzt, was ich will. Ich will den Kopf des Täufers, des Täufers auf dieser Schüssel." Damit wies sie auf die versilberte Muschel, auf der sie selbst zweirnal hereingetragen worden war. "Auf dieser Schüssel", wiederholte sie mit beinah törichtem Lächeln und einem Seitenblick auf ihre

"Was wünschst du dir?" fragte der Vierfürst zurück. "Den Kopf des Täufers", sagte das Mädchen. "Wessen Kopt?" fragte der Vierfürst noch einmal "Des Jochanaan!" antwortete das Mädchen fast ungeduldig. "Er sitzt hier, in Machärus." Der Vierfürst bewegte die Kinnbacken. "Ich weiß von keinem Jochanaan." Nun stieß Herodias vor. "Du lügst", schrie sie. "Er sitzt hier, ich

weiß es." - "Der Prophet?" brüllte Herodes. "Prophet!" schrie Herodias zurück. "Er hat mich beleidigt." - "Ja, beleidigt!" wiederholte Salome mit ihrer kreidigen kalten und leiernden Kinderstimme. "Deine Mutter, deine Mutter!" schrie der Vierfürst zurück. "Nein, nein. Das nicht. Das nicht. Das könnt ihr nicht verlangen. Wer einen Propheten tötet, der verfällt dem Gericht."

Verfällt dem Gericht. So ist es, so mag es sein und wird geglaubt, hier in Judäa und überall unter den Beschnittenen. Die Schriften dieses Volkes wimmeln von Erzählungen, in denen berichtet wird, wie grausam ihr Gott den Tod eines seiner Propheten rächt. Unauslöschlich ist der Fluch, der den verfolgt, der sich an einem Propheten ver-

Ich begriff, warum der elende Vierfürst winselte. Ich begriff sein Entsetzen vor der Forderung der Weiber. Trotzdem begann ich zu fürchten, er könnte nachgeben.

In den Minuten, die vergingen, berrschte eine schreckliche Stille im ganzen Haus. Ich kenne diese Stille, die sich ausbreitet, wenn irgendwo in der Nähe ein Henkersschwert fällt. Gestorben wird überall und jederzeit und auf dem Schlachtfeld wird der Tod zur mindersten Billigware. Der Augenblick des verhängten Todes aber ist immer, auch im gemeinsten Fall, ein Augenblick, der unseren Herzschlag stocken läßt. Irgend etwas durchzuckt uns: Es ist nicht Trauer. Es ist der Fluß unserer inwendigen Natur, der sich aufbäumt, als sollte er selbst von einem tödlichen Hieb getroffen werden.

Nun, so war es auch hier. Ich muß gestehen, daß sich meine Wahrnehmung trübte. Daß mir der Atem schnell und immer schneller ging. Ich war fast erleichtert, als ich am nördlichen Ausgang des Saales aus dem Kellergeschoß jemandes Ruf vernehmen ließ: "Sie kommen. Sie kommen."

Der Henker tauchte aus dem Treppenschacht auf. Er kam mit zwei Gehilfen. Einer trug das Richtschwert, der zweite die Schüssel. Der Henker selbst trug den Kopf. Er trug ihn vor sich her, als trüge er einen Sack voll Nüsse. Er kam mit federnden Schritten auf Herodes zu. Dort hob er den Kopf und präsentierte ihn. Dann wandte er sich dem Saal zu und präsentierte ihn noch einmal. Schließlich wurde der Kopf auf die Schüssel gelegt. So wurde er Salome geboten.

Salome war die ganze Zeit starr wie aus Holz geschnitzt neben ihrer Mutter geses-sen. Sie war unnatürlich blaß. Die Liebkosungen ihrer Mutter ertrug sie, als fühlte sie sie nicht. Nun sollte sie die Schüssel ergreifen. Sie ergriff sie nicht. Herodias stieß sie mit der Schulter an. Salome rutschte nur weiter in den Lehnstuhl zurück. Der Henker rückte nach. Salome hob beide Arme vor ihr

Anstatt der Tochter ergriff die Mutter das blutige Haupt. In diesem Augenblick erhob sich hinter den beiden ein dumpfes wildes röhrendes Gebrüll. Der Vierfürst stieß es aus. Er war, ein Bild des Jammers, vor seinem Bett aufs Pflaster gesackt, lag da und schlug sich mit Fäusten. Eine der Buhlerin-Diener schleiften ihn hinaus. Das war das Ende des Abends, der Abschluß des Festes, des erstaunlichen Schauspiels, das man uns gegeben hatte, der unübertreffliche Schlußakt mit einer mehr als sonderbaren Ergötz-

Ich verließ Machärus am anderen Morgen. Ich fragte mich: Wie lange wird dieses Volk einen solchen Popanz an seiner Spitze dul-den? Und vor allem: Wie lange will Rom seine Macht auf solche Kreaturen stützen?



Als die Welt noch heil war: Mädchen beim Kornmahlen (5. Dyn.)

## Als das Reich des großen Falken zusammenbrach

Jas ist eine Revolution? Welchen Gesetzmäßigkeiten folgt sie, welche Abläufe kehren in jeder Revolution wieder? Man kann solchen Fragen soziologisch beizukommen versuchen oder durch einen historischen Vergleich der einzelnen Revolutionen untereinander. Man kann aber auch "die allererste Revolution der Menschheitsgeschichte" erforschen und analysieren und von dort aus zum Allgemeingültigen vorstoßen. Das ist die Methode von Peter H. Schulze in seinem neuen Buch "Der Sturz des göttlichen Falken" (Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 256 S., 48 Mark).

Schulze, als Agyptologe bestens ausge wiesen durch Bücher über die Geburt der ägyptischen Hochkultur und über die Pharaonin Hatschepsut, schreibt diesmal über jene Epoche am Ende des ersten ägyptischen Reiches, die von der Wissenschaft bisher etwas verlegen als "Erste Zwischen-zeit" (2134 bis 1991) bezeichnet wurde. Durch eine ebenso penible wie kenntnisreiche Interpretation einschlägiger Papyri gelingt es Schulze, diese "Erste Zwischenzeit" vor den Augen des faszinierten Lesers als eine Zeit größter revolutionärer Umbrüche erstehen zu lassen.

Reich des falkenköpfigen Gottes Horus, der als identisch gedacht wurde mit den Pharaonen, ein Reich beispielloser Kontinuität und Stabilität, zerfiel damals innerhalb weniger Jahrzehnte bis zur Unkenntlichkeit. Nicht nur wurde der "göttliche Falke" gestürzt, sondern alle Bande staatlicher Autorität lösten sich, die Einheit des Reiches zerriß, soziale Hierarchien und Gliederungen brachen zusammen, die ein-

balsamierten Leichname wurden aus ihren prächtigen Gräbern gezerrt und in der Wüste verstreut. Es gab keine Moral mehr, keine Ethik und keine Religion. Erschütternd die Klage eines Zeitgenos

sen auf einer Papyrusrolle der Ramessidenzeit, die heute in Leyden aufbewahrt wird: "Das Land ist voll von Banden Übeltäter sind überall/Der Nil flutet. aber man pflügt nicht für ihn / Die Frauen sind unfruchtbar... Chnum (Schöpfergott) schafft nicht mehr wegen des Zustan-des des Landes/... Die Herzen sind zu gewalttätig / Blut ist überall . . . . Dabei war das Alte Reich auch noch an

seinem Ausgang von außen her unangreifbar, es war gewappnet gegen schlechte Ernten und Hungersnöte. Aber das ist eben das Unheimliche an Schulzes Erzählung: Man erfährt, daß die Lust auf Revolution nicht aus sozialen Spannungen her rührt, und nicht aus äußerlichen Bedro hungen, sondern in erster Linie aus einem Reif- und Überreifwerden allzu ruhig da hinfließender Verhältnisse. Ein mißge launter Übermut ergreift Besitz von den Menschen, die bald nicht mehr danach fragen, ob sie sich durch Veränderung auch verbessern würden, sondern die nur noch nach Veränderung um der V rung willen lechzen.

Schulze bezeichnet es als ein Wunder, daß Ägypten damals unter der Last des revolutionären Elends nicht vollends unterging. Aus den Trümmern des Alten Reichs erhob sich im neuen Glanz das Mittlere Reich, aber diese glückhafte Resurrektion, sagt Schulze, war kein geschichtliches Gesetz, sondern eine Gnade. ANDREAS WILD

## **Gefährliches** Zwischenspiel im vollen **Autobus**

Von MAREK NOWAKOWSKI

s war ein Bus der Linie 122. Er fuhr durch die Belvederestraße. Die Pahr-gäste schwiegen. In letzter Zeit war es auffallend still in den Bussen. Streitereien oder Witze, die früher in jeder Lautstärke an der Tagesordnung waren, gab es nicht mehr. Sogar ein nicht eingeplanter Halt vor einer Kreuzung rief keine Kommentare mehr hervor. Diesmal wurde der Stau von einer langen Kolonne von Transportfahrzeugen und Militärlastwagen verursacht. Die Lastwagen transportierten unter Plandecken verhüllte Geschütze. Am Schluß der Kolonne führ ein

Als die Straße endlich frei war, führ der Bus wieder an. Er bewegte sich vorsichtig über den vereisten Asphalt und erreichte bald die "Russische Kolonie", in der die sowjetischen Diplomaten und Beamten wohnten, eine Reihe von verschieden großen Häusern, die von einer Mauer umgeben

"Die haben sich richtig eingeigelt, die Russkis!", meldete sich ein junger, unscheinbarer Mann, der eine abgewetzte Pelzmütze trug. "Haben wohl ganz schön Schiß, oder was?" Seine Stimme war laut und durchdringend. Er kicherte. Einige Fahrgäste starrten auf die Häuser hinter der Mauer. Niemand rührte sich.

"Was haben Sie gesagt?", meldete sich jemand aus dem vorderen Teil des Busses. Ein dicker, kleingewachsener Mann. Auch er in einer Pelzmütze, mit glänzendem glattrasierten Gesicht. Er fing an, sich zu dem jungen Mann durchzudrängeln, der neben der mittleren Wagentür stand, und machte dabei energisch von den Ellenbogen Gebrauch. Der junge Mann fuhr zusammen und schaute instinktiv nach der Tür.

Der Busfahrer beobachtete die Szene im Rückspiegel. Unvermittelt trat er auf das Bremspedal und bremste scharf, führ aber sofort wieder an. Die Fahrgäste stürzten wie eine Mauer nach vorn und zogen den Dicken in der Pelzmütze mit sich. Obwohl er versuchte, einen Halt zu finden, riß ihn die Menschenmauer wie eine Lawine mit sich fort und drückte ihn gegen die Glasscheibe, die den Fahrer von den Fahrgästen trennte. Für einen Augenblick war auf dem müden, unrasierten Gesicht des Busfahrers ein Lächeln zu sehen. Er fuhr an und konzentrierte sich wieder auf die spiegelglatte Fahrbahn.

Der Dicke in der Pelzmütze versuchte verzweifelt, sich zu besteien. Er hielt sich an einer Sitzlehne fest und versuchte, sich nach hinten zu schieben. Er schaffte nur einen knappen Meter und blieb vor dem Platz für Versehrte stecken. Ein Invalide versperrte ihm mit seinem steifen Bein den Weg.

Der Bus hielt an der Haltestelle. Die Masse regungsloser Menschenleiber hielt den Dikken in der Pelzmütze unerbittlich fest. Der Fahrer drückte den Türknopf auf der Armaturentafel. Die automatischen Türen öffneten sich zischend. Am schnellsten ging es an der mittleren Tür. Der junge unscheinbare Mann, der bereits auf den Stufen stand, sprang rasch aus dem Bus.

Der Dicke in der Pelzmütze versuchte, sich zur vorderen Tür durchzudrängeln. Er hatte Schwierigkeiten. Eine rote, wütende Bulldogge. Er schnaufte. Der Busfahrer beobachtete ihn mit kühlem Interesse und wartete höflich. Endlich stieg der Dicke aus. Er sah sich ratlos um. Von dem jungen Mann keine Spur. Es gelang ihm gerade noch, sich die Nummer des abfahrenden Busses aufzuschreiben.

## Schlechte Zeiten für einen Elektronikmuffel

Von HANS NERTH

💙 pätestens ab Mitte der sechziger Jahre hat eine allgemeine Technologie-Begei-Sterung die Nachbarplaneten unseres Globus vereinnahmt. Erste geglückte Satellitenschüsse schienen die neuen Ansprüche zu bestätigen. Es gründeten sich Klubs von potentiellen Mars-Expedienten allenthalben. Notare hatten Siedleransprüche auf der Venus vorzumerken, schon begann man Raum-Fahrpläne zu skizzieren, Pflanzenund Tierarten für eine "Arche Abendstern" aufzulisten, Rechtsnormen des künftigen Zusammenlebens außerirdischer Pioniere zu diskutieren . . . alles schien nur noch eine Frage von atmosphärischem Druck und Witterungsbedingungen auf dem lustigen Zwinkerstern, und ob man nun Sonnenschirme, Regenkluft oder gar ein paar Fläschchen Sauerstoff für kränkelnde Abenteuer-Touristen mitzunehmen hätte.

Vermutlich bosselten japanische Erfinder um jene Zeit schon an ihrem Mikro-Kosmos, hatten das anstehende galaktische Spektakel auf Dimensionen von Tele-Spielen reduziert - mit laserspeienden Zerstörerflotillen Außerirdischer und explodierfreudigen Weltraum-Kreuzern. Nicht unbedingt, so lehrte es die Geschichte dieses Inselvolks mit seinem bemerkenswert geringen kolonisatorischen Ehrgeiz, mußte man Weiterung des Menschenbewußtseins ja durch tatsächliches Vordringen in räumliche Unwirtlichkeiten erringen.

So kam es, daß Mini-Chips über röhrende Raketen-Monster triumphierten und wir alle nolens volens lernten, japanisch zu denken. Und es ist längst kein unverbindliches Spiel mehr, sondern teurer Ernst: Ringsum klickt und blinkt und schnurrt es, rappelt und schnieft und stößt die Hausfrau sanft mahnend in die Seite. Denn Frauen als die traditionellen Verführungsobjekte lagen von Anfang an im Fadenkreuz der Neuerer: Kein noch so konventionelles Küchengerät, kein Tauchsieder, Rührquirl oder Wäschezuber fortan ohne Knöpfe und Schalter.

Spüle, kein Staubsauger, Brotröster ohne Steuerungs-Elektronik; kein Herd mehr ohne schickes Armaturenbrett zum Vorkochen, Garkochen, Nachwärmen, Aufbraten, Grillen oder Weichschmoren aller, aber auch aller kulinarischen Erdenklichkeiten ... Bedienung erlernbar in preisgünstigen Volkshochschul-Kursen.

Wahrlich schlechte Zeiten für Elektronik-Muffel unterm weitgespannten Spruchband \_Innovation". Ich gestehe, beim erstenmal über die sper-

rige Vokabel noch gelächelt zu haben. Das war vor etlichen Jahren, als ein Fotohändler mir das Prinzip automatischer Instrumentierung einer neuartigen japanischen Kame-



ohne listige Vorprogrammierung; keine ra erklärte: Kinderleichte Handhabung also, nur ohne die Möglichkeit, Dunkelheiten oder gleißende Helle besonders zu betonen oder die Tiefenschärfe nach Gusto variieren zu können. Aber das sei nun einmal ein typisches Innovationsmerkmal, Unwichtiges und Hemmendes für den eklatanten Fortschritt in Zahlung zu geben, raunte mir die Werbung ins Gemüt; schließlich würde ich nun und nimmer mehr "mißlungene" Fotos knipsen können.

Ich blätterte nach und ließ mich belehren. Demnach ist "Innovation" etwas ganz au-Berordentlich Feines und für den Fortbestand jeder Zivilisation Unabdingbares: Waren amerikanische Indianer bekannter Hochkulturen nicht maßgeblich an mangelnder Innovationsbereitschaft gescheitert, als sie zwar das Prinzip des Rades erfanden, es aber nur bei Kinderspielzeug, kleinen Ziehwägelchen, anwendeten, während sie schwere Lasten unentwegt weiter hinter sich herschleiften oder auf den Köpfen balancierten? An solch gravierender Fehlentwicklung

für unseren Lebensbereich kann freilich niemand schuld sein wollen, und so ging ich zurück zu meinem Fotohändler. Er hatte die anmaßende und sehr aufwendige Kamera schon aus seinem Angebot genommen: Das mit der automatischen Einstellung war jetzt billige Selbstverständlichkeit in der Pocket-Klasse – aber dafür konnte er mir wiederum Phänomenales aus Fernost unterbreiten. Kameras ohne herkömmlichen Film, dafür mit Bildspeicherung auf Magnetband, mit Abspiel-, Stand-, Ausschnittvergrößerungs-, Reproduzier- sowie auch Kopiermöglichkeit (nur eine mittelschwere Kiste mit ca. neununddreißig Drucktasten und Hebelchen mußte zwischengeschaltet werden) am heimischen Fernsehapparat.

Das trieb mich in die Defensive. Zumal eben Gerappel im Briefkasten anhob: Japanische Autohersteller hatten einen Zipfel Zukunft erhascht und teilten mir dies auf Innovationsprodukt.

Faltprospekten mit. Händler erläuterten ihre ungemein innovationsfreudigen Produkte - Autos fortan nicht mehr primär motorgetriebene Gefährte, sondern Wundertüten an Elektronik: Halbleiter und Chips, Widerstände. Verstärker. Gleichrichter. Impulszähler, Dioden zum Rabattoreis.

Und hiesige Hersteller wollten den Newcomern von der anderen Welthälfte in nichts nachstehen, und sie begaben sich eilends auf den vorgewiesenen Weg und statteten ihre Modelle mit ähnlichem, immer pfiffigerem Zubehör aus, so daß der Fahrersitz manches Wagens der gehobenen Mittelklasse schon aussieht wie das Cockpit eines Düsenjets. Da prahlt es mit englisch beschrifteten Knöpfen, mit Signallämpchen, Warnlämpchen zu Dutzenden, läßt den jeweiligen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch in Digitalzahlen wissen oder schaltet unter Blökton eigenmächtig auf Spargang um; das raunzt den Fahrer beim Aussteigen blechstimmig an, er möge sein Gefährt gefälligst gegen Diebe verriegeln - oder besorgt den Vorgang nach kurzer Karenzzeit Mini-Abenteuer in abenteuerloser Zeit,

gleich neben dem Lenkrad. Reliquien des Gottes Fortschritt, selten erforderlich, kaunt erwünscht, aber so hartnäckig mitgeliefert, daß Gewöhnung bald zur Verwöhnung führen muß. Immer seltener wage ich denn auch schon, mich häretischen Erinnerungen an jenes allererste Auto hinzugeben, auf dem ich nach dem Kriege meine ersten Fahrversuche unternahm: Ein herrlich blechiges Gehäuse mit drei Schaltern insgesamt; stramme Steuerung, unsynchronisieste Gangschaltung, die mit Vorgas zu bedienen war. Vor allem: dies unvergleichliche Glücksgefühl damals, wenn man ohne schlimme Getriebekracher ein paar Straßerecken weiterkam...ein Glücksgefühl, das man peu à peu und unbemerkt in Zahlung gegeben hat für so manches gleißnerische





# chenspie Coco lehrte die Könige olien der Couture das Fürchten

Aufstieg und Wiederaufstieg der Modeschöpferin Gabrielle Chanel Von MICHAEL MEYRING

> inem "kleinen schwarzen Stier", wie sie einmal die Schriftstellerin Colette genannt hat, ähnelte Gabrielle Chanel bis zum Ende ihres Lebens. Als ich ihr eines Nachnittags im Juli 1970 zum ersten Mal begeg-1e, scheucht sie gerade mit sichtlichem Genuß, die Zigarette schräg im Mundwinkel palancierend, Mannequins und Direktricen lurch die Arena des weitläufigen Salons in ler Beletage ihres Modehauses in der Parier Rue Cambon. Später, während ich sie in ler Bibliothek ihres im gleichen Haus gelegenen Appartements porträtiere, in der sich Boiserien des italienischen Barock, Regeny-Mobiliar und Coromandel-Paravents mit lacques Lipschitz' "Feuerböcken", marmoren Torsi und einem auf chinesischem acktisch postierten Meteorstein zu einem killeben dekadenter Pracht gruppieren, aucht das biblisch-alte Fräulein, entzückt larüber, einen Zuhörer gefunden zu haben, oitterböse Monologe aus sich heraus.

> Als habe ihr Samuel Beckett den Text liktiert, zieht sie gnadenlos Bilanz aus Soll und Haben ihres Daseins. Da die Chanel ewußt Ruhm und Reichtum abstrahiert. hr die Freunde und Liebhaber von einst richts mehr bedeuten und sie auch die ideele und materielle Unterstützung für Kunst ınd Künstler verschweigt, geht die Schluß-brechnung auf traurige Weise auf: Für jede stunde, die Gabrielle Chanel ihre hart erämpfte und hochmütig zur Schau gestellte Inabhängigkeit genoß, finanziert aus den krträgen ihres künstlerisch wie kommeriell gleich erstaunlichen Talents, hat sie mit ahren schrecklicher Vereinsamung beahlt. Ein Leben, in dessen Szenerie Akte indurch Igor Strawinsky und Pablo Picaso ebenso bewegten wie Gala und Salvador Dali, Marcel Proust, Misia Sert, Serge Lifar, ierre Reverdy und Georges Auric – ganz zu chweigen von den Heerscharen illustrer itatisten, spleeniger Aristokraten, Demi-kondänen und schönen Nichtstuern lingt als düsteres Ein-Personen-Stück aus

Vor armlicher Kulisse spielen die Kindernd Jugendjahre der am 20. August 1883 in aumur, einer Kleinstadt in der Auvergne, eborenen Gabrielle Bonheur Chanel. Blut-



christia Chanel mit 27 Johren, wie sie lichael Meyring 1970 in Paris portră-

jung übersiedelt sie, durch den frühen Tod der Mutter verwaist (der Vater, der als Kurzwarenhändler über Land zieht, hatte seine Familie schon lange Zeit vorher verlassen) zu Verwandten nach Moulins. Zuerst Verkäuferin in einem Geschäft für Spitzen, versucht Gabrielle sich dort und später im Kurort Vichy als Café concert-Sängerin. Dem Refrain des Chansons "Qui qu'a vu Coco" entlehnen Verehrer den Kosenam "Coco", der sie von nun an begleiten wird.

Einer der sie umschwärmenden Dandies, dem sie nach Paris folgt, finanziert ihr in seiner Wohnung in der Avenue Gabriel einen Hutsalon. Aber die Damen des "Tout-Paris" meiden vorerst die Bekanntschaft mit der wegen ihrer Liaisons als nicht gesellschaftsfähig geltenden Anfängerin. Bühnen- und Opernprimadonnen dagegen komplettieren um so lustvoller ihre Kleider der perühmten zeitgenössischen Couturiers wie Charles Frederick Worth oder Drécoll mit "Cocos" Hitten. Gegen Ende des Jahres 1913, inzwischen ist sie Inhaberin einer Boutique im mondanen Seebad Deauville, entwirft Gabrielle Chanel ihre ersten Moden. Sie startet mit einem Eklat, indem sie den his dahin nur für robuste Seemannskleidung verwendeten Wirkstoff Jersey als Material lässiger Jumperkleider einsetzt. Prompt begrüßt denn auch die New Yorker Zeitschrift "Vogue" mit der Abbildung eines Deux-pièces mit langer gegürteter Jacke über quergestreiftem Kleid prophetisch den neuen Modestil. Dessen erste Opfer sind die Kleiderkünstler alter Schule, die ihre Kun-dinnen bisher in korsettierte Taileurs und reich dekorierte Roben einnähten und nun in die Verbannung geschickt werden. Mit den Zwanziger Jahren erobert sich der von "Coco" Chanel lancierte Frauentyp – son-nengebräunt und kurzhaarig, geprägt von smarter Selbstsicherheit und manchmal mit sanft lesbischer Attitüde gekleidet - die Szene. Seine Kreateurin weist sich als stilbildend für ihre und, mit nur geringen Abstri-chen, auch für unsere Epoche, aus.

Ihre Erfolge lassen Gabrielle Chanel nicht ruhen, das Dezennium zwischen 1920 und 1930 wird zum schöpferischstem ihrer ersten Karriere: Sie bringt das Parfüm "Chanel No. 5" heraus, dessen ersten Flakon König Gustav V. von Schweden der Tennis-Lady Suzanne Lenglen dediziert; sie macht den saloppen Pullover der Polospieler (Reflektion ihrer Romanze mit dem britischen Polo-Champion Boy Capel) und die den Uniformen englischer Collegeschüler nach-empfundenen Blazer populär, sie adaptiert die "Roubachka" genannte Tunika der Mu-schiks, die ihr Galan, der durch die kommunistische Revolution aus Moskau vertriebene Großfürst Dimitiri zu tragen pflegt, als abendlichen Dress der eleganten Pariserin ein schmalliniges Nichts aus Crèpe marocain, Pannesamt oder Chantillyspitze, von kostbar funkelnden (aber aus buntem Glas gefertigten) Halsketten, Broschen, Armbändern und Gliedergürteln verschwenderisch illuminiert.

"Mit den falschen Klunkern und den praktischen Kleidern hat die ungebildete Provinzlerin die Mode, die vorher allein der Ästhethik geweiht war, ein für allemal rui-niert", ereifert sich der 90jährige Erté, Illustrator und genialer Vermarkter seiner pompösen Art-Deco-Vergangenheit, noch heute über Gabrielle Chanels Wagemut, echten Glitzerkram ebenso wie Brillantarmbanduhren ("Uhren sind technische Geräte, keine Schmuckstücke") und Nerzmäntel ("Vulgär! Pelz erfüllt nur als Futter komfortabler Trenchcoats seinen Zweck") damals und für ewie als passé abzuwerten.

"Coco" Chanels Reise nach Hollywood, um auf Einladung des Filmmoguls Sam Goldwyn dessen Stars privat und für seine Kinostücke einzukleiden, leitet um 1930 ein schattenreiches Kapitel im Lebensbuch der "Grande Mademoiselle" ein. Wohl stattet sie Gloria Swanson für das Opus "Tonight or never" mit edlen Kleidern Pariser Genres aus, die Diven aber ("Die meisten von ihnen konnten allenfalls mit dem Hintern wakkeln. Allein die Garbo und die Dietrich hatten Still\*) weigern sich energisch, statt der gewohnten outrierten Schau-Klamotten nun plötzlich ihre hochversicherten Körper in Kleider "mit nichts dran" zu hüllen. So löst die Chanel ihren hochdotierten Vertrag und kehrt dem Filmparadies entläuscht den

Zum beruflichen Desaster gesellen sich private. War "Cocos" Liaison mit dem millionenschweren Herzog von Westminster gerade zu Ende gegangen (der Fama nach lehnte sie seinen Heiratsantrag mit der Be-merkung ab, "daß es noch viele Herzoginnen von Westminster geben wird, aber nie wieder eine Chanel", während es die traurige Wahrheit ist, daß der Herzog die Trennung vollzieht, weil ihm Gabrielle Chanel nicht den ersehnten Erben schenken kann), so stirbt 1935 ihr Gefährte Paul Iribe, der hochgeachtete Zeichner, Regisseur und Filmarchitekt.

Zudem gehen die Pariser Geschäfte der Chanel nicht mehr gut. Reihenweise laufen ihre Kundin: en zur Konkurrenz über, in erster Linie zu der avantgardistischen Elsa Schiaparelli (von "Coco" hämisch immer nur als "die Italienerin" apostrophiert). Unsicher werdend, entwirft sie plötzlich ihrem vereinfachenden Stil gar nicht entsprechende detailüberladene Kostüme und Ensembles: allein ihre Zigeunerkleider aus diaphanem Organdy erinnern noch an die leichthändige Magie der "einstigen" Chanel. Resignierend, schließt Gabrielle Chanel, den Kriegsbeginn im September 1939 als Aniaß vorgebend, ihr Modehaus. Ihr Wohnsitz bleibt Paris.

"In geheimer Mission" will sie während des Krieges oft nach Madrid und Berlin gereist sein. Nach Kriegsende wegen dieser undurchsichtigen Aktivitäten und ihrer privaten Verbindung zu einem deutschen Propaganda-Offizier geächtet, entgeht sie nur mit knapper Not einem Prozes und darf, wohl durch Intervention des Herzogs von Westminster bei Winston Churchill, in die Schweiz ausreisen, deren Nationalität sie neben der französischen seit Jahren innehat.

1953 entschließt sich Mademoiselle Chanel, 70jährig, einen Neu-Beginn zu wagen. Ob sie der Welt wirklich nur beweisen will, daß Männer nicht imstande sind, Frauen richtig zu kleiden" (womit sie die Talente der damals regierenden Couture-Könige Dior, Jacques Fath und Balenciaga heimtückisch in Zweifel zieht) oder ob die schwindenden Umsatzzahlen ihrer Parfilme sie zwangen, ihren Namen wieder ins verkaufsankurbelnde Scheinwerferlicht zu rücken, bleibt ungeklärt. Den Zeitpunkt für ihr Comeback allerdings kann die Chanel nicht günstiger wählen, denn die Frauen beginnen der oft mehr skulptierten als anatomie-freundlichen, von verzwickten Nahtlabyrinthen angereicherten Kreationen der diktatorischen Pariser Nobelschneider müde zu werden. Sie sehnen sich statt dessen nach einem unkonstruierten, geschmeidigere Modestil.

Gabrielle Chanels Kollektion für das Frühjahr 1954 (die erste, die sie nach 15jähri-



"Qui qu'a vu Coco?": Gabrielle Chanel 1930

ger Pause präsentiert) wird von den französischen, englischen und deutschen Modereportern nach Strich und Faden verrissen: "Altbacken" seien die Nähwerke der "aus dem vorigen Jahrhundert übriggebliebenen Spießbürgerin" und "nur für das Leben auf dem Kuhdorf geeignet", kurz, wie die Lon-doner "Daily Mail" befindet, Mademoiselle's Comeback-Versuch ist ein Fiasko. Einzig die aus den USA angereisten Moderedakteurinnen und die alerten Einkäufer der New Yorker Modehäuser erkennen die Aktualität des neuen Chanel-Look. Seitenweise bilden "Life" und . Vogue" all die bortenkonturierten Cardigankostüme aus transparentem Tweed ab, die körperumspielenden Jerseyund Shantungkleider und deren offen zu tragende Passepartout-Mäntel darüber, die goldgeknöpften Blazertailleurs und die schwarzseidenen Deux-Pièces mit den sie begleitenden weißen Satinjumpers. Auch die typischen Chanel-Accessoires, der Stroh-Breton, die am Kostümrevers blühende weiße Kamelie, die Schleifenbluse, die Perlensautoirs und Goldketten, die couvertformatige Schultertasche und der zweifarbige Slingpump werden als schlagzeilenwür-

Das publizitäre Feuer, entfacht von der amerikanischen Presse, weitet sich, zuerst ziellen Flächenbrand aus, der bis heute mit gleicher Intensität lodert. Die Modephilosoohie zwangloser Noblesse wird auch noch heute, oft allerdings mehr bemüht als brillant, tausendfach kopiert. Als Großmeister der zahliosen Chanel-Adepten darf der New Yorker Mode(nach)macher Adolfo gelten, der zum Entzücken vieler Society-Ladies, Gabrielle Chanels untertrieben elegante Kostürne und Kleider durch die überreiche Verwendung protziger Borten und Litzen und Knöpfe bis zur Peinlichkeit vulgarisiert. Legitim, d. h. in Diensten des Hauses Chanel, durchforsten der junge Hervé Leger, ein Lagerfeld-Epigone, und "Karl der Große" selbst, das wohlkonservierte Chanelsche Ouevre nach Auffrischbarem.

Hätte Gabrielle Chanel geahnt, daß sie mit Sie zu spät gekommen!"

ihrem Konzept einer Mode nonchalanter Eleganz noch postum über ihre Kollegen triumphiert, wie hätte sie's genossen! Aber auch die späten Lebensjahre des tyrannischen Fräuleins aus der Rue Cambon sind von immensen Erfolgen erhellt. Die Umsätze ihres Mode- und Parfüm-Imperiums klettern wieder in Millionen-Dollar-Höhen, die schönsten Frauen der Welt zeigen sich in Mademoiselle's "kleinen" aber sündhaft teuren Tailleurs und Kleidern und Gabrielle Chanel beginnt wieder Filme und Bühnenstücke auszustatten. Auf Wunsch Luchino Viscontis, den sie einst dem Regisseur Jean Renoir als Assistenten vorschlug, erlöst sie Romy Schneider vom herzigen "Sissy"-Image und hüllt sie für "Boccaccio 70" in Chiffon und Lamé. Mit den Kleidern Delphine Seyrigs für Allain Renais' "Letztes Jahr in Marienbad\* beendet die Chanel ihre Filmund Theatertätigkeit. Sie hatte sie 1924 mit den Ballettkostümen zu Jean Cocteau's "Le train bleu", getanzt von Sergej Diaghilews "Ballet Russe", komponiert von Darius Milhaud und mit einem von Picasso gemalten Zwischenvorhang versehen, glanzvoll einge-

In ihren letzten Jahren ist nur die intensive Arbeit an ihren Kollektionen (die sie niemals zeichnerisch festlegt, sondern den modelliert) Gabrielle Chanels Lebensinhalt. Während sie sich privat mehr und mehr isoliert, steht sie Zeitungsreportern Rede und (meistens böse) Antwort, offeriert ihren zahlreichen folgsamen Biographen ständig neue Variationen ihrer Vita und speit bei gelegentlichen Fernsehauftritten Gift und Galle gegen Freund und Feind.

Gabrielle Chanel stirbt, 87jährig, in den Sielen: Ihre neue Kollektion, die in drei Wochen vorgeführt werden soll, "steht", nur einige Anproben sind noch zu absolvieren. Sechs Monate vor dem Sonntagabend im Januar 1971, an dem sie die Augen schließt, ruft sie mir, nach der improvisierten Porträtsitzung mit unüberhörbarem Vorwurf in der rauhen Stimme nach: "Beinahe wären

hellen Wohld, zur grausteinern uralten und

#### **GRIFF IN DIE GESCHICHTE**

## Freiheit unter dem **Union Jack**

Vor 150 Jahren schaffte England die Sklaverei ab

as Jahr 1832 bildet einen Mark-stein in der britischen Geschichte. Unter heftigen Konflikten mit dem Oberhaus setzte Premierminister Charles Earl of Grey die längst überfällige Wahlkreisreform durch: Infolge der zunehmenden Landflucht waren noch nahezu 150 Gemeinde-Wahlkreise mit weniger als 500 Stimmberechtigten durch eigene Abgeordnete im Unterhaus vertreten. Dieser Reformfreudigkeit des Kabinetts Grey entsprach der zweite längst überfällige Schritt: Die Aufhebung der Sklaverei in allen Kolonien des damaligen britischen Empire anno 1833. Dessen Schwerpunkt lag noch im britischen Teil der Karibik, in Westindien. Der Aufbau Ostindiens war noch längst nicht abgeschlossen. Die weißen Plantagenherren herrschten in Westindien über fast 700 000 Sklaven.

Mitten im Krieg gegen Napoleon hatte die britische Regierung 1807 den Skla-venhandel verboten. Vom Jahr 1808 an durfte kein Frachter mit dem "schwarzen Elfenbein" an Bord britische Kolonialhäfen anlaufen. Ein höchst gewinnbringender Schmuggel entstand, getragen meist von portugiesischen oder spanischen Schiffseignern. Die illegalen Sklaven-Superkargos gingen dazu über, ihre "schwarze Ware" an Bord nicht nur zu fesseln, sondern auch gleich mit Gewichten zu versehen. Nahte ein Kriegsschiff zur Kontrolle, ließ man die Luken öffnen und das ganze "Belastungsmaterial" in der See verschwinden.

Die Jahre zwischen 1808 und 1833 wurden die schlimmsten für die Negersklaven auf den Plantagen, vor allem auf Jamaika mit seiner großen Zuckerrohrwirtschaft. Auf dem britischen Gesamtbesitz in den Antillen schmolz die Zahl der Sklaven von 800 000 auf 700 000. Die Folge: Die meisten Plantagenbesitzer schraubten die Arbeitszeit hinauf.

Diese makabren Zustände blieben natürlich im Mutterland nicht unbekannt. Zumal sich hier nach den napoleonischen Kriegen neben der humanitären liberalen Zeitgesinnung eine christliche Erneuerungsbewegung entwickelte. Das Facit lautete: Man mußte nicht nur den Sklavenhandel unterdrücken, sondern in Jesu Namen die ganze Sklaverei abschaffen, so weit der Union Jack wehte. 1823 konstituierte sich unter Vorsitz des Unterhausmitgliedes Th. F. Buxton eine "Anti-Sklaverei-Gesellschaft".

Die Plantagen-Eigner, nach den napoleonischen Kriegen einer schweren Absatz- und Preiskrise ausgesetzt, reagierten anfangs mit wilder Gegenpropaganda. Sie prophezeiten den Ausbruch völliger Anarchie wie nach der Neger-Revolte



Setzte die Reform durch: Premierminister Charles Earl of Grey (1764-

auf Haiti nach der Französischen Revolution. Sie sagten den Zusammenbruch der Zuckerproduktion voraus, falls man die Sklavenarbeit abschaffe. Als die Neger nach Gerüchten, im Mutterland würde ein Gesetz zur Abschaffung der Sklaverei vorbereitet, glaubten, sie seien bereits freie Leute, kam es auf Jamaika und in Guayana zu Arbeitsniederlegungen und Unruhen. Sie wurden brutal unterdrückt, in der Hitze des Gefechts wurde in Delemara auch ein weißer Missionar mißhandelt. Öl ins Feuer der Anti-Sklaverei-Bewegung.

Mit großer Mehrheit beschloß das Unterhaus am 7. August 1833 die Abschaffung der Sklaverei. Am 28. August 1833 unterzeichnete vor 150 Jahren König Wilhelm IV. von Großbritannien diese Bill. Sie sah einen Stufenplan für die Entlassung in die Freiheit vor. Kinder bis zu sechs Jahren waren sofort frei, für Erwachsene war eine Übergangsperiode von sieben Jahren vorgesehen, in der sie noch zur Plantagenarbeit verpflichtet waren. Obwohl der Earl of Grey Sparsamkeit auf sein Programm gesetzt hatte, wurden den Plantagenbesitzern 20 Millionen Pfund Sterling Entschädigung bewilligt. Vielfach verließen die Neger ihre Arbeitsstätten, zumindest auf Jamaika, und schufen sich im Inneren der Insel eigene Siedlungen. Auch die Humanität hatte ihren Preis: Jamaika wurde für lange Zeit zum Armenhaus des

## Warum nicht mal Timmendorf?

Ein Liebhaber der Sylter Kliffs wechselt an Ostsee-Gestade / Von NINO ERNE

Tein, sagte mein Doktorfreund, die Nordsee diesmal nicht, aber meinetwegen die Ostsee, da ist das Reizklia ein bißchen milder . . . So kam ich denn, n Auge der Erinnerung noch immer den ohen, blau-geib-schwarzen Nolde-Himmel, ewaltig-gefährliche Brandung vor ange-nabberten Kliffs im Ohr, Fisch- und Salzeruch in der Nase, zum ersten Mal an den immendorfer Strand. Die See dümpelte or sich hin, zart graublau, und etwas weiter inaus schob sich links gleich wieder ein tück Küste in den Blick – ach ja, die eustädter Bucht, da war das Meer bald zu nde. Doch darauf hatte ich mich innerlich ngepegelt; am schlimmsten war die Anınft vor dem Hotel, denn das lag und liegt 1 der Timmendorfer Hauptstraße, die irrethrend "Strandailee" genannt wird und ch, pausenlos von Häusern gesäumt, als andwurm durch den ganzen Ort zieht, och an die kleine Fußgängerzone im Bogen

ih alles ganz anders aus. Tröstlich gestärkt it Ortsplan und Adressen, schritt ich urch den erstaunlich frischen und ruhigen 'rt dahin auf der Suche nach einer geeigneppartement zu sagen. Ich fand es im oberen Stock eines sowohl zentral wie abseits egenen Hauses - jawohl, das gibt es! - mit lick auf den Wald oder Wohld, wie er hier ist, auf ein Dach und eine zierliche Kirchrmspitze und leider auch, aber zum Glück ır vom Balkon aus, das einzige Wolken-: :atzerungetüm, das Timmendorfs Panoraa wirklich stört; an seine zwei kleineren rüder am Strand gewöhnt man sich leich-

Noch war nicht Höchstsaison, noch zer- Anzugs in einer der zahlreichen Boutiquen, gröhlten geladene – ich meine nicht eingeladene, sondern mit Bier und Korn geladene -Discojunglinge allenfalls am Wochenende die Kurpromenade, auf der so viele alte Leute betulich einherwandelten, daß ich mich geradezu jugendlich fühlte, was ja schon in sich selbst, ehe die Kur überhaupt begonnen hat, ein billiges Erfolgserlebnis

Die Kurpromenade übrigens, wenn schon

nicht die Strandallee, verläuft, oder man läuft auf ihr, tatsächlich am Strand entlang, abgetrennt lediglich und mehr pro forma durch einen "Maschenzaun mit Zwischenraum bindurchzuschaun". Außerdem gibt es alle paar Dutzend Meter einen Zugang, nämlich überall da, wo Strandkörbe locken. Deren Hüter oder Vermieter sind zugleich Strandhüter schlechthin, ihnen müßte man als Kurgast seine Kurkarte zeigen, um in den barfuß fühlbaren Sohlengenuß des Kursandes zu gelangen. Hier nun unterscheidet sich bereits die milde und großzügige Weisheit der Timmendorf-Niendorfer Kurverwaltung von vielen anderen an Ost- und Nordsee: Die Kontrolle wird à discrétion gehandhabt, ich zum Beispiel wurde in vier Wochen nicht ein einziges Mal aufgehalten, um mich kurordnungsgemäß auszuweisen.

Doch damit nicht genug von den Reizen der Kurpromenade: Sie ist, wiederum im Gegensatz zu manchen ihrer Schwestern kein graues Betonband, sondern ein richtiger Weg aus Erde, und auf der Landseite beschatten Kiefern dunkelgrün den Kurrüder am Strand gewöhnt man sich leich-r, sie setzen sozusagen Akzente in den Erdstreifen und im tiefen Sand gegangen und gelaufen, nach Erwerb eines Jogging-

die dem kleinen Ort das Mondane zu geben bemüht sind. Ferner gehörte zur Ausrüstung eine Stoppuhr, um nach Zwischenspurts die Pulsschläge zu messen, die nach Verordnung des ehrwürdigen Kurarztes nicht über eine bestimmte Grenze klettern durften. Er ordinierte im "Maritim", gleich neben der Kurverwaltung, und auch da fiihrt hinten, zur See hin, die Promenade entlang, zum Kurmittelhaus und Meerwas-

So reichen mich die Arzthände weiter in die Massagehände zweier Meister, die ihrerseits zwei verschiedenen, ja gegensätzlichen und sich offenbar ergänzenden Schulen angehörten. Der eine packte gleich ordentlich zu und setzte auf Krafteinwirkung, der andere auf sanftere Langzeitbehandlung. Alles recht individuell also, was sich auch bei den Meerwasserbewegungstherapeuten zeigte: Da gab's einen lächelnden jungen Athleten, der als letzte Übung des Tages die hoch aus dem Swimming-pool erhobenen Hände mehrmals zur Faust ballen und wieder strecken ließ, mit welchem Winkewinke er sich auch wörtlich verabschiedete; dann einen ruhigen, sehr genau beobachtenden und korrigierenden Bewegungslehrer, und einmal hatten wir auch das Vergnügen, von einer Dame ungemein forsch kommendiert

Die Menschen von Timmendorf erwiesen sich als freundlich, manchmal über das beruflich gebotene Maß hinaus, ob sie nun Gesundheit verkauften oder eine Rundfunkillustrierte, Postkarten und Briefmarken. Dies alles ließ ich am Klosk zurück, und als

ich meinen Namen anbot, um mich bei der Rückkehr nachmittags als Eigentümer des bezahlten Hab und Guts auszuweisen, meinte die junge Verkäuferin lässig, das gehe schon klar. Und eine ältere Wurst-, Suppenund Rote-Grütze-Verteilerin unter den Kiefern rief mir eines kühlen, windigen Tages mit erklärenden Handbewegungen zu - dabei gehörte ich nicht einmal zu ihrer Laufkundschaft, obwohl ich täglich dort vorbeilief -: "Um die Nieren, das is wichtig! Die Nieren sollen warm bleiben!" Denn ich hatte meinen Pullover nur um Hals und Schultern geschlungen.

Auch wenn man sich nicht in Pension begibt oder selbst kocht, kann man gut essen, sehr teuer und sehr billig und mancherlei dazwischen. Weniger denke ich dabei an zwei der vorgekürten "Fünf-Taler-Gerichte-der-Ostsee", die an der Preisverteilung im Casino von Travemünde unter Löffelführung von Hans Rosenthal teilnehmen durften und dann, im Alltagsverzehr, durchaus nicht mehr so preiswürdig schmeckten. Nein, ich denke an die im doppelten Wortsinn kostbare Spargelcremesuppe und das Dessert in der Orangerie, an die knusprigen, betörend duftenden Bratheringe für ein paar Mark in der friedlichen Fischkogge am Segelschiffhafen, an manche Genüsse für Gaumen und Augen in der abenteuerlichen Schifferklause, auf ledergepolsterten Bänken unter Lampen an Kardangelenken, um-geben von Tieren, Vögeln und Galionsfiguren aus aller Herren Meere und überschwebt von spinnwebfein getakelten Modellen.

Aber, so spießig das klingen mag, das Beste waren die Speziergänge, um den Ort, durch kleine Dörfer und den sehr hohen,

vielleicht vor Altersschwäche geschlossenen Kirche von Ratekau; waren Bummelbesuche in Lübeck, der kleinen-feinen Weltstadt, oder im festspielerischen Eutin mit Voßhaus, Carl Maria von Weber und altem Markt, mit Abstecher zum Jagdschlößchen am Ukleisee, wo jetzt nicht mehr Geweihe aufgehängt werden, sondern Musiker ihre Instrumente auspacken und Barockes von sich geben; das Beste war, nach Besichtigung schier alptraumhafter Hotelbetonsilos weiter oben an Bucht und Sund, die "Heimkehr" zu den inzwischen angewohnten, angewöhnten vier Wänden und zum Balkon, auf dem plötzlich auch der Anblick des Wolkenkratzers – eigentlich doch ganz elegant, nein? - passabel erschien, war vor allem und immer wieder der Gang am Timmendorfer Strand entlang, von Scharbeutz bis Niendorf und weiter, oben auf dem Rand der Steilküste bis Travemunde, wo zu bestimmter, bald wohlbekannter Zeit die gro-Ben Fährschiffe aus- und einlaufen, nach

Dänemark oder von Schweden zurück. Die Ruhe, am liebsten möchte ich sagen die Bescheidenheit dieser Steilküste hat wenig von der spektakulären Wucht jener anderen im Westen der bekannten Nordseeinsel; aber die hinabgestürzten, mit den Kronen in den Sand gewühlten Bäume verraten, daß auch hier Sturm wüten kann. Der kam nachts, ich habe ihn verschlafen, bin diesen Weg nur unter diesig-grauem Himmel gegangen, bei Nieselregen oder im Sonnenlicht. Dann glänzten gelb die Rapsfelder vor grünem Laub unter blauem Himmel, und das ist, so scheint mir, der eigentliche, der natürliche Farbendreiklang von Schleswig-Holstein, nicht das Blau-Weiß-Rot seiner

Vom Baden, so fragen Sie jetzt, und vom Sonnenschein im Strandkorb und Kurschatten beim Kurkonzert schreiben Sie gar nichts? Ach, wissen Sie, vielleicht ein ander-

ngeschmiegt, erfüllt vom Lärm und Geank der Autos, die jeweils ihre Schnauze n Hinterteil des Vorderwagens reiben, als are man an der Riviera oder beim Hundeaziergang. Denn es war Sonntag! Am Montagmorgen, nachdem ich mich in e Arme der Kurdirektion begeben hatte, n Ein-Mann-Wohnung, um nicht gleich

#### Katalysator soll Zement-Herstellung billiger machen

Noch funktioniert ein Katalysator-System zur Verkurzung der Brennkalk- und Zement-Herstellung erst im Labor. Aber mit Hilfe der amerikanischen Energiebehörde soll noch in diesem Jahr eine Pilotanlage gebaut werden. Dabei wird sich dann herausstellen, ob das Katalysator-System, das wegen der Patentanmeldung noch geheimgehalten wird, wirklich zu einer 50prozentigen Zeiteinsparung und damit zu einer Energie-Einsparung von bis zu 25 Prozent führt. Es stammt von den Wissenschaftlern W. Mallow und J. Dziuk aus dem Entwicklungslabor des amerikanischen "Southwest Research Institute". Für die heute schon weitgehend rationalisierte Zementindustrie ware das Verfahren schon aus kalkulatorischer Sicht interessant. Denn durch den Aufwand für Umweltschutz und zur Staubabscheidung waren besonders für kleinere Anlagen keine Rationalisierungsreserven mehr vorhanden. Der Katalysator selbst soll nach Angaben der Forscher ungiftig, einfach herzustellen und auch billig sein. trz.

#### "Mikro-Ballons" an Glasfasern messen Schockwellen

Bei Verwendung von Glasfaserkabeln haben Wissenschaftler des Los-Ala-mos-Forschungslabors unter Robert F. Benjamin ein Verfahren zur Registrierung von Schock- und Explosionswellen an schnell bewegten Oberflächen erarbeitet. Es funktioniert auch in der Atmosphäre aggressiver Gase, beispielsweise bei Tests für Gasturbinen-Schaufeln. Nach Ansicht der Wissenschaftler stellt es eine kostengünstige Alternative für die bisher benutzten "elektrischen" Verfahren dar. Das Verfahren verwendet winzige, mit den Edelgasen Xenon oder Argon gefüllte "Mikro-Ballons", die am Ende hauchdünner Glasfasern angebracht sind. Beim Auftreffen der Explosions-Schockwelle werden die Edelgase blitzschnell aufgeheizt und hoch komprimiert. Dadurch entsteht ein meßbarer Lichtimpuls. Er wird über das Kabel zu einer Hochgeschwindigkeits-Kamera übertragen. Man kann mit derselben Kamera mehr als hundert Fasern erfassen und erhält sehr genaue Bilder des Schockwellenverlaufs. Gegenwärtig werden die Anwendungsbereiche des neuen Verfahrens für verschiedene industrielle Zwecke untersucht.

#### Reflexionen bei Laserstrahl-Technik total beseitigt

Bei der Verwendung von Laserstrahlen in Nachrichten-, Daten- oder Signalübertragungs-Systemen müssen die zwangsläufig auftretenden Reflexionen durch spezielle Vorkehrungen ausgeschaltet oder kompensiert werden, damit es nicht zu unerwünschten Oszillationen und Störungen kommt. Mit dieser Problematik haben sich Forscher der Hochschule in Kalifornien intensiv auseinandergesetzt. Sie fanden dabei einen Weg. auftretende Störungen und Reflexionen völlig zu beseitigen. Um sogenannte Aberrationen auszuschließen, gehen sie in zwei Schritten vor: Sie schicken beispielsweise zuerst einen Laser-Teststrahl durch ein Glasfaserkabel und registrieren aus dem Echo die auftretenden Störungen. Mit dieser Kenntnis läßt sich dann der wirkliche Signal-Strahl korrigieren und unter Nutzung einer Phasenverschiebung korrekt zur Empfänger-Anlage übermitteln. Anstelle bisher üblicher phasenverschiebender Spiegel werden dafür unter anderem auch lichtbrechende Kristalle und Laserstrahlen ein-

#### "Künstliche" Kohle aus dem Lignin von Nadelhölzern

Die Bildung von riesigen Stein- und Braunkohlenlagern wird von Wissenschaftlern als Inkohlungsprozeß aus pflanzlichen Huminsäuren unter hohem Druck und hoher Temperatur erklärt. Im Labor gelang es bisher jedoch nur unzureichend, diesen natürlichen Vorgang zu kopieren und nachzumachen. Es ist allerdings nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht von Bedeutung, Genaueres über die wirklichen Vorgänge bei der Kohlenbildung zu wissen. Denn die Forschung sucht heute bei der Kohleverflüssigung oder bei ihrer Vergasung nach ökonomischen Erschließungstechniken, die natürlich auch mit der Kohlenbildung in engem Zusammenhang stehen. Wenn die Kohlenbildung besser erforscht ist, wird ihre Aufarbeitung erleichtert. Insofern sind die Ergebnisse des amerikanischen "Argonne"-Forschungslaboratoriums bemerkenswert, weil es dort gelang. "künstliche" Kohle aus dem Lignin von Nadelhölzern zu produzieren. Lignin ist nämlich mengenmäßig viel stärker in Pflanzen vorhanden als Huminsäuren, von denen man bisher annahm, daß daraus Kohle entstanden sei. Die amerikanischen Forscher erzeugten ihre künstliche Kohle bei Temperaturen von nur etwa 148 Grad Celsius. Das sind rund 200 Grad Celsius weniger, als man bisher bei erfolgreichen Versuchen verwenden mußte. Allerdings benutzten die Forscher Beimengungen mergeliger Tone, die ja auch als Zwischenlagen in natürlichen Kohlevorkommen existieren. Sie scheinen beim Verkohlen als Katalysato-Nö ren zu wirken.

## Die Nachricht von der Wega: Wir sind nicht allein im Weltall

Ein echtes Jahrhundertereignis der Wissenschaft / Von HEINZ HABER

ungst hat eine ganz bedeutende astronomische Entdeckung die Schlagzeilen der Weltpresse beherrscht: der For-schungssatellit "IRAS" hat bei der Vermessung der Infrarot-Strahlung des Sternes Wega im Sternbild der Leier die Anwesenheit ausgedehnter "kühler" Massen nachgewiesen. Daraus zog man den einzig möglichen Schluß: dieser Stern hat ein Planetensystem oder - zumindest - bilden sich dort gerade Planeten, so wie wir sie von unserer onne her kennen.

Planeten fremder Sonnen? Bisher war das reine Spekulation. Wenn man über diese Entdeckung nachdenkt, stellt man schnell fest, daß es sich dabei um ein echtes Jahrhundertereignis der Wissenschaft handelt.

Von seiner kosmischen Heimat, unserem blauen Planeten, hat der Mensch seit je eine sehr engstirnige, provinzielle Meinung gehabt. Dafür ist unser persönliches, überaus starkes Existenzbewußtsein verantwortlich. Die Summe unserer Sinneseindrücke, die laufend in unserem Gehirn verarbeitet werden, sind so stark auf unseren Körper konzentriert, daß jeder Mensch die zwingende Überzeugung hat, daß er das Zentrum des Universums sei. So hat die Menschheit seit Jahrtausenden geglaubt, daß auch die Erde, das heißt die Welt, in der Mitte stünde und etwas Einmaliges sein müsse. Die punktförmigen Lichter, die man des Nachts am Himmel sehen kann, wurden ganz naiv gedeutet: als winzige Löcher in der Himmelskuppel, durch welche das Urfeuer hindurchschimmerte. Der Sternenhimmel war für die Menschen seit je ein primitives Planetarium, und keinem wäre es eingefallen, die eigene "Welt" als eine unter vielen anderen zu begreifen. Dazu fehlte einfach das Abstrak-

Diese provinzielle Psychologie ist auch der Grund dafür, weshalb ein langjähriger Streit entstand, als vor vierhundert Jahren Kopernikus die Erde aus dem Zentrum des Universums herausriß und die Sonne an diese Stelle setzte. Die Kirche mischte sich ein, und das Problem der kosmischen Einordnung der Erde wurde zu einem bedeutenden geistigen Problem, über das wir uns

heute keine Vorstellung mehr machen kön-nen. Es ist für den Menschen typisch, daß er sich darüber so erregte - obwohl sich am Ablauf unseres täglichen Lebens ja überhaupt nichts änderte, ob die Erde um die Sonne kreist oder umgekehrt.

Dann im vorigen Jahrhundert öffnete sich der Himmel. Die seherische Vision eines Giordano Bruno wurde bestätigt: die Sterne am Himmel sind selbstherrliche Sonnen, so hell, so groß und mächtig wie unser eigenes Zentralgestirn. Könnten sie dann nicht auch Herrinnen von Planetensystemen sein?

Darüber konnte man nur spekulieren, denn es war völlig hoffnungslos, mit Fernrohren der klassischen Optik Planeten fremder Sonnen zu erspähen. Dazu sind die Sterne, diese fremden Sonnen, viel zu weit entfernt, und es ist völlig unmöglich, über diese Abstände hinweg etwa die winzigen Lichtpünktchen von Planeten fremder Sonnen auszumachen

So konnten bisher die Astronomen nur darüber nachdenken, ob unsere Schwestersonnen im Weltall vielleicht auch Planeten besitzen. Der einzige logische Weg bei diesen Spekulationen bot sich darin, die Natur unseres eigenen Planetensystems zu erforschen und sich über dessen Entstehungsweise Gedanken zu machen. So konnte man nur abschätzen, wie wahrscheinlich es wäre, daß diese Ereignisse der Planetenentstehung auch bei anderen Sternen vorkämen.

Anfang unseres Jahrhunderts sah es damit sehr schlecht aus. Jahrzehntelang hielt man sich an die Vorstellungen, die der englische Astronom Sir James Jeans über die Entstehung des Planetensystems entwickelt hatte: Die Sterne sind riesige Gaskugeln mit so gewaltiger Masse, daß sie alle Materie in ihrer Umgebung mit ihrer großen Anziehungskraft an sich reißen.

Jeans stellte die Hypothese auf, daß vor Milliarden von Jahren unsere Sonne bei ihrer Bewegung durch die Milchstraßenräume ganz nahe an einem anderen Stern vorbeizog, der sie bei dieser Begegnung fast streifte. Nur so war es möglich, daß riesige Gasschwaden aus der Sonne herausgezogen wurden, welche sich dann zu den Planeten

verdichteten. Nun sind die Sterne so weit voneinander entfernt, daß ein solcher naher Vorübergang zweier Sterne überaus unwahrscheinlich ist. Man hat errechnet, daß sich so etwas im Leben einer Milchstraße wohl nur ein einziges Mal ereignen kann. Das war dann das betrübliche Ergebnis der Hypothese von Jeans: vermutlich gabe es in unserer Milchstraße nur zwei Planetensysteme: das unserer eigenen Sonne und vielleicht ein zweites jener fremden Sonne, welche unsere Sonne einst streifte.

Im Jahre 1943 ist die Hypothese von Jeans gestorben", als der deutsche Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker eine völlig neue, geniale Idee entwickelte. Nach seinen Vorstellungen bilden sich automatisch bei der Entstehung einer Sonne riesige Wirbel von Gas- und Staubmassen, die als flache Schei-be die Sonne umkreisen. Daraus entstehen dann die Planeten. Das völlig Neue an diesen Vorstellungen ist die Tatsache, daß bei der Entstehung einer Sonne gleichzeitig und automatisch auch Pianeten geboren werden. Der amerikanische Astronom Gerald Kuiper hat diese Hypothese noch verfeinert, so daß seit gut 40 Jahren die Astronomen der einhelligen Meinung sind, daß Planetensysteme fremder Sterne nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel sein müßten. Nur nachweisen konnte man das nicht - bis jetzt.

Heute wissen wir, daß wir recht gehabt haben: es gibt noch andere Planetensysteme und damit auch die Möglichkeit des Lebens im Weltraum. Wir haben bestimmt Brüder

Der Infrarotsatellit hat in der Umgebung der Wega "kühlere" Materie nachgewiesen, wobei natürlich nicht gesagt werden kann, ob diese Materie bereits Planeten gebildet hat oder ob sie noch in der Form von Staubund Gaswolken existiert. Das ist für unser Problem aber auch gar nicht wichtig. Sensa tionell ist die Entdeckung, daß nun endlich in der Umgebung eines Nachbarsterns kühle Materie nachgewiesen wurde, die sich zur Bildung oder sogar für die Existenz von Planeten eignet. Für jeden Astronomen eine überaus erfreuliche und tröstliche Erkennt-

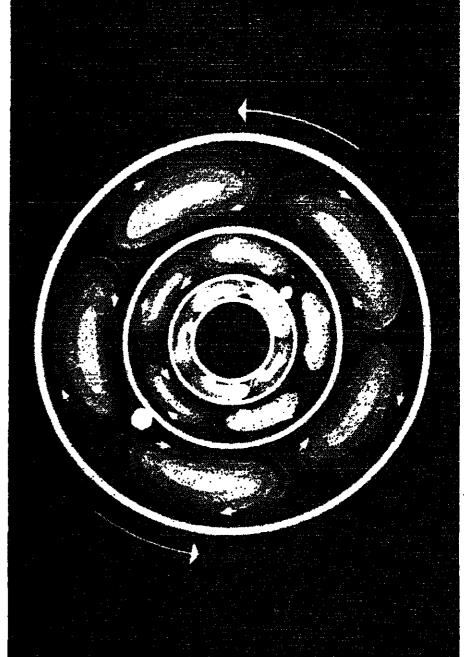

Usser Planetensystem ist nach den Vorstellungen des Physikers von Weizsäcker vor etwa 4,3 Milliarden Jahren in den letzten Phasen der Entstehung unserer Sonne ebenfalls entstanden. Staub- und Gasmassen haben ein regelmäßiges System von Wirbeln gebildet, das dann mit typischen Bewegungsströmen die Planetenbildung ermöglichte. Das ist auch der Grund für die Geometrie der Planetenbahnen.

## Stereobilder ohne Brille erfüllen Fotografentraum

Neue Kamera ermöglicht verkleinerte Abbildung der Natur

er Mensch sieht die Welt mit seinen beiden Augen räumlich, ein Foto dagegen zeigt sie nur zweidimensional, ohne ihre Tiefenausdehnung. 3D-Fotos zu machen, ist technisch keine Schwierigkeit, und entsprechende Verfahren sind schon aus der Anfangszeit der Fotografie bekannt. Aber um diese Fotos, die aus je einem Bildpaar bestehen, räumlich sehen zu können, bedarf es spezieller Hilfsmittel: Stereoskope mit Linsen, Prismen oder Spiegeln. Ein 3D-Foto, das ohne Zusatzgeräte alle drei Dimensionen sichtbar werden läßt, ist seit langem vieler Fotografen Traum - und seit

Mit einem Auge kann man nicht räumlich sehen. Die scheinbare Tiefe ist nur eine Illusion, der das Gehirn erliegt, weil es die Gesetze der Perspektive gelernt hat: Was nah ist, ist groß, was weit ist, ist klein (und umgekehrt). Erst mit zwei Augen, die die Wirklichkeit von unterschiedlichen Standpunkten aus und darum mit unterschiedlicher Perspektive sehen, entsteht ein echter räumlicher Eindruck. Das läßt sich mit einem einfachen Experiment klar vor Augen führen. Betrachtet man den Daumen der ausgestreckten Hand vor einem beliebigen Hintergrund mit nur einem Auge, dann verdeckt der Daumen irgendein Detail. Kneift man dieses Auge zu und fixiert den Daumen mit dem anderen Auge, verdeckt er ein anderes Detail des Hintergrundes. Wechselt man schnell zwischen dem linken und dem rechten Auge, scheint der Daumen hin und her zu springen. Bleiben beide Augen offen, verarbeitet das Gehirn die unterschiedlichen Seheindrücke zu einem räumlichen

Entscheidend für das dreidimensionale (=stereoskopische) Sehen ist also, daß jedes Auge ein geringfügig verschiedenes Bild sieht, wie es zwei um etwa 65 Millimeter versetzten Standpunkten entspricht. Macht man beispielsweise mit einer ganz normalen Kamera nacheinander zwei Aufnahmen von einem unbewegten Motiv und versetzt dazwischen die Kamera um diesen Abstand seitlich, und sorgt man durch die Anordnung der Bilder und Hilfsmittel wie Linsen, Prismen oder Spiegel dafür, daß das linke Auge nur das vom linken Standpunkt und das rechte Auge nur das vom rechten Standpunkt aus aufgenommene Bild sieht, dann stellt sich wieder die räumliche Tiefe wie beim Betrachten der Wirklichkeit ein. Das entscheidende Problem und letztlich das Hindernis, weshalb die Stereofotografie sich nicht durchsetzen konnte, ist das zum Betrachten der Bilder nötige Zubehör. Auch billige Lösungen mit den sogenannten Anaglyphenbildern (Rot-Grün-Druck eines Schwarzweißbildes und Betrachtung mit einer Rot-Grün-Brille) konnten daran nichts Ein Durchbruch könnte der Erfindung

zweier amerikanischer Wissenschaftler. Nims und Lo, gelingen: Ihre Kamera mit vier nebeneinanderliegenden Objektiven erzeugt zunächst vier konventionelle Aufnahmen, die um jeweils 18 Millimeter seitlich versetzt sind und von einem Spezialprinter (automatisches Vergrößerungsgerät) so ineinander verzahnt werden, daß sie bei Betrachtung mit bloßem Auge ein dreidimensionales Bild liefern. Der Trick liegt darin, daß das Fotopapier mit einer Linsenrasterfolie beschichtet ist, durch welche das ein-fallende und das reflektierte Licht so gebrochen werden, daß jedes der beiden Augen des Betrachters nur eines der vier ineinander verschachtelten Bilder sieht. Im Prinzip genügten dazu schon zwei Aufnahmen. Doch dann wäre der Betrachter auf einen sehr eng begrenzten Betrachtungsabstand festgelegt und müßte sich genau vor der Mitte des Bildes befinden. Die vier Aufnahmen jedoch gestatten einen kleinen Spielraum, ohne daß bei leichter Bewegung des Kopfes das Bild zu flimmern beginnt. Farbbilder können derzeit nach diesem "Nimslo"-Verfahren im Format 9 mal 12 Zentimeter bis 20 mal 25 Zentimeter hergestellt werden. Die räumliche Tiefe scheint sich bei dieser Bildgröße einige Zentimeter weit hinter die Papierebene zu erstrecken, was völlig ausreicht, da das Bild ja eine verkleinerte Abbildung der Natur darstellt. Der Clou für den Fotoamateur: Die neue Kamera kostet nur etwa 400 DM, und es kann normaler Farbfilm für Papierbilder verwendet werden. Die Kamera arbeitet vollautomatisch; es muß also nichts eingestellt werden, so daß auch Anfänger auf Anhieb damit



ensionale Kamera hat in Ihrem komplexen Aufbau vier Objektive, die verkleinerte Abbildung der Natur bei Verwendung eines Norma

## Warum mangelt es an Fachkräften für die Hochtechnologie der Zukunft?

s ist paradox: In fast allen Ländern der Welt herrscht Arbeitslosigkeit, Agleichzeitig aber ein Mangel an Wissenschaftlern, Technikern und Facharbeitern. Soeben droht der amerikanische Industrieverband AEA - American Electronics Association - einen Mangel an Ingenieuren der Elektrotechnik und für die Datenverarbeitung an. Bis 1985 fehlen allein in den Vereinigten Staaten mehr als 113 500 Fachkräfte. Das bedeutet, daß in den nächsten zwei Jahren jährlich 23 000 Stellen nicht besetzt werden können.

Auf einer Pressekonferenz anläßlich der diesjährigen Hannover-Messe stellte de Vertriebsleiter einer namhaften Roboterfirma fest, daß allein in Europa zur Entwicklung einer neuen, billigeren Roboter-Generation mehr als 72 000 Fachkräfte, Entwickler, Ingenieure und Facharbeiter

Gleiches gilt für die technischen Bereiche wie Computer-Programmierung, biologisch-chemische Verfahrenstechnik oder Kommunikations- und Nachrichtentechnik. Hinter diesen expansiven Techniken stehen Märkte, die weltweite Absatzchancen in Milliardengröße vorweisen können. So entwickeln zum Beispiel Elektronik- und Computer-Firmen zusammen Komponenten, um die menschliche Sprache in der Datenverarbeitung nutzen zu können. Die entwicklungstechnischen Vorteile sind so groß, daß man ihren Wert heute nicht in Zahlen anzugeben wagt. Vorsichtige Schätzungen sprechen jedoch von Zuwachsraten allein für derartige Bauteile von jährlich mehr als 70 Prozent pro Jahr. Das heißt, es besteht ein dringender Bedarf. Nicht minder expansiv sind bio- und gentechnische Bereiche.

Hier erhofft sich die Chemie- und Pharma-Industrie Milliardenumsätze mit neuen, kostengünstiger herzustellenden Produkten für Medizin, Landwirtschaft und sogar im Umweltschutz. Um allerdings die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der letzten Jahre umzusetzen, fehlen hierzulande mindestens 12 000 Bio-Ingenieure. Und selbst in den mehr maschinenbauli-

chen Bereichen - wie bei Bearbeitungsmaschinen mit Plasma-Techniken - besteht ein Bedarf, der in wenigen Jahren die Milliardengrenze überschreiten könnte. Das sind alles Gebiete, die Zuwachsraten über 50 Prozent jährlich ausweisen. Gebiete also, die neben einer Sicherheit des Arbeitsplatzes auch ein enorm hohes Entwicklungspotential besitzen.

Für den Informierten sind diese Beispiele jedoch nur die Spitzen einer großen Anzahl von auf uns zuschwimmenden Eisbergen. Man muß daher tatsächlich fragen. warum diese außerordentlichen Möglichkeiten nicht genutzt werden. Warum mangelt es an Fachkräften in den wirklich expansiven Bereichen unserer modernen Technik?

Es gibt ein ganzes Bündel möglicher Antworten. Verbände verweisen auf die Hochschulen. Hier werde das Angebot beispielsweise für Elektrotechniker unzureichend genutzt. Die Hochschullehrer werfen den Schulen eine ungenügende Ausbildung speziell in den naturwissenschaftlichen Fachern vor: Wer ohne Grundkenntnisse der Mathematik studieren will, scheitert leicht. Das Karussell dreht sich über Vorwürfe an die Grundschulen schnell zur Bildungspolitik weiter.

Das wirkliche Problem liegt aller Wahrscheinlichkeit tiefer: Einen Fingerzeig gibt

schaftlich-technischen Entwicklung innerhalb der letzten zweihundert Jahre. Sie stammt von N. Kondratiew, der sie schon 1925 aufstellte. Danach kommt es zu sinusartigen Auf- und Abschwüngen in den Industrienationen mit Perioden von 50 bis 55 Jahren. Auf den Höhepunkten dieser konjunkturartigen Wellen dominiert dann jeweils eine neue technische Errungenschaft. Jetzt stünde uns danach der fünfte Wellenkamm mit dem Mikroprozessor bevor. Ihm würde die Biotechnik folgen. Viele Ergebnisse wissenschaftlicher Grundlagenarbeiten scheinen Kondratiews Hypothesen zu untermauern.

zum Beispiel eine Theorie zur wissen-

Das zeigt aber auch, daß man sich nicht mit zukünftigen Entwicklungen auseinandersetzen kann, wenn man zuwenig darüber weiß; ein Informationsmangel also. Dabei sind wir heute sogar stolz, ein Informationsangebot zur Verfügung zu haben, wie es in keiner Zeit früher existierte. "Information" wird sogar als wichtigster industrieller Rohstoff" bezeichnet. Man nutzt ihn jedoch entweder nicht erschöpfend - oder die Informationen sind unge

Das geschilderte "Mangel-Syndrom" hat demgegenüber auch noch einen anderen Aspekt: Die Anforderungen an einen kommenden Roboter-Techniker beispielsweise reichen weit über die Ausbildung als Maschinenbau-Ingenieur hinaus. Elektronik, Computertechnik und Informatik sind schon gefordertes Basiswissen. Beim Biotechniker ist es ähnlich. Hier gehören noch Biologie, Chemie und Physik dazu. Förderprogramme verpuffen in ihrer Wirkung, wenn es nicht gelingt, die Eigeninitiative zu wecken.

ARNO NÖLDECHEN

#### Wachs aus der Wüste statt aus dem Meer Nutzpflanze aus Mexiko kann Öl von bedrohten Pottwalen für Kosmetika ersetzen

Valrat – ein von der verarbeitenden Industrie begehrtes Naturprodukt wird immer knapper. Es findet als Rohstoff vielfältige Verwendung in der Kosmetikindustrie und für technisch hochbelastbare Schmiermittel. Am 24. Juli ist im englischen Seebad Brighton die Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission zu Ende gegangen. Die Kommission hat

beschlossen, die bisher gültige Fangquote von 12 000 Tieren um 2000 auf 10 000 für das kommende Jahr zu senken. Vom beinahe völlig geschützten Pottwal (Physeter catodon) dürfen nur noch 400 Exemplare von Japan gefangen werden. Seit langem ist ein anderer Naturstoff be-

kannt, der das Walrat zufriedenstellend ersetzen kann, teilweise sogar Vorteile bietet. Es ist das "Jojoba-Öl", Reservestoff in den Samen der Jojoba-Pflanze (Simmondsia californica), ein zur Familie der Buchsbaumgewächse zählender immergrüner Strauch, Bewohner der Wüsten im Südwesten der USA und im Nordwesten Mexikos.

Das Walrat bildet im Kopf der Pottwale ein "Walratkissen" genanntes Organ, das dem Tier ungewöhnliche Leistungen ermöglicht. Auch einige andere - aber wesentlich kleinere – Arten aus der Familie der Zahnwale (Odontoceti) besitzen ein solches Organ. Der Pottwal als größter Vertreter der Zahnwale ernährt sich zum größten Teil von Tintenfischen (Cephalopoden), die sich oft in großen Meerestiefen aufhalten. Tauchtiefen von 1000 Metern ohne übermäßigen Kraftaufwand zu erreichen – und auch wieder aufzutauchen - bewerkstelligt der Wal, indem er durch aktive Steuerung Temperaturänderungen im Walratkissen herbeiführt, die die Dichte des Walrats ändern, so daß die physikalische Dichte seines Gesamtkörpers der jeweiligen Dichte des Wassers angepaßt wird. Das Walrat kann bei geringfügiger Temperaturänderung schlagartig auskristal-

Joioba-Öl und Walrat sind Wachse von chemisch fast gleicher Zusammensetzung. In beiden Produkten sind Fettsäuren mit einer Kettenlänge von 18 bis 22 Kohlenstoffatomen mit langkettigen Alkoholen von 18 bis 22 Kohlenstoffatomen zu Wachs verestert. Unterschiede gibt es bei vorhandenen Begleitstoffen, die vom erwünschten Wachs getrennt werden müssen. Hier ist Jojoba-Öl dem Walrat überlegen.

Wegen seiner ungewöhnlichen Eigenschaft, Wachs als Reservestoff in seine Samen einzulagern, war Jojoba schon lange aufgefallen. Denn alle anderen bekannten Blütenpflanzen benutzen dazu Stärke, Fette oder Eiweiße, einen der drei Stoffe meist in bevorzugter Menge. So werden Erdnüsse und Sonnenblumenkerne als Fett- oder Öllieferanten, die Getreidesorten als Stärkelie-

feranten und Sojabohnen als Lieferanten hochwertigen Eiweißes seit langem genutzt. Seit drei Jahrzehnten wird international an der Züchtung und am kulturmäßigen Anbau von Jojoba gearbeitet; besonders engagiert sind dabei amerikanische Universitäten und die israelische Ben-Gurion-Universität. Im letzten Jahr ist in den USA die erste Ernte aus Jojoba-Plantagen eingefahren worden, mit einem Ertrag von ca. 10 Zentnern Früchten pro Hektar. In den Jahren zuvor bestand das gesamte Erntegut aus Samen, die von den wild wachsenden Pilanzen abgesammelt worden waren.

Da ein erlegter mittelgroßer Pottwal etwa Tonnen Walrat liefert, erscheint ein Fruchtertrag von 10 Zentnern nicht viel (50 bis 60 Prozent des Fruchtgewichts sind Wachse). Wale aber werden von Jahr zu Jahr weniger verfligbar werden, und durch weitere Anstrengungen bei der Züchtung und Kultivierung von Jojoba sollte eine Ertragssteigerung möglich sein.

Die Pflanze wird nach Schätzungen einhundert bis zweihundert Jahre alt und ist als Wüstenbewohner außerordentlich genügsam und kommt mit schlechten Böden aus. Diese Eigenschaften machen sie bei einem steigenden Bedarf an Wachsen zu einer Nutzpflanze, die künftig noch größere Bedeutung erlangen wird.

RUDOLF LATTAUER





withing the confidence

## Der Abstieg von Bismarck zu Bülow

Michael Stürmers bildreiche Darstellung des deutschen Kaiserreichs von 1871 bis 1918

e weiter sich das Reich von 1871 zeitlich entfernt, desto mehr rückt es in den Schatten seines Untergangs. Schrieben die Historiker des Zeitalters Bismarcks noch ganz unter dem Eindruck, die deutsche Geschichte habe einen Endpunkt erreicht, fällt es den Nachfahren von 1918, 1933 und 1945 schwer, Lichtblicke im Vergangenen zu finden und unter Endpunkt nicht etwas völlig anderes zu verstehen als die Zeitgenossen der Schlacht von Sedan oder der Kaiserproklamation in Versailles. Am leichtesten fällt es dann, für die Vorväter Sündenregister aufzustellen und Schuld und Schuldige festzunageln, da man selbst a viel besser gewußt hätte, wie man Verhängnis und Unheil hätte vermeiden kön-

Dem von Michael Stirmer vorgelegten Buch, das eine bemerkenswerte Leistung darstellt, kann man diesen Vorwurf nicht machen. Er geht dem "ruhelosen" Reich mit einem ebenso ruhelosen, zuweilen fast fie-berhaften Spürsinn nach. War der Untergang des Reiches durch seine von Anfang an vorhandenen Strukturmängel schon vorprogrammiert oder sind es die fundamentalen Fehler seiner Führung gewesen, die die Katastrophe herbeigeführt haben? Oder war es einfach die Unmöglichkeit, in der Mitte Eu-ropas, die jahrhundertelang die Funktionen eines Machtausgleichszentrums in Europa ausübte, ein Machtballungszentrum mit la tentem oder offenem Hegemonieanspruch zu schaffen? Stürmer vermeidet dazu einseitige, manchmal auch eindeutige Stellung-nahmen, aber an seiner Grundposition ist nicht zu zweifeln: Er stellt die Frage nach dem deutschen Nationalstaat, seiner Entstehung und seiner Entwicklung unter dem Gesichtspunkt der Bedingungen seines Scheiterns\*.

Zu diesen gehören sowohl strukturelle wie historisch-personelle Faktoren: die Gleichzeitigkeit der politisch-staatlichen Machtbildung und die Ausbildung einer expansiven Industriekultur; die Fehlsteuerung der politischen Führungsauslese und das Auftreten das Verhängnis fast unvermeidlich machender Leitfiguren wie Bernhard von Bülow und Alfred Tirpitz; schließlich die Ungunst einer in die Mitte gestellten Macht, die ihre Sicherheit nur gewährleistet sah, wenn sie zu einer hegemonialen Position aufgestiegen war.

Stürmers Buch versucht ohne jede schulmäßige Schablone, in einer gleitenden Methode die Gesamtheit jeder einzelnen Phase zu erfassen, ein Verfahren, das oft in Win-deseile von der Analyse gesellschaftlicher Vorgange zu den außenpolitischen Ent-scheidungen führt und umgekehrt von Mächtebeziehungen zu Massenverhalten. Dies ist ein imponierender, im ganzen Buch durchgehaltener Grundzug, der ein stupendes Maß von Einzelfakten zueinander in Beziehung setzt und den Leser in die Lage versetzt, sich den Impressionen eines "Totalbilds" der Geschichte hinzugeben. Dabei werden die Positionen nicht ver-

wischt, die für den Verfasser auch im histo-

rischen Detail maßgeblich sind. Es sind u. a. folgende: An erster Stelle steht auch zeitlich die Bismarcksche Ära, deren Staatsräson als "konservative Utopie" bezeichnet wird, an anderer Stelle schou etwas positiver als "schöpferische Antirevolution", jedenfalls als eine Form politischer Kultur – ein vom Verfasser vielverwendeter Ausdruck! - die in der Vergangenheit wurzelt, indessen Zukunftsentwürfe einschließt. Daß die Zukunftsorientierung nicht übersehen werden darf, wird klar formuliert: Die meisten Elemente der politischen Kultur des Deutschen Reiches hielten im Vergleich mit Westeuropa durchaus stand. Der Mangel eines "ein-heitstiftenden Formprinzipa" (S. 118), den so viele Betrachter des Bismarckstaates bemerkten, habe auch die Chance des Ausgleichs und der Entwicklung enthalten.

Mit Recht wird z. B. darauf verwiesen, daß die staatsbezogene Sozialpolitik von den Briten als Vorbild studiert worden sei. Eben diese Sozialpolitik, die als "innere Absicherung der deutschen Machtstellung" interpretiert wird, sollte dem Machtstaat in der Mitte die stabilste Sozialverfassung Europas

Michael Stürmer:
Das ruhelose Reich /
Deutschland 1866-1918

Die Deutschen und ihre Nation, Bd. 3. Severin und Siedler, Berlin, 450 S., mit 280

geben. Wenn Stürmer daraus den Schluß zieht, daß im Kaiserreich nicht das Trennende überwog, sondern das Verbindende und das gemeinsame Grundmuster tiefgreifender, seit Generationen eingeübter Sozialdisziplin stärker durchscheine als der Dissens, so ist er ferne davon, das Kaiserreich zu idealisieren. Vielmehr sieht er seine Bruch-stellen sehr genau und erklärt geradezu den Staatsstreich, der nie stattgefunden hat, "zu den effektiven Elementen der deutschen Verfassung". Das scheint mir nun eine Zuspitzung nach der anderen Seite, die sich weder formal-verfassungsrechtlich noch auch politisch halten läßt.

Bismarcks Plädoyer für die Möglichkeit eines Rechts zur Auflösung des Bundes der Fürsten, auf dem die Reichsgründung beru-he, war schon in den 80er Jahren anachronistisch, nachdem die demokratische Komponente des Reichsstaats zusehends an Gewicht hinzugewonnen hatte, was auch an der Stellung des Reichstags erkennbar wurde. Nach der Jahrhundertwende nennt Stürmer selbst als neue Basis des nachliberalen Reichs den "Massenkonsens in der Industriegesellschaft", der sich "aus Marschtritt und Wir-Gefühl, aus organisierten Interes sen, aus Suche nach Sinn in einer säkularisierten Welt und dem Bedürfnis nach neuer Führung, wo die alte geschwächt war, aus Charisma, plebiszitärer Demokratie und Massengefolgschaft" zusammensetzte.

Kin zweiter fundamentaler Punkt der Stürmerschen Deutung ist die Aufhebung des ja tatsächlich obsolet gewordenen Streits um den Primat der Außen- oder der

Innenpolitik Weder die These vom Primat der Außenpolitik noch die Antithese von dem Primat der inneren läßt sich aufrechter halten, beide sind höchstens Kennzeichnungen bestimmter historischer Situationen. Der Verfasser nennt sie beide "Denkhilfen und Konstrukte, deren Nutzen in der Analyse liegt". Ihr Wirklichkeitscharakter wurde aber durch "die Verflechtung von wirtschaftlichem Wachstum, politischem Kon-sens und europäischer Machtstellung dementiert", das heißt wohl widerlegt.

Aber ließ sich überhaupt Innen- und Au-Benpolitik zusammenführen, industrielles Wachstum als dynamischer Motor deutscher Nationalpolitik und europäisches Gleichgewicht verbinden? Vergrößerte nicht der innere Druck mit jedem Tag die äußere Ge-fahr? "Dann aber war die Partie verfahren, und Politik mußte sie früher oder später umwerfen, dann aber blieb allein Selbstbeschränkung des Machtstaats oder aber Sprengung des europäischen Mächtesystems." Um auf diesem schmalen Grat zu wandeln, ohne das Risiko des Absturzes eingehen zu müssen, hätte es einer Führungselite bedurft, über die die Deutschen. wenige Jahrzehnte nach der Entstehung des Reiches, ohne in Generationen eingewachsene Institutionen, bar aller weltpolitischen Erfahrung und nur mit der Tradition der Kahinettspolitik ausgestattet, nicht verfüg-

Hier liegt das Kernproblem der deutschen Politik, das noch sehr genauer Analyse be-darf, bevor endgültige Urteile gefällt werden können. Stürmer ist ein Autor der raschen. oft überraschenden und faszinierenden Einfälle, er denkt mehr assoziativ als analytisch. Er ruft starke Impressionen hervor, die auf Synthesen beruhen, die erst noch geschaffen werden müssen.

Seine Sache ist es nicht, die Dinge auf starre Begriffe zu bringen, es geht im weniger um die Ermittlung von Kausalitäten als um die Aufzeigung von Verflechtungen und Wirkungszusammenhängen. Die nüchterne Prosa der analytischen Historie ist ihm ebenso fremo wie der simple Erzählstil des historischen Positivismus. Er denkt und schreibt nur in Bezügen und spricht, wo immer er es für möglich hält, in Metaphern.

So wird Wallots Reichtstagsbau Symbol der Randstellung des Parlaments innerhalb der Reichsverfassung, der Untergang der Titanic Symbol für die Überhebung und die Katastrophe der Europäer. Das mag als Einzelheit noch hingehen, aber zuweilen möch-te man dem Verfasser den Rat geben, die Sprache nicht zum Ärgernis werden zu lassen. Ein so begabter Antor wie Stürmer sollte seine Fähigkeiten nicht durch Manierismus gefährden, sondern das Richtige, was er zu bieten hat, einfach sagen.

Daß er das Zeug zum Historiker hat, hat er durch dieses Buch bewiesen, das unter den Darstellungen des Kaiserreiches am wenigsten durch Voreingenommenheiten und ideologische Scheuklappen belastet ist, sondern in die Dimension des Tragischen hin-THEODOR SCHIEDER



Auf seiner Yacht "Hohenzollern" ließ sich Kalser Wilhelm II. mit seinen drei Enkeln fotografieren (kieines Bild)

## Von Luxus und Abenteuer

as sind vielleicht etwas abwegige Geoiete - die Luxusyachten oder die Postflieger. Aber das eine war (und ist) nun einmal Luxus und Duft der großen weiten Welt, einer verschlossenen Welt zudem, das andere wiederum war (und ist) pures Abenteuer. Und von beiden muß man sagen, daß der Time-Life-Verlag (Amsterdam), der zu diesen Themen Bücher herausgebracht hat, nicht nur in Bildern zu schwelen versteht, sondern auch in Anekdoten.

Nehmen wir "Die Luxusyachten" von John Rousmaniere (176 S., 44 Mark). Es beginnt mit dem Bild einer Kabine, in die man sich hineinverzaubern möchte, auf der Invincible". 1893 für den Diplomaten und, natürlich. Millionär Herbert G. Squiers gebaut. Es folgen Bilder von Cornelius Vanderbilts "North Star", die 1853 Unruhe unter den österreichischen Behörden in Italien verursachte - sie verdächtigten die Yacht, Aufrührer zu befördern. "Es ging über das Vorstellungsvermögen der Österreicher, daß ein solches Schiff das schwimmende Heim eines amerikanischen Kaufmannes ist". Als Vanderbilt heimkam, fand er, daß zwei seiner Partner sich allzu selbständig gemacht hatten. Er schrieb ihnen: Meine Herren. Sie haben versucht, mich zu betrügen. Ich werde Sie nicht verklagen, denn das Gesetz arbeitet zu langsam. Ich werde Sie vernichten. C. V." Und so geschah es.

Oder nehmen wir "Die Postflieger" von Donald Dale Jackson, ebenso schick in Kunstleder gebunden, ebenso reich bebildert (176 S., 44 Mark). Diese Menschen riskierten ihr Leben in ihren frühen Kisten bei jedem Flug, beispielsweise auf der "Höllentour" über Amerikas Alleghenys, aber "keiner von ihnen dachte je daran, daß er an die Reihe kommen könnte", berichtete Charles Gates von der Postverwaltung. "Sie durften einfach nicht daran denken, denn wenn sie es getan hätten, wären sie sofort ausgestiegen." Da war u. a. James D. Hill, ein unbesungener Held, der auf dem Flug von Bellefonte nach New York in dichten Nebel geriet. Er erinnerte sich, daß er auf dem Abschnitt nach Sunbury im Susquehanna-Tal für gewöhnlich anderthalb Zigarren rauchte. So zündete er eine an, dann die andere, und als die zweite halb aufgeraucht war, leitete er blind den Sinkflug ein - und landete wohlbehalten in Sunbury.

Eine herrliche Sammlung von Bildern, alt und neu, enthält Jochen Brenneckes "Geschichte der Schiffahrt" (Sigloch Edition über Stürtz Verlag, Würzburg, 486 S., 95 Mark). Sie faßt die Geschichte der Seefahrt und der Entdeckungen zusammen und erläutert auch den Bau der Schiffe und der wichtigsten nautischen Geräte. Oder, falls es einer altertümlich haben möchte: da gibt es einen prächtigen Band "Zur See", herausgegeben von Vize-Admiral z. D. von Henk, mit Illustrationen von Professor Anton v. Werner (von dem man immer nur das Krönungsbild aus Versailles zu sehen bekommt!) und den Herrer. Marinemaler Niethe, Marinemaler Lindner, Maler Krickel und anderen. Gerade eben neuerschienen - nein, faksimiliert wiedererschienen (Gerstenberg Verlag, 417 S., 122 Mark). "Ruder gebrochen! Der Kopf abgedreht! Himmeldonnerwetter! Und da Brandung rechts voraus!' Keine Rettung mehr! Keine?... In aller Teufel Namen denn! Dort scheint etwas Vorland, an einzelnen Felshaufen erkennbar. Platt vorm Sturm auf die Felsen losgehalten" - so schreibt man heute keine Bücher mehr, aber man liest es immer wieder gern. Noch dazu mit den packenden Bildern der alten Marinemaler. Das war eine Freude für jeden Jungen 1895, als es erstmals erschien. - es

mag manchen Jungen (wer weiß, auch Mäd-chen?) heute eine Freude bereiten. ENNO v. LOEWENSTERN

## Eine Frau will ein Kind – oder auch nicht

Intellekt kontra Gefühl: – Lidia Raveras stille Abkehr von den gellügelten Schweinen

kannt als Mitautorin der Satire "Schweine mit Flügeln". 1979 wurde ihr Roman "Die Zeit totschlagen" (über Probleme der 68er Generation) veröffentlicht. Im vorliegenden Buch identifiziert sie sich mit einer jungen Frau, die ein Kind haben

Der Niederschrift - in monologischer Form - liegen persönliche Erlebnisse zugrunde. Zunächst erklärt sie zehn Gebote für sich verbindlich. Darunter: "Ich verleugne meine Mutter, hasse jeglichen Verzicht -habe keine Heimatstadt, keine Traditionen, keine moralischen Regeln – Disziplin und Autorität lehne ich ab." Sie ist Journalistin, arbeitet gern. Traurigkeit Unzufriedenheit sind Intermezzi. Plötzlich, sie hätte es nie für möglich gehalten, wünscht sie sich ein

Als Phantom gewinnt dies Kind gespen-stisches Eigenleben, geistert fortan in ihren Alltag hinein. Sie betrachtet es, spricht zu ihm, füttert es. Dennoch ist die junge Frau keineswegs gewillt, das Trugbild ins Leben zu rufen. Dramatische Auseinandersetzungen spielen sich in ihrem Inneren ab. Ebenso scharfsinnig wie anrührend ernsthaft, auch ironisch, nüchtern, sachlich und explosiv führt sie gegen den Kinderwunsch sämtliche verfügbaren Argumente ins Feld. Als sie überzeugt ist, sich von ihrem Traum- heiten aufzunehmen, sich so zu verhalten

idia Ravera, eine Turinerin, wurde be- kind, dem "Gespenst", endgültig befreit zu "wie vor dem Kind". Ihre Clique will ihr kannt als Mitautorin der Satire haben, stellt sie fest, daß sie schwanger behilflich sein "Endlich gehörst du wieder wurde.

> Die innere Auseinandersetzung wird fortgeführt, und zwar erbarmungslos. Als widerlich empfindet sie die körperliche Veränderung. Da sie sich gern anderen mitteilt, wird ihr Zustand zum Gesprächsstoff bei Freunden und Bekannten. Diese geben ihr zu verstehen: "Bist du denn so heruntergekom-

Lidia Ravera:

Mein liebes Kind Roman. Aus dem Italienischen von Anto-nio Avella. Münchner Edition, Schnee-kluth. 156 S., 28 Mark.

men, daß du unbedingt ein Kind brauchst?" Eine Abtreibung sei doch kein Problem, meinen sie. Was heißt hier Problem, denkt die junge Frau, es geht um ein Kind; ich möchte mich ihm nicht verweigern. Ihr Partner, der Vater des werdenden Kindes, übt sich in der Rolle des mitfühlenden Zuhörers. Was soll er auch anders tun? Er will das Kind, getraut sich aber nicht so recht mit der Sprache heraus.

Im vierten Monat erleidet die Frau eine Fehlgeburt. Sie versucht, frühere Gewohn-

zu uns." Doch die Frau spürt, das geht nicht mehr. Ureigene Erfahrung, ihre menschliche Entwicklung trennt sie von der Gruppe. In der jungen Frau setzt sich der Gedanke fest, daß es etwas Bleibendes in ihrem Leben geben solle. Etwas, das alles Geschwätz in Knautschsesseln vergessen läßt. Bewußt entscheidet sich das Paar noch einmal für

Selbstverständlich soll ein gesundes Kind das Licht der Welt erblicken. Medizinische Wälzer werden gelesen, Mutter-Kind-Kurse besucht. Man könnte sagen, trotz allem wird das Kind komplikationslos geboren. Doch das Neugeborene ist ihr fremd. Noch einmal wehrt sich ihre – von ihr nie bemerkt – manipulierte Psyche. Dann erst kann sie unbeschwerte Frau sein, die ein Kind geboren hat, das sie wollte. Angst um das winzige Wesen verfolgt sie. Geradezu erschüttert erkennt sie, ihr Kind muß beschützt werden. Von wem sonst als von ihr. Dem Kind sagt sie: "Du brauchst weder schön noch intelligent zu sein – schlaf also, du brauchst keine Angst zu haben."

Lidia Ravera gelang eine unwiderstehliche Niederschrift über den ältesten Konflikt der Menschheit schlechthin: Intellekt kontra Gefühl. Oder umgekehrt.

ESTHER KNORR-ANDERS

## Der Zorn der Unterdrückten

Wolfgang Strauss über politische Realitäten im Ostblock

¬s knistert im Gebälk des bolschewistischen Imperiums. Nicht nur im neu-kolonisierten Afghanistan, nicht nur in den osteuropäischen Staaten, sondern auch bei den Völkern, die – wie Balten, Kaukasier, Turkestanis, Weißruthenen, Aserhaidschaner, Mongolen, Moldawier, Volksdeutsche, Juden, Ükrainer – zur "Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken" gehören, regt sich ein "die ethnischen Grenzen überschreitender antikolonialistischer Nationalismus" gegen die "Unbeweglich-keit der Kreml-Gerontokratie". Zu den vom Marxismus-Leninismus ver-

gewaltigten Völkern zählen aber auch – und darauf weist Wolfgang Strauss dankenswerterweise hin - die Russen selbst. So kann es nicht ausbleiben: In einem Lande mit einer

Wolfgang Strauss: Revolution gegen Jakta Friedens-, Arbeiter- und Völkerkampf – Die ungelöste nationale und soziale Frage in Osteuropa. Kurt Vowinckei Verlag, Berg am See, 212 S., 24,80 Mark.

beachtlichen Tradition von spontanen Arbeiter- und Volksaufständen entlädt sich auch heutzutage noch der Zorn der Unterdrückten in Demonstrationen und Streiks. Strauss führt einige signifikante Beispiele aus den beiden letzten Jahrzehnten an, und er nennt Namen von Arbeiterführern in der Sowjetunion, die an Mut und Prinzipientreue nicht hinter Lech Walesa zurückste-

herrschaft bekämpften. Allerdings werden die Terrorakte der Narodniki-Nachfolger von zahlreichen Oppositionellen strikt abge-

Manchmal wirkt das Buch wie ein ausgestreuter Zettelkasten. Strauss bekennt sich zu dem Satz "Am Liberalismus...gehen Volker zugrunde", ohne den Urheber Arthur Moeller van den Bruck zu nennen. Dieser konservative Revolutionär der 20er Jahre verteidigte in seiner Russophilie sogar das bolschewistische Regime - allerdings das Lenins. Und so neigt Moeller-Nachfahr Strauss auch dazu, Lenin zu exkulpieren und gegen seine Nachfolger auszuspielen. Dabei gelangt Strauss zu der phantastisch niedrigen Zahl von nur 6000 politischen Gefangenen im Lenin-Jahr 1922. Aber gerade in diesem Jahr hatte der Terror der Geheimpolizei Tscheka einen neuen Höhepunkt erreicht, und wer von den zahlreichen Klassenfeinden" nicht sofort füsiliert wurde, der wanderte in eines der vielen von Tschekisten kontrollierten Konzentrations-

Wie der 1925 durch Freitod verschiedene Moeiler van den Bruck, so schätzt auch Wolfgang Strauss die Topoi "östliche Vitalität" und "westliche Dekadenz". Für die muß auch der im Sommer 1982 verstorbene Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder herhalten. Genauso fragwürdig erscheint es, daß Wolfgang Strauss den Westmächten und der Kriegskonferenz von Jalta einseitig die Schuld an Fehlentwicklungen in der Sowjetunion zuschiebt. Deutsche Stabilisatoren der bolschewistischen Herrschaft - von Ludendorff über Seeckt bis zu Hitler – müßten zuallererst genannt werden. In dem Fehlen der zeitgeschichtlichen und ideengeschichtlichen Dimension liegt eine Schwäche des Buches. Trotzdem: Als ein Beitrag zum Verständnis der gegenwärtigen politischen Realitäten in der Sowjetunion und in Osteuropa sollte es begrüßt werden.



#### Ein Schwabe in Rom

Nicht nur Liebhaberder Romantik können Gewinn und Genuß ziehen aus dem jetzt vorliegenden, von der Deutschen Schiller-Gesellschaft herausgegebenen zweiten Band von Wilhelm Waiblinger: "Werke und Briefe" (Klett-Cotta, Stuttgart, 859 S., 95 Mark). Dieser Teil der auf fünf Bände angelegten Gesamtausgabe des lange Jahre aus der Erinnerung verdrängten, nur noch in Literaturgeschichten präsenten genialisch-zerrissenen Schwaben gibt die erzählende Prosa des in Rom lebenden und gestorbenen Fast-Aussteigers wieder: Eine Mischung zwischen realistischer Beobachtung und romantischem Ton, der Waiblinger deutlich von seinen Landsleuten und Zeitgenossen (etwa Hauff) unterscheidet und durchaus der Wiederentdeckung wert ist. Zeitlos die satirische Novelle "Die Briten in Rom", weil sie mit nur geringen Modifikationen noch immeraktuell ist.

#### Hitler empfiehlt Rebozon

Wer an Propaganda denkt, der denkt an Waschmittel oder an Adolf Hitler. Daß beides einmal zusammenfand, ist nicht allgemein bekannt, aber der texanische Sammler Billy F. Price hat in "Adolf Hitler als Maler und Zeichner" einen umfassenden Katalog der mehr oder weniger künstlerischen Hinterlassenschaft Hitlers vorgelegt (Amber Verlag, München, 252 S., mit vielen Abb., 64 Mark), beginnend mit "Zwei Äpfel" des "A. H. 22/ 8-99", als er also zehn Jahre alt war, und endend passenderweise mit einer "Stollensicherung" (offenbar gegen Bomben) 1943. Er enthält neben Landschaften, Gebäude-Ansichten und einigen ziemlich schaurigen Porträts und Aktversuchen (sowie ein paar köstlichen röhrenden Hirschen) auch einen Plakatentwurf für "Rebozon - Das Waschmittel!" Das Buch wird Hitler insofern gerecht, als seine eigenen durchaus skeptischen Bemerkungen

#### \*\*\*\*\*\* 10 000 Taschenbücher

Systematisch nach Sachgebieten geordnet in 112seitigem Katalog mit allen TB-Neuerscheinungen. Die Übersicht über den Taschenbuchmarkt. Katalog kommt kostenlos in alle Welt. Kare genügt. MAIL. ORDER KAISER Buchhandlung Porsfech 40 12 09/W - 8000 München 40 Postfach 40 12 09/W - 8000 München 40 \*\*\*\*\*\*

üher seine Bilder vermerkt sind (für einen großen Architekten hielt er sich freilich bis zuletzt). Zu den Mitarbeitern gehört jener Archivar Dr. August Priesack, dessen Name etwas zu oft im Zusammenhang mit den gefälschten "Stern"-Tagebüchern genannt wurde. Und mindestens eines der Bilder, adressiert an ein "Hochverehrtes, gnädiges Fräulein Agnes", ist mittlerweile als Falschung bezeichnet

#### Die Depression von 1789 Frankreich, 14. Juli 1789: Da war die

Versammlung der Generalstände, da war der Ballhausschwur, da war der edle Ruf nach Freiheit, und da war der böse Pöbel, der die Bastille stürmte und einige recht harmlose Schweizergardisten niedermetzelte, um ein paar Gefangene zu befreien. denen es bei weitem nicht so schlecht ging, wie die Legende behauptet . . . War da nicht noch etwas mehr im Hintergrund? In der Tat. Frankreich stand damals mitten in einer antizyklischen Depressionsphase, die von 1787 bis 1791 reichte und den allgemeinen Wirtschaftsaufschwung unterbrechen sollte, der von den dreißiger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts bis 1815 reichte. Wegen des enormen Bevölkerungsanstiegs kam die Agrarproduktion nicht mehr mit, die Preise stiegen; Weizen kostete 150 Prozent des Durchschnittspreises von 1726-1741, Roggen sogar 165 Prozent. Einher damit ging eine Geldentwertung. Arbeiter und Handwerker, die vorher bis zu drei Fünftel ihres Einkommens für Brot ausgegeben hatten, verbrauchten 1789 neun Zehntel davon für Brot. Dergleichen ist nie der alleinige Grund für Revolutionen, aber ein wichtiger Hintergrund. Das und mehr – um nicht zu sagen: praktisch alles! - aus der politischen, Wirtschafts- und Sozialgeschichte unseres großen Nachbarn erfährt man von Michael Erbe, "Geschichte Frankreichs von der Großen Revolution bis zur 3. Republik" (Kohlhammer, Stuttgart, 280 S. mit vielen Statistiken und Tabellen, 59 Mark). Ein vorzügliches, gar nicht eindringlich genug zu empfehlendes Werk

"Kõnig Herodes feiert im Palast von Machärus" von Gertrud Fussenegger auf Seite II dieser GEISTIGEN WELT ist dem Roman "Sie waren Zeitgenossen" entnommen, der Anfang September von der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart ausgeliefert wird. - Marek Nowakowskis Stück aus dem heutigen Polen mit dem Titel "Gefährliches Zwischenspiel im vollen Autobus", ebenfalls auf Seite II, wird in der Satiren-Sammlung "Karpfen für die Miliz" enthalten sein, die Ende August beim Carl Hanser Verlag in München erscheint - Das Gedicht Schreiben\* von Rudolf Riedler ist Teil des Bandes "Mit den Haien schwimmen", der in der Reihe "Münchner Edition" beim Schneekluth Verlag herauskommt.

## Ein Stiller im Opernreich

Die Erinnerungen des Intendanten Egon Seefehlner

aß in jedem echtblütigen Österreicher ein Wiener Staatsopernintendant steckt, ist bekannt. Den wenigsten indessen gelingt es, durchzubrechen bis an die Spitze des vergötterten Instituts, das für alle Zeit in der Verfassung Österreichs verankert ist.

"Die Musik meines Lebens" hat Egon Seefehlner, der es tatsächlich geschafft hat, seine Memoiren genannt, und in ihr reden sogar Dissonanzen mit Engelszungen (Paul Neff Verlag, Wien, 277 S., 35 Mark). Leider spricht er nur ungern von sich selbst. Er war - in unseren Tagen beinahe ein Einzelfall ein Stiller im Lande der Oper. Er schwieg sozusagen Belcanto. Das soll ihm erst einer nachmachen.

Vorgemacht hat es ihm freilich der große Giulio Gatti-Casazza, der Metropolitan-Intendant zur Caruso-Zeit. Der machte Oper heimlich im Hinterzimmer und saß nicht repräsentativ in den Logen herum. So be-trieb auch Seefehlner sein Geschäft, an der bensberichts festgehalten – ein unersättli-Deutschen Oper Berlin, zunächst als Adju- cher Gourmet der Oper. tant Sellners, dann als Generalintendant,

später als Staatsoperndirektor in Wien. Doch lästigen Verpflichtungen wie selbst den leidigen Opernbällen tanzte er mit Vorliebe aus dem Wege.

Seefehlner liebte die Kunst - und Künstler wie Künstlerinnen. Um die drehte sich sein Bemühen, Ihnen wollte er das Opernleben erleichtern, nach Kräften verschönen. weil er wußte, die Musik und das Publikum würden davon profitieren. Er erkannte: nur aus der Entspannung aller Kräfte wächst Kunst. Diese Kräfte um sich zu sammeln, darauf kam es an: Als Jurist ausgebildet, hatte er seiner Lie-

be zur Musik früh nachgegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er als Generalsekretär des Wiener Konzerthauses ins musikalische Neuland hinein. An der Seite und im Schatten Karl Böhms und Karajans dirigierte er aus der Kulisse die Wiener Staatsoper. Und was er zu seinem Direktorium "noch sagen wollte", hat er pointiert in ei-

KLAUS GEITEL



FOTO: SOKOL

Lebendig ist in der Sowjetunion nach wie vor - wie Strauss nachweist - die Tradition der halbanarchistischen bäuerlichen Sozialrevolutionäre, welche zu den erbittertsten Feinden des Zarismus zählten und später ebenso heftig die bolschewistische Zwangs-

GISELHER SCHMIDT

remdsprachen-

Korrespondent/in

ianen Sie ihre berufliche

ükunft mil uns Entscheider.

zum Fremdsprachen-Korrespor rent, 2 Sprachen (2B. Englisch ranzosisch oder Spanisch Tages- öder Abendkurse — ein

Cennziffer, Abt. W 4 Westenheilweg 66-68

Leruen in Rekordzeit! SUPERLEARNING – alles für "Super learner" Gratis-Katalog v. B. U.G.-GmbH, DW 31, 8831 Wellheim

1hr Ziel: Akademiker

5620 Velbert 1 Tei. 0 20 51 / 5 92 80 u. 6 99 66

i Sie ausführliches

### SNTERRICHTUNDFORTBILDUNG

Angst vor schlechten Noten?

Zin gutes internat itann die Lösung sein! O Gründliche Aufgabenüberwachung mit Korrektur und

Abtragen aller Facher . 1 5 Vielseitige Angebote in Kunst, Musik und Handwerk D Vielfelt der Sportangebote und

sinnvolle Freizeitgestaltung. Motivation thres Kindes curch nette Lehrer

n Die Broschüre 33 über 30 ausgewählte Internate erh. Sie geg. Schutzgeb. . Nähere Informationen u. persönt. Beratung durch die Sekretariate der

**EURO-INTERNATSBERATUNG** 

Hamburg, Tel. 0 40 23 09 69, Düsseldorf, Tel. 2 92 11 / 13 15 72, München, Tel. 0 89 / 4 48 72 82 

Leicht lernen wie in Daunen Erleben Sie unsere außergewöhnlichen Blitz-Superlearning-

kurse (Tonbandkassetten) nach Prof. Dr. Losanow Englisch - Französisch - Spanisch - Italienisch Gratisinformation direkt vom Verlag für moderne Lernmethoden Postfach 6 24 12, D 8261 Tüssling, ☎ 0 86 33 . 14 50

Tradition und Erfahrung Ernst-Kalkuhl-Gymnasium

100 Jahre in Familienbesitz Staatlich anerkanntes Gymnasium mit

Internat

für Jungen und Madchen 🕟 gegründet 1850 🕝 Bonn Abuur und Mittlere Reife an der Schule

Sprachen: Englisch, Latern, Französisch Weitreichendes Differenzierungsangebot

in der Sekundarstufe 11 Das Internat nimmt auch Grund-, Haupt- und Realschüler auf.

die in nahegelegenen Schulen unterrichtet werden Pädagogische Erfahrung mit Schulern anderer Nationalität
 Qualifizierte Fachkrafte betreuen die Schuler aller Klassen bei den taglichen Hausaufgaben

Vielgestaltiges Freizeitungebot u. a.: Rudern, Tennis, Segel-fliegen, Kunst- und Photo AG..., gemütliche Räume als Trelfpunkt" eingerichtet

Schule und Internat liegen in gepflegten Parkanlagen in unmittelbarer Nähe von Rheinpromenade und Siebengebirge Die Lage der Schule ermöglicht direkte Teilnahme am kulturellen Leben der Bundeshauptstadt

> Konigswinterer Straße 534, 5300 Bonn 3 Telefon 02 28 / 44 11 54 und 44 11 32

### Europa-Sekretärin

Die Alternative zum Studium

₩c?

Studienzentrum für Wirtschaft, Verwaltung und Welthandelssprachen.

> Schloß Eringerield Telefon (0 29 54) 8 11 - 8 17 4787 Geseke-Eringerfeld

Framdsprachenkorrespondent Fremdsprachensekretärin



on mehr als 2 Jahre im Abendkurs. Sprache - Ferien - Malta Englisch plus Sport für Schüler. Fremdsprachen-Intensivtraining für Studenten und Erwachsene aller Berufe.

Anerkannt nach den Bildungsuriaubs-



englisch in England Under wettbalanntes 100-2 immer-Hotel am Moer (London 100 km) und unsere ebenso bekannte Englische Sprachschule sind im selben Gebaude, vom British Council geerkannt und set 1957 etabliert.

25% EPMASSIGUNG
Dei Aufenthaltsdauer von 90 Tegen beer länger (inkl. Sono Subrecom See as REGENCY SCHOOL OF ENGLISH

Ramitato-on-Sas, Kent, England, Tel 8 43 - 5 12 12, Tx 9 8 454
KEINS ALTERSGRENZEN - KEIN MIMMUM-AUFENTHALT - DAS GANZE JAHR GEÖFFNET SONDERWEINNACHTS- UND -OSTERKURSE



是一个,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

Priv. staatt. anerk. Gymnasium

Gymnasium

Sprochentolge: Englisch (El 5) – Latein Französisch (El 7) differenzierte Cherstule
Oberstule
Abitur im Hause, Hausaufgabenüberw
Stantium, Forderstunden in
Klassen Annur im masser.

m Sitentium, Forderstunden in zahlreichen Fachern u Klassen.

Melseitiges Freitzeit- u. Gildenangebot Große Sportanlage, Tennis, Turnhalle u. Schwimmbad. Prospekte auf Wunsch. Teleton (0.22,24) 27,01 Schloß Hagerhof 5340 Bad Honnef (Rhein) 2

Höhere Fachschule – Touristik Mittlere Reife - Fachhochschulreife - Abitur mit lachspes/ischor Ausbridung für Tounstik – Framdonverkehr – Hotal und Gestronomie – Varkohrtwesen – Framdoprachen

a) Aufnahme mit Hauptschulebochfuß einjähnige berufsspazilikahvi Ausbildung mit Abschluß Sekundarstute 1 (Mitters Reite) b) Aufnahme mit Reelschulebschluß (Sekundarstufe 1) in 11. Klasse ~ Zweijähnige Ausbildung (4 Semester) - Abochlub Fachhochschulreite - (ab 12. Klasse Übergang I gymnasizien Zweig Abschluß Abrun

c) Aufnahme mit Abitur, Fachnochschulreife einjähinge fachspazifische Ausbildung für Tounstik/Yerkehrawssen – Betrieb

d) Fachspezitisches Studium

Raise-, Hatel- und Gastronomie-Diptom, Praktischer Setriebswirt des Reiseverkehrs/Hotelverwaltung - mit abgeschlossener

 Fremdsprachenstudium und Sekretärinnenausbildung – Rezeptionistiin)
 Englisch – Franzosisch – Spanisch – Italienisch – Afrikaans – Portugieeisch d) Kurso and Seminars 1983/64 Steuarn – Brianzierung – Lohnbuchhaltung – Computer- und Rechnungswesen – Hatelverwaltung – berufsbezogene Programme.

intornationale Kontakte – Studienreisen in den Semesterlenen nach Südalnika – Kanada USA und wolte a Lancer.

Ungern fachspezifische Ausbildung im Bereich Touristik/Vekehrawesen – Hotel Gastronomie biotet außerordentliche Arbeitsmöglichkeiten in einem expandierende Cowertemaig

Aufnahma zum Schul- Studienjahr 83/64 Geschwisterermäßigung – Stipendien – Förderung durch Beihliten – Schüler-/Studen-

Akademie für Wirtschaft und Technik Private Fachhochachule I. A., 3250 Aintein, Postfach 130 4323 Emortal 4, 7el. 0 57 54 / 2 00, Telex 9 71 724 Jaeex



Schloß Eringerfeld stehen mir für meine Zukunft alle Bildungswege offen. Und mit meinen Lehrem verstehe ich mich prächtig. «

Das Internat Schloß Eringerfeld ist staatlich anerkannt. Alle Prüfungen und staatlichen Abschlüsse finden durch eigene Lehrer im Hause atett. Jungen und Mädchen sind in modern gestalteten Schülerheimen untergebracht. Sie werden Hebevoll und grundlich

Informleren Sie sich über uns.

## Internat chloß Eringerfeld 4787 Geseke-Eringerfeld - Tel. 9 029 54/811-817

Grundschule · Hauptschule · Real- u. Aufbaurealschule Gymnasium · Berufsgrundschuljahr · Handelsschule · Höhere Handelsschule mit Gymnasialem Zweig (Abitur) Höhere Handelsschule für Abiturienten (1-jährig) Fremdsprachenkorrespondent - Europa-Sekretärin



B. - Blindow - Schulen Med.-tech. Assistent(in) MTA/L
Pharm.-tech. Assistent(in) PTA Bio.-tech. Assistent(in) BTA
 Chem.-tech. Assistent(in) CTA

Masseur(in) u. med. Bademeister(in) Beschäftigungstherapeut(in) Osnebrück • Tel. (05 41) 273 21 oder 68 71 56 3062 Bückeburg • Telefon (05722) 37 90

#### WELCHE ENGLISCHE SPRACHSCHULE

@ ist vom British Council anerkannt und Mitglied von ARELS? O hat eine 100%ige Examens-Erfolgsquote?

• bietet Ihnen ein unübertroffenes ?reizeitprogramm?

• und kostet nur DM 250,— wöchentlich einschließlich Unterricht und

#### CHURCHILL HOUSE SCHOOL RAMSGATE

Hauptkurse (2-40 Wochen), Examenskurse, Crash-Kurse, Business-Kurse, Ferienkurse, Für alle Altersgruppen. Für Anlänger und Fortgeschrittene. Verlangen Sie noch heute eine kostenlose Broschüre (in Deutsch):

40–42 Spencer Square, Ramsgate-on-Soa, Kont, England Tel. Durchwahl 00 44 / 8 43 / 5 36 30

## Private Schulen KRÜGER staatlich anerkannts

Hauptschulabschluß, Mittlere Reife, Fachhochschulreife (Wirtschalt), Abitur (uneingeschrankte Hochschulreite), Grund-, Hauptund Realschule: Besuch der ortlichen Schulen

Oberschaubare Klassen: Unterricht im Klassenverband; kein Unterrichtsausfall, alle Prüfungen im Hause durch eigene Lehrkräfte; intensive Gruppenarbeit: Legasthenietherapie durch Diplompsychologen; individuelle Betreuung, Beautsichtigung der Hausaufgaben; viel seitiges Freizerlangebot Sporthalle, Reitiglatz, Tennisplatze, moderne Baulen in reuzvolle Landschaft. Bitte fordern Sie unseren Prospekt S31 Wetsen NRW . BAB, Abrahit Osnabr

ANDEREN WEIT VORAUS .. WERDEN SIE

Fernichrigang our der staatlichen Zulassung und mit den Gütersegel
der intallichen JFU in Koln. Abschluss Diptom unseres Institutes.
Des sehr personlicher Betreuung unserer Schuler aucht das Lernen
durcht Frunde und beringt Erfold. Deuer des Lehrganges 6 Monater
koster fr DN 1290 Verlangen Sie gratis Information 451-Abt. W.S.
Markt Service Institut AC, Beau-Site 65 CH-268) Pérv I Bern, Schwessi SPRÁCHINSTITUT DIAVOX - LAUSANNÉ



Erwachsene ab 16 Jahren, Externat, Vernittiung der modernen Umgangasprache, Vorbereitung auf öffentliche Diplome, Privatkurse auf Anfrage.

RANZOSISCH - ENGLISCH - DEUTSCH

#### Englisch in England

Intensiv- und Spracherholungskurse durch englische Lehrerin mit langjähriger Erfahrung an deutschen Schulen. Kleiner Kreis, persönliche Atmosphäre. Unterbringung im eigenen Haus am Meer oder bei Gastfamilien. Schülerferlenkurse. Abiturvorbereitung. Cambiolische Atmosphäre. bridge Certificate, Anfänger und Fortgeschrittene, Wirtschaftsfüh-

Janet Muth-Dunford Am Mühlenberg 38, 4800 Bielefeld 1, Tel. 05 21 / 10 12 53

Schulen Dr. W. Blindow, Huttenstr. 5, 3060 Stadthagen ...

Apr Okt-2 Jahre Fortbildung für Facharbeiter Kaufleute Koche Kellner MG Hotelkfl
Keine Schulgeldeigenfelatung bei Förderung durch Arb amt/Bw/BAloG, Tel. 05721:3061 Hotelfachschule Technikerschule

Staatt ger Betriebswirt Hoter in Grand
Staatt ger Betrieb Beginn: April/Okt. Tages-/Abendschule Forderung: Arbeitsaml Staatl. gepr. Techniker Maschinent./E-Technik/Kfz/Hochbau

Zusatzkurse: FOS-Reife, EDV-Basic, Ausbildereignung Westfalen-Technikum 46 Dortmung, Nornebachstr 52 Tet 0231/528375



Ferien-Sprachkurse Langzeitkurse mit anerk. Diplomen Sprach-Sportkurse

Mitghed im Fachverband Deutscher Sprachreisenveranst koslenlose Farbprospekte 8751, Stockstadt/Aschaffenburg Hauptstr 26, Tel. 06027/1251

**Super-Learning** Komplette Sprachkurse auf Kassetten nach der revolutionaren Schneil-Lern-melhode von Prof. Lozanov. Gratis-

Psychologische Lernsystomo Dipl.-Psych. K. G. Hinkelmann Donaustr 54, 2800 Bremen Tei. 04 21 / 59 11 54

FRANZÖSISCH in Genf

Diplom Alliance Française Alle Stufen – Kleine Gruppen Kursboginn: Sapt./Okt. 1983 Eintritt lederzeit möglich Wir besorden ihnen die Unterkunft

CH-1204 GENF - Franz, Schweiz Quai de l'Ile 15 - T 0041/22/287091

Never Internatskatalog! Alle Privatschulen und Internate der Bundesr. Deutschland u. der Schwelz In einem Verzeichnis, Beschreibung der wesentlichen Merkmale jeder Schule eingeschlossen, Versund gegen Schutzgebühr DM 40.- durch gemein-nütz. Verein Pro Internate, Pf. 67 05 45, 2 Hmb. 67



Materialwirtschaft □ Betriebswirtschaft für Techn./Ingenieure Am besten schort i urs arkreuzen. Anzerge ausschneiden absenden und GRATIS-KATALOG anfordern GABLER



Fischelstr. 36-38 (an der alten Kelter) 5400 Koblenz Tel. (0261) 12149 Reciette-Dauernewinne sind machbar mit DM 1500,- Tischlital, ca. DM 12 000,- Monatseink, ste frei. Solite kein Gewinn im Monat sein erhalten Sie das Geld 2 d. Broschüre

erhanen Sie das Geio I. d. Brosenure zurlick. Gensue Spielanleitung, leicht spielbar, keine Berechnungen. Stati-sik Baden-Beden 1961, 42,5 Stücke pro Tag. Prei: DM 98,-. PSchA Stuttgart 6 00 11 - 701 oder NN + DM 6,-HEI-WI Werbung Postfach 1425, 7250 Leonberg

POTENZ bis ins Hilfe ohne Pillen. Neu in Europal Verblüffende Erfolge, Prosp. -,50.

Strandkörbe DH 898,35 ab Pabrik Flensburger Strandkorbfabrik, Postf. 15 48, 2390 Flensburg Tel. 04 61 / 2 48 67



Internat

Aufnahme in die Klatsen, teune Facher vank in der Giferenbienen Oberstife Aufbaudymanen Authorities in the Affangs-1905e in out allers Schulformer in the Affangs-1905e in out aller Schulformer in Fremdungstre engouernab Hasse in 4408 Dülmen-Buldern, Schloß, Telefon 02590-521 . Fordern Sie bitte unseren Prospekt an!

3 Frenisspische Englisch daer Franzi wisch ich Masser 6 Besondere Vortede. rati Halisa non fathada - a sa sabata ya f pinanga - a sa sabata ya f

Such as 1 age to meeting and our Be-heuring you held industry and our Be-sentium despite.

**ERFOLGREICH** LERNEN!

#### Im privaten **BOXBERG-INTERNAT** HEIDELBERG

CHANCE für Nichtversetzte und Mehrfachwiederholer (insb. Klassen 10 + 11)

Vorbereitung für die Aufnahme Keine Aufnahmeprüfung

Ausarbeitung eines individuel-Intensiver Kleingruppenunter-richt in den Hauptfächern

Personliche Betreuung und Lei Unterbringung in modernen

Der schnelle und seriöse Weg über nichtekedemisches W:rscheftsdiplom rum High-School-Abschluß mit an ichließendem enerkannten Universi Vertrauen Sie sich uns an. schriebenoem anerkannten Universitätsstudium ohne Serutsunterbrechung. Außerdem Promotionsmöglichkeit an kirchlicher Hochschule (BRD). Wir weisen Ihnen den legalen Weg. Schrift für Schnitt. Auskünfte gegen Freiumschlag (DIN A S. 1,60 Porto). FSBWeV. Postf. 10 04 30 Wir lösen auch ihre Schulproblen Unverbindliche Beratung, auch i den Ferien, unte

Tel. 0 62 21 / 38 40 75

### NICHT VERSETZT? Es ist sinnlos, nur eine Klasse zu wie

derholen, wenn seit Jahren schon die Grundlagen fehlen, Wir schließen in Leistungsgruppen alte Kenntnislücken und unterrichten weder: Man verbessert die Leistungen und verliert kein Jahr! nur 2-7 Schüler/innen pro Klasse! Aufn, v. Mehrfschrepetenter
 Reatschulabschluß o. Abitut Abivorberertung (BW v. Hessen)

Kurpfatz-Internat, Diersteinstr. 4 6901 Bemmental bel-Heidelberg



Ganztagsschule de zwerzügige Realschule (KI 5-10) pietet intens. Lemhitte.

Turmhale, Hobbywerkräume, Foto-labor u. a.).
Anmeldungen für das neue Schul-jahr bitte solort.
Schioß Verenhötz, 4925 Katietal 1b (a. d. Wesser/MRW), 20 (0 57 55) 4 21



Wer schnell sehr gut eine neue Sprache sprechen muß, spricht am besten

mit Berlitz. Berlitz hat die Methode, Sie schnell zum Sprechen zu bringen Dazu das Trainingsprogramm für Ihr Ziel und Ihre Bedürfnisse. Und das für jede Sprache, die Sie gerne bald beherrschen wollen. Wählen Sie Berlitz. Am besten

040/327024 Kurze Mühren 2 2000 Hamburg 040/771538 Kleiner Schippsee 5

2000 Hamburg-Harburg

Visitenkarten und

Privat-Briefpapier mit Druck

sagenhaft preiswert Reichhaltige Schriftauswahl Preisliste gratis. Hübner, 5150 Stolberg 7, Postf. 1350 Tel.: 0 24 02 / 2 97 15, Tag und Nacht

**ENDLICH die richtigen** 

Socken!

rnûnfugen Vertriebsweg! 🎎 Fraiprospekt anfordem bei

Fraiprospekt anlordem bei WEISSBACH

Sirumpitabrik GmbH, 5800 Hagen-Haspë Posttach 74 43 22 Tele: 05 23 585 oder Tel. (0 23 31) 4 67 63 von 0-24 Uttr

VERDIENE \$8000 MTL.

AMCO Friedr. Ebert Damm. 50

und mehr durch UBERSEE-JOB Katalog kostenios unverbindi, enforde

blockhouthäuse (

A CONRADS THE SECTION

Der ideenmarkt!

zeigt Marktiucken auf: Neuhelten. Er-findungen und neue Ideen. Gratispro-spekte WS I unbedingt aufordern: E. S Kneer, Der Ideenmarkt, Postf. 706 7320 Goppingen.

Selbständig machen

mit einem Versandgeschäft, Wir zeigen Ihnen das "Gewullt wie". Sofort ko-stenlose Informationen anfordern: Verlag P. Kirchmeer, Ringstr. 3/W 208, 7504 Weingarten.

Gratiskatalog

Mit Sprachen zum Erfolg.

## **Wo kann man alle** Segelscheine machen?

Fordern Sie unseren Prospekt an: Deutscher Hochseesportverband "Hansa" e V , Postfach 30 12 24, 2000 Hamburg 36.



## Natürlich beim DHH.



## Hatie Zigarren

Otto Hatje igstraße 5, 2000 Hamburg 50 Tel. 0 40 / 38 54 09



Besuchen Sie unsere Aussteilungen mit über 150 Kachelöfen u. Kaminen in NOTTULN, Tel 02502/6077 ESSEN, Tel 0201/737009 WICKEDE, Tel 02377/6070

KAMINBAU STEGEMANN Oststraße 5, 4405 NOTTULN



12 FL Vorzugspreis DM 65. 24 FL Vorzogspreis DM 118,frei Haus, keine Nachmahme Rückenberecht – Postkurte gemigt

RÜCKEN? Bandscheiben? Herrliche Hilfe Weltneuheiti Gratis probieren

Persous, 8 München 82, Askaripted 7/S

Systematische Rekordgewinne sind machbar! Ihr persönliches Strategie-konzept "MTT DM 3000.– IN 18 MONA-TEN ZUM MILLIONÄR" erhalten Sie gegen nur DM 50.– (NN + 5.50). LFG-Service, Postf. 15 32, 2000 Pinneberg.

James Bond . . . wußte, wie man einen aggressiven Geg ner abwehrt und außer Gefecht setzt Doch auch ohne die vollendete Kuns des Karate od, Boxsports sind Sie jetz

**CF 3000** (die chemische Keule) in der Lage, jeden brutalen Angreifen blitzschneil handlungsunfähig zu me-chen. Ihr ständiger Begleiter und Be-schützer im unsuffälligen Schlüsseletul.

Gratisprospekt anfordern bei:

MB-Versand Postf. 41, 8500 Nürnberg 63

Maßhemden exclusiv preiswert Schristi. Kragen, Armelange Stoff – alles nach thren Wun schien – auch Arztehenigen – Bitte Modelf- und Stoffmuster katalog kostenios anfordem Kurt Müller KG. Wäschefabrik Postf. 3270, 8670 Hof. Tel. (0 92 61) 59 76

Bettwäsche Aus eigener Herstellung sowie durch Zu-kauf renommerner Febrikate besten wir bi-nen Bett- und Hauswesche zu guneitgen Pressen und von hervorrägender Qualitat. Auch Sondersnfertigungen möglicht For-dern Sie unverbnidlich Spezial-Ketatog. Kein Vertreiterbeaucht Wische-Versand-Reinhand KG, Posst. 5 ct 98, 8960 Oster-burken, Tel.-Sa.-Nr.: (9 62 91) 80 48 Tag « Nacht

Maßhemden individuell, surbere Verarbeitung preisgunstig, prompte Lieferun ca (00 Stoffe Fragen Manscheter Armellange und Schnitt nach Fren Utbereiten. H.W. Schulze 4904 Enger/Westf. Tel. 05224/2436, Postfach 3 64 01

Fast alle Kollektionen und Fabrikate.
Fast alle Kollektionen und Fabrikate.
Fast alle Kollektionen in ihrer Nähe ist
Eine Besichtigung in ihrer Nähe ist
east immer möglich. Schreiben Sie
tast immer möglich. Schreiben Sie
tast immer möglich. Nutzen Sie
kalkuliertes Angebol. Nutzen Sie
Generat Mößel.
Fostfach 100 34;

ÜBERGRÖSSEN Bielefelder Fabrikat nur DM 39 45 Von Große 37 pis 50 Verschut-gena Armeilangen 1 Jahr Garan-tie Ruckgaberegni Gloich Pro-tie Bekommon

Wißi Textil-Markt GmbH Abt. WS, Postfach 17 03 50, 5300 Benn 1, Tel. 02 28/81 20 37

Alles über: Gratis-Kredit, Portospatips, Paß aus Coşta Rica, 69% billiger Filegen, Zigaretten billiger, Schweizer AG, hafrungslose GmbH usw. 986 w. Tips. Kosteni. info. WAS 1 anfordert bei: Sparighbeitsensung Genie Prost fach 10 10 55, 4630 Belsenk

PROBLEME mit der
WIRBELSAULE?
Fil und gesund baumein
nach der Therapie von Dr
Martin/USA! Dank Motor aufzug auch für allere Menschen mogl. Minima-ier Platzbedarf. Kosteni info-Broschure anfordem
H. JAHN - Gerätebau
Grasdorler Straße 40
WarnS, 4460 Nordhorn.

Selbständig machen ms einem eigenen kirksähven Nijerunterneturen. Wie Tai sende vor innen Nieuarige Winschaftszeitschnift, heler komplette Unsernetundsregienen matein Zahlen, Falken -Know-how Starifkapial ab 500 DM Krissinisses Gratissmit Die Geschaftside Thi-Heurs-Sir 4/WE333 5300 Bonn

Zeichnen Sie Telefongespräche mi Telefon-Mitschneider Postgenehmigt, keine Unstimm iten mehr nach einem Telefons Komplett mit Kassettenieli nar DM 498,-. GTT-Kessler, Postf. 1729 609 Rüsselsheim Tei. 0 61 42 – 6 38 19

X Schach dem Konkurs X wie man selbst in letzter Minute den Ruin vermeidet und sein Unternehmen rettet: Lesen Sie Gratts-Info vom INSER-TA-VERLAG, Posst. 17 31, 4800 Herford

Die besten Filets der Welt Aberdeen Angus Rinderfilets Frische Argentinische Ochsenfilets Lammfilets akunmverpackt, antibiotikafrei, Ver-and in Styroporpaketen ab 1,5 kg per NN. Grefi GmbH, 5441 Brodenbach

Tel. 0 26 05 / 16 00 u. 36 76, Telex 8 62 685

Qualität macht Spaß Wir liefern ein Schweinefleisch aus bäuerlicher Spezialmästung in einmaliger Qualität Frei von chemischen Stoffen, nicht ge-Iroren, gennger Garverlust

1 Filet, 300 g oder 1 Kotelett, 500 g schier, ohne Knochen und Fett zum Werbepreis 750 bei Vorkasse (Scheck) frei Haus

Bartetzko

Fleischversand

Telefon 0 58 21/4 12 30

Sirachsberg · 3118 Bad Beve:

Geschmack wie zu Omas Zeiten.

Bestellen Sie zur Probe:



**Pavillons** von 2 bis 8 m Durchmesser, aufgesteilt und montiert mit formschönen Spros-senfenstern. Anfr. bitte s. Pavillon-Bau Josef Büşşing, Dorfatraße 4 2848 Vechta-Bergstrup Telefon 0 44 41 / 29 70

Generalvertretung für leutschland und Österreich: svillenvertrieb Alfred Kötter Clahetzer Str. 84 4836 Herzehrock Tel 0 52 45 / 32 90

أ ه كذا من المهل

### Experimente am Raum EO PLUNIEN, Köln Man hat ihn den Picasso der Bild-

hauer genannt, gut gemeint und gedankenlos. In der Tat hat der Russe Alexander Archipenko mit dem Spanier mancherlei gemeinsam, die ungewöhnliche Vielgesichtigkeit zum Beispiel, die Vertrautheit mit allen möglichen Materialien und Techniken, die souveräne Mißachtung der akademischen Konventionen und Grenzen, den Nimbus des bahnbrechenden Avantgardisten und Pioniers, die unbestrittene Bedeutung eines Anregers und Erfinders. Vieles, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten als Neuerung gefeiert und verkauft wurde, hat Archipenko in den ersten zwei Jahrzehnten unseres Jahrhunderts bereits vorweggenommen, vorausgedacht oder vorausge-

Eben darum aber bedürfte es des

ausgeliehenen Beinamens nicht. Archipenko, der 1964 77jährig starb, war durchaus er selber, ein originaler und origineller Kopf, ein künstlerischer Revolutionär und unermüdlicher Experimentierer. Sein Leben lang hat er das Suchen nach neuen Formen und Ausdrucksmöglichkeiten nicht aufgegeben. Die schöpferischen Kräfte, die den 20jährigen zu einem Vorkämpfer der Moderne machten, ließen auch den 70jährigen noch nicht in Ruhe. Freilich: Die Kunstkritik konzentriert sich hauptsächlich auf die Sturm-und-Drang-Zeit des jungen Genies, das ungefähr zur gleichen Zeit, als Kandinsky die Malerei aus der Gegenständlichkeit löste, die abstrakte Metallskulptur erfand - die übrigens nie den Gegenstand, die menschliche Figur, vollends vergessen läßt. Es folgte die "Skulptomalerei", worin Archipenko erstmals seit dem 17. Jahrhundert die Farbe wieder mit Werken der Plastik verband.

Vorausgegangen war eine andere "Findung": der Hohlraum, der Durchbruch durch die feste plastische Form, die Öffnung des Volumens, die rhythmische Kontrapunktik von Licht und Schatten, Leere und Substanz, Luft und Materie, die Verbindung und der Kontrast von konvexen und konkaven Formen. Damit machte Archipenko als erster den Raum plastisch darstellbar und erlebbar, der seither in der Skulptur den gleichen Eigenwert und dieselbe Wirklichkeit besitzt wie die materielle Form oder Figur. Es war eine Entdeckung von kunstgeschichtlicher Tragweite; ihre Ergebnisse und Folgerungen erscheinen uns heute längst schon selbstverständlich.

So wirken auch die frühen Plastiken und farbigen Bronzereliefs Archipenkos, die einst für Sensationen sorgten, auf den heutigen Betrachter durchaus vertraut und fast schon "klassisch", wenn er ihnen jetzt in einer exemplarischen, wiewohl gewiß zufälligen Auswahl in der Kölner Galerie Wentzel wiederbegegnet. Diese Begegnung hat Seltenheitswert, weil Arbeiten Archipenkos kaum noch irgendwo aufzutreiben sind; und wo es der Fall ist, sind sie kaum zu bezahlen. Da ist zum Beispiel eine frühe, noch in sich geschlossene "Sitzende Figur" von 1912; sie kostet 42 000 Dollar, das sind nach heutigem Stand ungefähr 114 000 Mark. Eine "Stehende Figur" (Bronze, 1916) demonstriert das Prinzip der Hohlform und ist mit 30 000 Dollar für Kenner noch "preiswert". Die Skulptomalerei ist beispielhaft vertreten durch die polychromen Bronzereliefs "Kimono" (82 000 Dollar) und "Stilleben mit Buch" (29 000 Dollar). Da sind ferner zwei so berühmte Plastiken wie der meterhohe "Silbertorso" (82 000 Dollar) und der 1,50 Meter hohe "Strahl-(112 000 Dollar).

Davon kann bei den vier zeitgenössischen Bildhauern, die in der Galerie Wentzel gleichzeitig vorgestellt werden, keine Rede mehr sein. Es handelt sich um Anthony Caro und seinen Schüler Tim Scott, den jungen Schweizer Paul Hutter und den Amerikaner Michael Steiner. Was sie anstreben und unterschiedlich bewerkstelligen, ist die Skulptur an sich, ohne Assoziationsmöglichkeiten irgendwelcher Art und ohne das verwerfliche Alibi, für irgend etwas zu stehen oder zu gelten, auch ohne Bindung an formale Kriterien. Ihre freien kompositorischen Erfindungen in Eisen, Bronze oder Stahl, aus heterogenen Teilen mitunter, und sehr komplizierten Strukturen haben sicher mit Archipenko unmittelbar nicht mehr viel zu tun, doch profitieren auch sie von seinen verschiedenen Vorleistungen. Die Arbeiten Caros liegen zwischen 10 000 und 150 000 Dollar, Steiners zwischen 12 000 und 80 000 Dollar, noch preiswert erscheinen Tim Scott (ab 7000 Mark) und Hutter (zwischen 3000 und 10000



Die Auktionssaison ist abgeschlossen. Lediglich in London finden noch einzelne unbedeutende Versteigerungen statt. Die Kunstmarkt-Saison 1983/84 beginnt mit den ersten Auktionen im September.

#### AUSSTELLUNGEN

ng

Neue Bilder von Berliner Künstlern - H.-J. Billib, R. Dickel und M. Stütfels - Baukunst-Galerie Köln (bis 7. Sentemberi

Der Ballon in der alten und modernen Grafik, Galerie Boisserée Köln (bis 3. September)

Wornswede - Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker, Ludwig von Hof-mann – und Neue Sachlichkeit – Creten-Georges, Dix, Hubbuch, Purrmann –, Galerie Brockstedt Hamburg (bis Ende August) Günther Uecker-Littenheid 1989.

Galerie Dreiseitel Köln (bis 27. Augusti Paul Wunderlich: Ölbilder, Grafiken und Skulpturen, Galerie Artcurial

München (bis 16. Oktober) Roberto Longo, Arbeiten 1982/83. Galerie Schellmann & Klüser München (bis 10. September)

Sandro Chia: Neue Werke, Galerie Bischofsberger Zürich (bis 3. Sep-

#### Wagners "Ring" auf Porzellan

Aus Anlaß des 100. Todestages von Richard Wagner in diesem Jahr hat die Porzellanmanufaktur Hutschenreuther in Selb eine Tellerserie mit Motiven aus Wagners "Ring des Nibehmgen" aufgelegt. Sie wurde von dem amerikanischen Künstlerehepaar Charlotte und William Hallett gestaltet. An der künstlerischen und historischen Beratung hatte der Komponisten-Enkel und Bayreuther Festspielchef Wolfgang Wagner Anteil.

Redaktion: Dr. Leo Fischer ISSN 0722-1452



## DÖRLING / Die Historischen Reisebücher Choiseuls, Gaimards, Dahlbergs und Prévosts Kupferstiche von Gripsholm und anderswo

GISELA SCHÜTTE, Hamburg Text- und drei Tafelbände mit insge-Das Land der Griechen mit der Seele suchend", schrieb Goethe in der Iphigenie und charakterisierte damit zugleich die Schwärmerei einer Generation deutscher Künstler. Wer tatsächlich die Stätten der Antike in Griechenland besuchen wollte, konnte sich zu Goethes Zeiten auf das Werk des französischen Kunstfreundes und Sammlers Marie-Gabriel-Florent-August de Choiseul-Gouffier verlassen. Zwischen 1782 und 1825 kam in Paris das dreibändige, reich bebitterte Granden werk Choiseul-Gouffier's heraus, mit reich bebilderte Griechenland-284 Kupfertafeln und 21 gestochenen Vignetten. Die besten französischen Kupferstecher haben sich für das Reisewerk bemüht und Städte wie Landschaften, Genreszenen, Altertümer, Kostürne, Pläne und Karten wiedergegeben. Für 18 000 Mark bie-

prächtigen Werkes an. Der Graf de Choiseul war zum ersten Mal 1776 nach Griechenland aufgebrochen - an Bord des Seglers Atalante. Aufgrund seiner Forschungen und des Berichtes wurde er Mitglied der berühmten Akademie in Frankreich. Später, kurz vor der französischen Revolution, ging der Graf als

tet jetzt das Hamburger Auktions-

haus Dörling die Erstausgabe des

Botschafter nach Griechenland. Wer aber lieber in den Norden reiste, fand damals ebenfalls sachkundige Reiselektüre. 35 000 Mark kosten von P. Gaimard die "Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe pendant les années 1838, 1839 et 1840 sur la corvette La Recherche". Das Werk umfaßt 26

samt 449, davon 76 kolorierten, Ansichten. Es zeigt unter anderem stimmungsvolle Bilder von Schloß Gripsholm, aus Tromsö und Hammerfest, aus St. Petersburg und Moskau, aus Minsk, Wilna und Krakau. Zu den schönsten Blättern gehören ein Bild des "Hamlet-Schlosses" Kronborg in Dänemark sowie eine Ansicht aus dem alten Hamburg vor dem großen Brand von 1842, als es noch das

"schlabberige Hamburg" Heines war. Bereits in den Jahren 1693 und 1715 erschien in Stockholm E. von Dahlbergs Werk "Suecia antiqua et hodierna" (15000 Mark), ein Band mit 355, zum Teil sehr großformatigen Kupfertafeln. Es ist eine minutiöse Bestandsaufnahme der Architekturund Naturschönheiten des Landes nach dem Muster von Merians "The-

atrum Europaeum". Der Graf Dahlberg hatte sich nach einer ausgedehnten Auslandsreise und dem Studium Merianscher Topographien mit einem entsprechenden Privileg für sein Heimatland versehen. Das Werk wurde vom König finanziert und war nicht verkäuflich. Das kostbare Geschenk für Freunde und Politiker wurde zu einer bedeutenden kunsthistorischen Quelle.

WELT • KUNSTMARKT

Bemerkenswert sind vor allem die Ansichten von Stockholm und seinen Bauten, zum Teil auch mehrfach gefalteten und ausladenden Blättern. Die Schlösser werden von allen Seiten sorgsam geschildert; von verlore-nen Architekturdenkmälern besitzt man damit exakte Nachrichten. Bis ins Detail berichtete der Graf über das Leben in der Stadt, den Segelschiffsverkehr im Hafen und die Ar-



buch von M. F. G. A. de Choul-Gouffier, Paris 1782

Courteuil bei Chantilly der Schlag scheinbar tödlich getroffen hatte, setzte das Skalpell des Medicus dem bewegten Leben auf dem Sektions-FOTOS: DIEWELT tisch ein Ende.

Öffnungszeiten: tägi., auch so., bis 18 Uhr Kevelser, Hauptstr. 23, Tel. 0 28 32 / 7 81 36

Beckmann — Nay

Hommage à Günther Franke
Bitier, Skulpturen u. Arbeiten auf Papler
Bitier, Stulpturen u. Arbeiten auf Papler
Bitesean Wille Stud:
Prinzegertenetr. 80, 8000 München 80,
Tel. 0.89 / 47 1280

Offnungspallen: tigl. außer mo. 10–17 Uhr

Antikes Säulenklavier

MUNCHEN

2. 7. bis 18. 9. 83

Seltene Stadtansichten. Landkarten. Varia Galerie Hans Rübel

beit auf den Bootswerften. Dabei

brachte der "Merian Schwedens" in

seinen Abbildungen figürliche Sze-

nen unter, die ein Bild zeitgenössi-

schen Lebens, der Gewohnheiten

und der Mode am Hof zeichnen. Zwischen 1747 und 1780 wurden

zuerst in Paris, dann in Den Haag

ganze 25 Bände der "Histoire généra-

le des voyages" herausgegeben. Der

Hauptautor des voluminösen Werkes

über die Reisen zu Wasser und zu

Lande war der Abbé Prévost, exakt

Antoine-Franços Prévost d'Exiles.

Die Lebensgeschichte dieses geistli-

chen Schriftstellers war mindestens

so aufregend wie die Berichte über

Reisen der Engländer oder Portugie-

sen nach Afrika oder Asien. Der Ab-

bé, zunächst bei den Jesuiten, später

bei den Benediktinern im geistlichen

Gewand, geriet nämlich häufiger mit

seiner kirchlichen Obrigkeit aneinan-

der und war jahrelang auf der Flucht

durch Holland und England, auch in

Begleitung einer Maitresse, bevor er

sich 1735 mit der Kirche aussöhnte

und sich als Weltgeistlicher in der

Heimat niederließ. War die Reise-Ge-

schichte das umfangreichste Werk

des Abbé (in Hamburg für 15 000

Mark im Angebot); so wurde die Ge-

schichte der "Manon Lescaut und des

Chevalier de Grieux" das bekannte-

Der geistliche Autor starb unter

ebenso aufregenden Umständen, wie

er gelebt hatte: Nachdem ihn 1763 in

Traumhafte, gußeiserne Jugendstil-Gartenbänke DM 1800,-T. Petsch, Nürnberger Straße, 8700 Würzburg

**ENGLISCHE** Stil- und Ledermöbel
\* handfinished \* 

Telefon 02 11 / 39 47 22

Versteigerung Sammlung erotische Kunst

in 4 Tellen am 29. und 30. September 1983 Europa 1500–1880, 2. Europa 1880-1. Europa 1800–1880, 2. Europa 1880–1935, 3. Asien, 4. die Antika. 4 Luxuskataloge in Buchtorm nur bis 15. 9. 83 DM 300,—, danach DM 480.—, per NN-Vork, Lederfiteßenband, über 1000 Farb- und SW-Tafeln, wissensch. Text. Einlieferungen sind noch möglisch. Weitere Intes DM 2.— in Briefmarken. Künstlensenschafte Enstite und Esteblischer. sche Erotike und Fotobücher Auktionshaus D. M. Känger

DMK Verlag, Mühlgasse 1 85 Nürnberg, Tel. 09 11 / 20 39 46 Telex 6 22 716 dmkd

M eissen 🐰 <u>ingemann</u> Mindener Str. 53 497 Bad Oeynhausen Tel. 0 57 31 : 2 00 71

KUNSTBÜCHER iceuft und verkeuft JURGEN HOLSTEIN ANTIQUARIAT D-8134 Pécking bei München, Postfach 68 Teleton 0 81 57 / 26 75, Kataloge geger Schutzgebühr von DM 10,-

**ARCHÂOLOGIE** Ausgrabungsstücke aus ver-schiedensten Epochen der Antike mit Echtheitsgarantie. Katalog-Schutzgebühr DM 10,-. Galerie Günther Puhze, Stadtstr. 28, 7800 Freiburg, Tel. (07 61) 2 54 76

Fichendielesschrank geschnitzte Kassettenfüllungen, Originalzust. (Schätzpr. 12 000,-DM) an schnellentschl. Käufer f.

#### Auftionshaus Sans Stahl HOHE BLEICHEN 28 - 2000 HAMBURG 36 TELEFON 0 40 / 34 23 25

### **AUKTION**

Sonnabend, den 3. September 1983, 11 Uhr
Gemälde: Alf Bachmann, Carl + Vilhelm Bille, J. Chr. Carpentero,
Auguste Coomans. Gabriel-Alexander Decamps, Govert van Emmerik (Zuschr.), Rudolf von Deutsch, Walter Firle, Ernst Eitner,
Otto Gebler, Eduard Hildebrandt, Rudolf Höckner, Johannes Holst
(2x), Alfred Jensen, W. G. F. Jansen, Henri Jourdain, Carl Kayser-Eichberg, Otto Kirchner, Gerhard Koekkoek, Fritz Koch-Gotha,
August Knoop, Carl Kappstein, Wilhelm von Kobell (Aquarell),
Wilhelm Kohlhoff, Max Liebermann (Zeichnung), Vilhelm Melbye
(2x), Leopold Munsch, Friederike Meinert, Gillis de Meyer (Aquarell), Hugo Mühlig, Jacob Munk, Carl Ockert, Otto Pippel, Ludwig
Richarde, Johann Jacob Reinhardt, Nicolas Roosembloom, H. E.
Reyntjens, Otto Scheuerer, Alois Schönn, Johannes (Jan) Vogel,
Charles Vallet, Fiorent Willems, Victor Zeppelfeld sowie 200
westers Gemälde.
Sammlung Kapitänsbilder und Sammlung baltischer Motive.
Pozzellan: Welßes Böttger-Porzellan mit sog. "Goldchimesen" von
Abraham Seuter (1689–1747), polychrome Höroldt-Chlnoiserien
um 1725/30 sowie verschiedenfarbige Meißen-Fond-Malerelen mit
Kauffahrtelszenen, Seltene Koppchen mit Hausmalerei-Dekor des
J. F. Ferner, Meißen um 17.30. Großes Meißen-Sortiment von
Zwiebelmusterporzellanen" aus drei Jahrhunderten sowie diverse
Biedermeier-Objekte wie Prunkvasen, Uhren und komplette Service. Sonnabend, den 3. September 1983, 11 Uhr

Fayencen: Crailsheim, Hannoversch Münden u. a.

Siber: Objekte des 18. Jh. aus Berlin, Danzig und Frankreich sowie englisches Silber um 1800.

Glas, Schmuck, Aslattica und Möbel.

Grafik: Sammlung Wilhelm Kuhnert und Richard Friese, Luigi Kasimir, Friedrich Kellmorgen, Hugo Eichler, Victor Vasarely u. v. m.

Kaufaufträge werden entgegengenommen.

Vorbesichtigung:

werktags 10 – 18 Uhr, samstags 10 – 13 Uhr. Katalog mit vielen Farbfotos nach Überweisung von DM 10,– auf unser Postscheck-Kto. (BLZ 200 100 20) 1483 66–209. Jahresabonnement (9 Auktionen) DM 70,-.

Sammlung Glaskrüge mit Zinndeckel ca. 150 Stück, von Privatsammler geschlossen zu verkaufen.

Angebebote unter X 8826 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

# Kunst Antiquitäten Sammlungen

Anzeigen in dieser Rubrik erscheinen zweimal: am Samstag in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG. Das bedeutet doppelter Insertionserfolg bei niedrigem Insertionspreis. Anzeigenschluß ist jeweils Mittwoch, 12 Uhr, vor dem Erscheinungstermin. Wenn Sie Fragen haben? Wir beraten Sie gern.

DIE WELT WELT...SONNTAG

Anzeigenabteilung Postfach 305830 2000 Hamburg 36 Tel.: (040) 347-4418, § -43 18, -1 <sup>3</sup>/<sub>3</sub>

spezialisiert mit ungewöhnt. vie Alle 18- und 70-Kreuzer-Marken (tells mehrfach), Einzelf auf Anfrage. Mi. über 225 TDM, Preis DM 87 000,-ELAUS PISCHER - Briefmarkent-Fachbandet Colonnaden 13 (1. Etage), 2000 Hamburg 36 Tel: 040/34 51 53 oder 34 24 43 AUKTION

Privatsa Streublümchen, ca. 50 Teile, ca. 19. Jh., geschlossen zu verkaufen.

Angeb. u. A 8829 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen



EMEDILICH die richte

Socken

\* WILLIAMS

AR-Würl

Gut, daß Sie gewartet haben! Größte Lieferung dieses Jahrer an englischen Antiquitäten soeben eingetroffen. Spitzenstücke in 15 Ausstellungsräumen. England Antiquee-Direktinport, B. Nieder-Eichholz + P. Krell-Vogel Eingänge: Hellweg 21 + Südring 2, 4830 Bochum, Nähe Hbf. Pur 02 34 / 6 74 57 od. 47 07 11

#### Möchten Sie Ihren alten gebrauchten Orientteppich verkaufen?

Jeder alle Orientreppich hat heute einen Marktwert. Falls Sie einen verkaufen möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin zur unvertindlichen Begutachtung. Für unsere internationalen Versteitgerungen in Deutschland, der Schweiz, Großbritannen, den USA und Fernost werden Einlieferungen jederzeit geme angenommen. Wir nehmen auch alte Orientieppich-Literatur und alte Bücher über istamische Kunst SAMUEL WENNEK

AUKTIONATOR DER RIPPON BOSWELL & CO. GMBH ammenarbeit mit Rippon Boswell & Company. Established 1884 in London International Auctioneers of rare Oriental carpets Friedrichstr. 45, 6000 Frankfurt / Main, Tel. (0611) (0721847/ 48

Großsammlung Waagen und Gewichte (ca. 400 Stück) geschlossen von Privatsammler zu verkaufen.

Angeb. u. P 8885 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen



Maritime Antiquitäten: Bilder u. Bücher, Modelle und Dokumente von anspruchsvol-lem Sammler gesucht.

Angebote unter Z 4204 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

SIGBER AUS Service Vallette

TOWN MEXICO Localities

LOCALITY Angelost anteritoris C

+ veryleschen

Alter Taufstela für Kirche gesuci Angeb. u. S 8821 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Restantant



Gemälde von Pit Leysing, J. P. Junghanns, Lüdecke-Cleve, Max Liebermann und Heinrich von Zügel von Privat zu kaufen gesucht.

Ang. u. P 5906 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen GLASHÜTTER TASCHENUHREN A.Lange & Söhne - Union - DUF Assmann sowie Patek and IWC, verkauftenstister BUSE Uhrmachenmeister BUSE 5000 MAINZ-Heidelbergerfallgasse & Tel. (96131) 234015 - Pilege-Annahnte Fachbetrich für Glashütter Taschesuhren

Alle Briefmarkensamminas von ALTDEUTSCHLAND, Dt. Ko-lonien + Schweiz verkauft, Abgabe preis ca. ½ vom Katalog Angeb. 2: W 8825 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Über 800 echte CHINA TEPPICHE

handgeknüpft in Wolle und in Seide, Allea, was ternöstliche Knüpflunet hervorbringt, zeigen wur Ihnen in ungewähnlich großer Vieiteit und Auswahl. Ständig über 200 Teppiche, Brücken u. Wennbild-Teppiche aller Größen em Löger – such in Alt und in Übermssen, Neur Jetzt such "Tibetz-Teppiche. Fordern Sie bitte unverbindlich Farbprospekt u. Lagerliste an. Bei Angabe näherer Wünsche (Größerferbe) Zusandung von Fotos und Katolo, Kein Vertrelarbesucht Reinband KG, Teppichlesport, Postfach 5 gr e3, 6860 Oslarberten/Nordbeden Tel-Sa-Nr. (9 62 91) 36 48, Tag + Nacht

Historische Wertpapiere aus aller Welt - Katalog frei; Ankauf/Verkauf/Beratung. Erstes Wertpapier-Antiquariat R. Ulirick, Surkensir. 55a 4630 Bochum 1, T.: 02 34 / 79 79 12

## GRONAU-EPE GALERIE KOCKEN

tellung vom 28. Juli – 25. August 1983 Francisco Baron - Spanien GALERIE GEORG YAN ALMEICK Merschstr. 21, 4432 Gronzu-Epe Tel. 0 25 65 / 10 63, Mo.-Fr. 9,00-18.00 Sa. 9,00-12.00 Uhr

HAMM-RHYNERN

Sondernestralitung "Das achöne Bäld mit Weden u. a., von O. u. A. Achenbuch, Stützn Delmager, Jerghans, Vella, 2008–14.00 Uhr 30. Beachtigung von 14.00-17.00 Uhr Xeles Bestimen, Jenh Weitend, WITERN. GEMÄL DEGAL ERIE MENSING Ostendorf 2-10, RAB-Mestahtt NeuronWert neben BAB-Restabliffe Ritynern-Nord

Nutzen auch Sie die Möglichkeit einer werbewirksamen Anzeige im GALERIEN-SPIEGEL. Übersichtlich, informativ und erfolg-reich. Tel. (0 40) 3 47 42 64

unglaublich repräsentativ mit dem synth. Schmuckstein synamt, der aussieht wie luperreine Britlanten, wiedlese geschilffen ist, aber nureinen Bruchteildavon kostet, z. B. Enkantiter in 750-Weißgold-Fassung ab DM 686,--, mit Trage-Garantief Auch mit synth. Rubin, synth. Saphir und smaragdgrünen Dubletten verarbeitet. Von Tausenden getragen, von Millionen unerkannt. – 170-Seiten-Farokatalog mit rd. 4500 Wahlmöglichkeiten unverbindlich-auch teiefonisch. Tag und Nacht (0 62 h1) 5.41 41

Militage zum Verkauf vom Sammler

ENGLAND: (nhomplet)
ENGLAND: (nhomplet)
ENGLAND:
JAPAR:
JAPAR:
INDIEN:
FORTOGUISSENDUEN:
STRAITSSETTLEMENT:
SARAWAK:
MALAYACOMMISS:
MALAYACOM

Gründerzeit, Nußbaum, Schnitze-rei, Stahlrahmen, kreuzsaitig, 3800,-0 30 / 3 25 96 63 Piet Jonker offeriert Delfter Fliesen Fliesenbilder antike Bodenplatten±5701890 grosse Auswahl, interessant für wiederverkäufer, Kaminbauer und Architekten

Sammer verkauft schöne

Briefmarkensammiung
mit vielen Blöcken von BRD, DDR,
Liechtenstein, Österreich u. a. beliebten europ. Ländern; ferner
komplette Fußball-WM 1976 in 3 Alben u. a. Gebiete. Hoher Katalogwert nach Michel, Preis VS, Uwe
Claus, 3401 Ebergötzen, Wasserfurche 1, Tel. 0 55 07 / 75 27 Gein Oost 33 - 1109 Amsterdam Tel. 0031 / 2940 18 777 Damit Sie den Überblick behalten: Kunstpreis-Jahrbuch 1982 Rapinel Model, Tapisseven und Taxtéen Gold, Super, Schmuck, Vinnendigele und Fabergi, Uhren, Lampen und Leuchier, Spegni und Rammen, Kerami und Piessen, Glas, Skulpturen, Kunst-handuserk, Voolsbundt und Werkzeuge sowie Gemaide. Zechtungen und Gra-phie, NEU Handuren erschonen im Gemaidetell in einem eigenen Kapitel

Was ist Ihr Kunstbesitz heute wert? Was müssen Sie anlegen, wenn Sie kaufen? Mit welchem Ergebnis können Sie beim Verkauf rechnen? Das sind nur drei von vielen Fragen, die Ihnen das Kunstpreis-Jahrbuch zu beantworten hilft. Noch aktueller. Und noch aus-

Kugellangstr. 46 6707 Schifferstadt

Tel. 06235/5005-06

Za verkaufen: 1 P. indische Br

nren, Tempalmusikantimen, ca. 4 m boch, 80-80 J. alt. Wert it. Sachver

Aus 18karätigem Gold

Tuwelen Kopien

nisch. Tag und Nacht (0 62 01) 5 41 41.

Schilfer-Schmuck, Postfach 1 72 07 6940 Weinheim

Sammler verkauft schöne

igen-Gutachten DM 5000,-. Pre VB 3000,-. Tel. 0 61 74/17 63.

Band 37 A

Osa Kumstpreie-Jahrbuch 1982 Eine der vorhögsten Onerserungshiftet im internationaten Kunst- und Antiquité Jermyrik 18 den Auswertungen aus rund 1700 mantationaten Autonom und der Beschreibung von risgesamt aber 10500 Kunstobjekten und Antiqui-paten in zwei Banden ist auch die neue Auswerte ein insentratifiertes Ninch. isten in zwei Banden ist auch die neue Ausgabe im vernüberheites Nach-schlageiserk für Sammeler und Hauder Auch für den, die zu sammeln begennt gir das Kundpreis-Jahrbuch durch die Aufnahme neuer prespunsigeers Sam-melgebeier, die überschlichte Gede-nung und die größzugelt Bebülderung mt. da. 2505 fotos eine überaus haf-rische Fachteitüre. Bend 37 B

Exempl. KUNSTPREIS-JAHRBUCH 37 A und 8 1982 zum Vorzugspres von DM 129 —\* Exempl KUNSTPREIS-JAHRBUCH Bd 37 A 1982 zum Pres von DM 65 --\*) ich bezahle

Exempt. KUNSTPREIS-JAHRBUCH Bd. 37 B 1982 zum Press von DM 60.—\*) per Nechranma Aures se Dadum

KUNSTIRES DERBUC igwengebunden Format 14.5 om bret. 20.5 om hoch

führlicher.

Bend 37 B
E beschreibt da 3500 Objekte mit
Presangaben für die Gebete Kunst des
Onents (mit Onentieppersen) Antiken,
Ostsastata, Kunst der Naturvolker, No-nen, Buchmätere, dekorative Graphi-und Gebrauchsgraphik, launsterreche Protographik, westerschafteche Instru-mente, Judans, Medanten, Puppen und Spielzeug, Natinca Walten und Miktara. NEU Das kapitel Museunstrumente wurde um mischanische erweitert. Er beschrecht ca. 7000 in der Şarson 1981/82 versleigerte Kunstoppiste und Artagutäten und nennt den für sie etziel-ten repräsentativen Press Er enshalt die

Gelegenheit: Ammeriänder

5800,- DM zu verk. Tel 02 01/49 63 87 oder 02 08/37 44 72



Nicht mehr so wie früher krank sind wir Deutsche, Lob und Dank, sondern sitzen frisch und frank fleißig an der Hobelbank.

Denn der Arbeitsplatz, der blieb (im florierenden Betrieb auf der Basis "nimm und gib"), ist uns wieder richtig lieb.

Für die Mehrzahl, die da front, steht noch allerdings im Mond, wann die Steuer sie mal schont und sich Leistung wirklich lohnt.

Bonni zu sich selber huldvoll: Noch üb' dich in Geduld. Denke edler, denke weiter als die bösen Schwarzarbeiter!

**JONAS** 



WELTTHEATER

"Wenn sie nicht so rennen würde, könnte ich ihr wenigstens einen Kopf abschlagen" ZEKHNUNG: KLAUS BÖHLE

egen manche elektronischen Spiele gibt es noch immer Vorurteile. Nachfolgender Einblick in die Erlebniskette eines Spielhollenplayers kann da vielleicht abhellen:

Mit Stinkwut aus dem Büro: Karin läßt sich von Buchhalter Peschke den Schenkel zwikkeni Muß Peschke morgen irgendwie erledigen! Vorläufig zeige ich ihm auf der Heimfahrt, wo mehr Kraft steckt: überhole auf meiner Suzuhati seine lahme Kutsche mit knapp 100.

Betrete Spielhalle ,Terra 2000'. Verscheuche schwächlichen Rocker vom Car-Hunting-Automaten. investiere fünf Mark. Jage eine Limousine (Peschkes Marke) im Simulator über Nadelkurven in eine jähe Schlucht – ex. Fühle mich etwas freier.

Overkill-Gerät leider noch besetzt. Feuere am Star-Battle-Automaten ersatzweise ein paar Raketen gegen UFOs ab. Einem UFO glückt Atom-Gegenschlag. Erneute Stink-wut: Schieße die nächsten kosmischen Angreifer glatt ab. Beifall von ein paar Kiebitzen. Kleines Triumphgefühl.

Overkill-Gerät endlich zugänglich. Jetzt bin ich voll am Drücker. Zerstäube zur Ein-

übung drei feindliche Stemnebel Akustisches Womsignai? Klarer Fall: Habe vergessen, Laserkonone nachzuladen. Sorge mit zehn Mark für totale Overkill-Bereit-

schaft Hinter einer kleinen Milchstraße versteckt, schickt das

kosmische Ungeziefer eine

Armada von Untertassen ge-

### Spielglück

gen mich los. Lasse mich nicht reinlegen: Setze nur Raketen ein. Völler Erfolg. Totale Vernichtung der Feinde. Habe richtig kalkuliert: Jetzt erst kommen die Luftflotten mit den Wasserstoffbomben aus dem Planquadrat VI A. Schalte sofort auf Overkill. Tolles Lichterspiel: Ein absoluter Sie-

Trinke als Retter der Erde ein paar Cognacs on der Theke. Die Bedienung bewundert meine Schieß- und Trinkgeld-strategie und heißt Nina. Zwicke sie in den Schenkel. Sie lächelt. Peschke ist eine Null, Werde ihm morgen im Büro doch nichts tun, friedlich, wie ich bin.'

**ERICH PAWLU** 



"Und wenn linnen das eingeschaltete Programm nicht gefallen sollte, zeigen Sie biermit auf die Tür. Die geht dann auf, und Sie können binausgehen."



Der Wein ist unter den Getränken das nützlichste, unter den Arzneien die schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das angenehmste

PLUTARCH



**KLEINES** 

Hans Meier, SPD-Experte für Saure-Gurken-Fragen, hat die Absicht der Bundesregierung, alle Gurken zu numerieren, scharf verurteilt. Dadurch würden just jene Gurkenesser in den Randgruppen der Bevölkerung schwer

Daraushin lehnte Hubert Meier, CSU, jegliche Gurken-Numerierung für Bayern ab, obwohl er die Numerierung im Prinzip nicht für falsch halte.

Dazu stellte Heinz Meier, FDP, im "Bericht aus Bonn" fest, daß es mit seiner Partei eine Numerierung von Gurken nicht geben werde. Und Harry Meier, CDU, wies jegliches Gerede über angebliche Absichten der Bundesregierung, saure Gurken zu numerieren, im "heute journal" sowie in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" scharf zurück.

Während sich bereits im ganzen Land Bürgeraktionen gegen den "bundesdeutschen Gurken-Überwachungsstaat" bilden, hat die politische Diskussion des Hochsommers auf die Saure-Gurken-Garantie des im Urlaub weilenden Bundeskanzlers übergegriffen.

Fritz Schulz, SPD, bezweifelte im "Report", daß die Gurken-Garantie bis Ende des Jahres eingehalten werden muß, woraushin Franz Schulz, CSU, im WDR erklärte, in Bayern werde sie bestimmt eingehalten. Für die FDP äußerte Ferdinand Schulz keinerlei Zweifel an Kohls Gurkenzusa ge. Und Fridolin Schulz, CDU, zeigte sich im NDR I zuversichtlich, daß bis Ende des Jahres "die

P. C. Fiezek

ganze Sache vergessen" sei.

### Gurkensalat

Schon ziehen Scharen von Gurkenfreunden durch Stadt und Land mit Transparenten wie: "Wir wollen unsere sauren Gurken haben!" Inzwischen hat sich die politische Auseinandersetzung auf die Gurkengefahr ausgeweitet.

Die Grüne Luise Müller rief die Bevölkerung zu spontanen Zitter-Sessions wegen der Gurkengefahr auf. Der Sozialdemokrat Lutz Müller grenzte sich einerseits von ab, empfahl jedoch in "Panorama" seinen Parteifreunden, an den Zitter-und-Mordio-Aktionen in freibleibendem Gesinnungswandel teilzunehmen oder nicht.

CSU-Sprecher Luitpold Müller bezeichnete die "rot-grüne AngstKoalition" als Schmarren. Es gehe überhaupt nicht um eine Gefahr von den Gurken, sondern um eine für die Gurken, nämlich durch das wilde Auftreten des Gurkenbohrlings - außer in Bayern, wo der Schädling bereits endgültig biologisch vernichtet sei.

Liesel Müller, CDU, zeigte sich im Südwestfunk davon über-zeugt, daß es den Bohrling nach dem bevorstehenden Ende der Sommerpause gar nicht mehr ge-ben werde. Und FDP-Gurkenex-perte Ludwig Müller wies auf das schädlingsfreie Gedeiben saurer Gurken in allen Bundesländern hin, in denen die FDP an der Regierung teilhabe.

Auch die Wissenschaft nahm sich indes der Saure-Gurken-Problematik an.

Prof. Willi Meier sieht die Zukunft dieser schönen Sommerfrucht durch den zunehmenden Einsatz elektronischer Gerätschaften, Video, Computer, Verkabelung schon sehr bald lebens-

Doch Prof. Dr. Walter Meier sagt dem beliebten Gemüse ein nahezu ewiges Leben voraus. Allerdings bezweifelt er die Richtigkeit des Namens. Denn warum abend im Sender Freies Berlin widmen sich außer dem Bohrling auch so viele sonst eher unauffällige Politiker, Sprecher, Experten der sauren Gurke?

Der Professor wörtlich: "Weil sie insgeheim süß ist!"

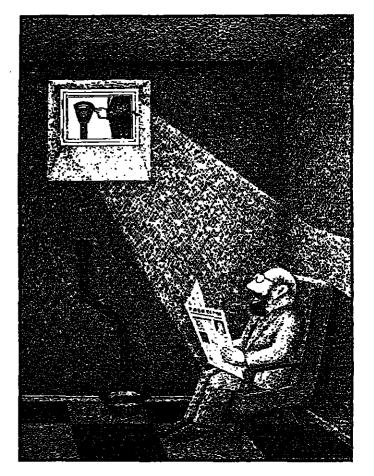











München, 38 Mark), in dem Zeichnungen von 16 französischen Karikaturisten versammelt sind. Was den letzten Punkt seiner Eloge angeht, hätte der leidgeprüfte Abälard sicher nicht widersprochen. Auch die Cartoonisten haben sich eindeutig in Stimmung gebracht und unter Einwirkung des Rebensafts ihre oft gefährlich scharfe Feder eher mit Nachsicht geführt: De vino nil nisi bene.

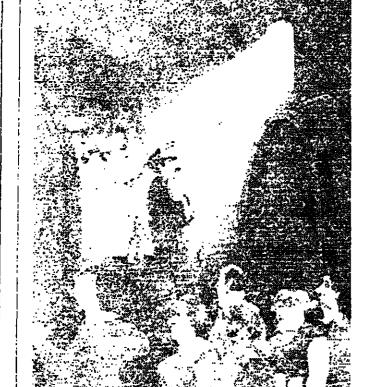



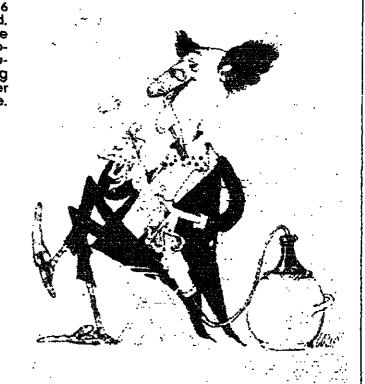





## AUTO WELT



zugleich: Man versuchte schlichtweg

die Thermometer der Wasserkühlung

die mangels besserer Technologie

Daß daraus ein Kult entstand, ahn-

einfach auf den Kühler geschraubt wurden – attraktiv zu verkleiden.

te damals noch niemand - und je

weniger Thermometer auf der Front

benötigt wurden, um so größer, far-benprächtiger und künstlerischer

wurden die Symbole der einzelnen

Aus dieser guten alten Zeit ist nur

noch wenig übrig geblieben: Nach-dem vor einigen Jahren auch der

steln - und die "Emily".

"Der Geist der Ekstase"

Royce geschaffen hatte.

Thornton.

.م. ن

.

gut, man wußte schon von Anbeginn,

daß der englische Künstler Charles

Sykes der Schöpfer dieser hinreißenden Jugendstil-Figur war und daß er

dieses Symbol bereits 1911 für Rolls-

Niemand wußte jedoch, wer sich

tatsächlich hinter der Figur verbarg.

Nun hat Lord Montagu of Beaulieu

der Besitzer eines der größten und

schönsten Automobilmuseen Groß-

britanniens, den Schleier über der

kes als Vorbild diente: Eleanor

einem heute modischen Wort zu sa-

gen), voller Initiative und lebensfroh.

well geboren, einem kleinen Örtchen,

Spieigiück

Eleganz und vornehme Ausstrahlung der Fahrzeuge werden von der Rolls-Royce-Kühlerfigur verkörpert. Wie das englische Unternehmen zur "Spirit of Ecstasy", kurz Emily genannt, kam, ist schon eine abenteuerliche Geschichte. Sammler können die Jugendstilfigur auch ohne Auto kaufen. Für 1400,19 DM.

## Die Emily auf dem Rolls-Kühler: Bildnis einer schönen Sekretärin

nieurbüro und ihre Mutter hatte spa- ärgerten sie sich maßlos über die nisches Blut in ihren Adem.

n den Kindertagen des Automo-bils waren die Kühlerfiguren Schmuck und Anzeigeinstrument Im Frühighr 1897 taucht die erste Figur auf, die Eleanor in die Kreise einführt, die aus ihr die unsterbliche "Flying Lady" werden ließen: Claude Goodman Johnson

> Johnson, der später die graue Eminenz bei Rolls-Royce und deren erster Verkaufschef werden sollte, war zu diesem Zeitpunkt - als noch niemand an Rolls-Royce dachte - der erste Sekretär des eben gegründeten Automobil Club of Great Britain (dem heutigen RAC) und er engagierte Eleanor als seine Sekretärin.

John Scott-Montagu, der erst später geadelt wurde, war bereits verhei-



de einzelne Kühlerfigur wird von Hand bearbeitet. FOTO: DIEWELT

ratet und Vater. Was Eleanor jedoch nicht störte, denn knapp ein Jahr später war die neue Privatsekretärin bereits Mutter einer kleinen Tochter.

Und so begann ein Skandal der einen Londoner Gesellschaft, dem sich die beiden jedoch offen stellten sie verbrachten auch in den nächsten Jahren jede mögliche Gelegenheit Frau gelüftet, die dem Künstler Sy- zusammen.

John Scott-Montagu hatte im Jahre 1902 mit der Herausgabe des ersten englischen Automobilmagazins be-Eleanor Thornton war eine außergonnen: der Zeitschrift "The Car Illugewöhnliche Frau: ungewöhnlich gut strated", und hatte dafür Charles Syaussehend, emanzipiert (um es mit kes als Mitarbeiter gewonnen. So hatten sich die beiden Hauptakteure gefunden, denn Eleanor wurde nun des Sie wurde am 15. April 1880 in Stocköfteren von dem bekannten Künstler

kommen war, hatte zusammen mit Automobilgeschäft einzusteigen und einem Kompagnon ein kleines Inge- - Perfektionisten, die sie waren -

geschmacklosen Kühlerfiguren, die die werte Kundschaft ihren Meisterwerken aufpfroptte. Sie bekamen eine Empfehlung, sich doch an Mister Sykes zu werden, um dessen Rat

Man beschloß, Mister Sykes für einige Wochen einen Wagen der Mar-ke Rolls-Royce (mit Chauffeur) zur Verfügung zu stellen, damit er sich von der Inspiration beseelen lassen

Den Memoiren des Mister Sykes ist zu entnehmen, daß er dann, nach einer längeren Nachtfahrt, "voll der Ekstase" über den wunderbar ruhigen Motorlauf, in sein Zimmer geeilt sei, um diesen "Geist der Ekstase" in einigen flüchtigen Zeichnungen niederzubringen.

Am 6. Februar 1911 war es dann soweit: Die erste Figur wurde auf einen Rolls-Royce montiert, es war die erste aus Metall gegossene Kühlerfigur, die in England serienmäßig einer Marke mitgegeben wurde.

Und bis zum Jahre 1950 wurde jedes einzelne Exemplar nach der Lost wax"-Methode hergestellt. Bei dieser besonders aufwendigen Her-stellungsmethode wird die Figur zuerst aus Wachs modelliert, dann mit einem hitzeverträglichen Mantel umreben, der dann schließlich mit dem Metall ausgegossen wird – so ist jede Figur ein Original, und Sykes pflegte auch in den ersten Jahren jedes Modell selbst zu signieren.

Eleanor selbst konnte sich nicht allzu lange an dem Anblick ihrer Figur erfreuen. Auf der Fahrt nach Port Said wurde der Luxusdampfer "Persia" von einem Torpedo getroffen und sank. Lord Montagu und Eleanor konnten zwar noch ihre Schwimmwesten anlegen, "The flying lady" nicht. Nur der Lord wurde gerettet. Trotzdem ist die schöne Frau bis heute unsterblich geblieben. "The Spirit of Ecstasy" wurde zu einem Symbol das eigentlich nur dem des "Sterns" von Daimler-Benz, dem Coca-Cola-Symbol oder dem "Prancing Horse" von Ferrari vergleichbar ist.

Und wer sich nie einen Rolls-Royce wird leisten können, dem sei noch das heute Teil des Londoner Stadtbezirks Lambeth ist. Ihr Vater, der aus
Australien zurück nach England geRolls und Royce beschlossen, in das

Wittlerweile hatten auch die Herren
Rolls und Royce beschlossen, in das fern: Für 1400,19 Mark (incl. 14 Prozent MWSt) sind sie dabei.



## Mit 182 Pferden durch den Sonnenstaat

Bob Lutz, der Top-Manager in der Ford-Zentrale, der am stärksten Einfluß auf die Modell-Politik nimmt, genießt es seit jeher, sich beim zügigen Fahren den Wind um die Ohren blasen zu lassen. Das gilt gleicherma-Ben für das Vergnügen mit dem Motorrad wie mit dem offenen Auto,

Beim Cabrio liegt die persönliche Neigung des ehemaligen Deutsch-land- und Europa-Chefs deckungsgleich mit dem neuen Kauftrend sportlich orientierter Kunden. Nie zuvor wurden so viel Frischluft-Autos zugelassen wie zur Zeit.

Zwei von Lutz initiierte Cabriolets sorgen in diesen Tagen für Furore. Der spektakuläre zweisitzige Speedster Barchetta, eine straßentaugliche Studie auf Fiesta-Basis, die an beste Roadster-Tradition aus den 50er und 60er Jahren anknüpft. Der originelle Kleine wird ein Blickfang auf der IAA in Frankfurt sein. Das zweite Open-air-Fahrzeug, das die Designer nach Lutz-Vorgaben schufen, ist das gradlinige neue Mustang-Cabriolet, das jetzt in Deutschland angeboten wird. Ich habe den europäischsten aller in Amerika gefertigen Sportwagen ausgiebig gefahren: 6000 Kilome-ter auf Autobahnen, kurvigen Landstraßen und auf steinigen Wegen in in Amerika wenig beliebte Handder Wüste Californiens.

Der Offen-Ford bietet nicht nur Reize für das Auge, sondern auch anspruchsvolle Technik. Ein bulliges Fünf-Liter-Triebwerk beschleunigt das 1460 Kilogramm schwere Auto ausgezeichnet (11,0 Sekunden von null auf 100). Die 182 PS des Achtzylinders sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h, in Amerika freilich eine Angabe von rein statistischem Wert.

Zur Wahl stehen Fünfgang-Getriebe und Drei-Stufen-Automatik. Die

schaltung war gut abgestuft und arbeitete tadellos. Gegenüber etablierter europäischer Konkurrenz hat der kompakte Mustang (4,50 Meter lang) den Vorteil, ein echter Viersitzer zu sein. Freilich geht es auf den Rücksitzen beengt zu, doch bei der Konkurrenz langt das Rückbänkchen gerade als Ablage für die Aktentasche. Amerikanisch üppig ist die serien-

mäßige Ausstattung mit Servolenkung, automatischem Verdeck, Klimaanlage und Alufelgen. Alle vier Räder sind einzeln aufgehängt, und

lüftete Scheibenbremsen, die aber in der Wirkung eher sanft zu Werke gehen. Natürlich wurden an Amerikas Sonnenküste auch die Schattenseiten an diesem Fahrzeug deutlich. Handbremse und Haltegurte scheinen nur angebracht, um Gesetzesvorschrift zu erfüllen, zu gebrauchen waren sie kaum. Und Durst hatte der Mustang auch bei amerikanisch ruhiger Fahrweise nicht zu knapp. Zwischen zwölf und 18 Liter bleifreies Normalbenzin wurden pro 100 Kilometer konsumiert.

vorn gibt's innen ohne Aufpreis be-

Das freilich konnte den Spaß und den positiven Gesamteindruck kaum beeinträchtigen.

Eine hohe Barriere setzt da schon eher der steigende Dollarkurs. Ford Köln hat aus diesem Grund den Amerika-Import völlig eingestellt. Die vom TÜV geforderten Tests für die allgemeine Betriebserlaubnis, die Lagerkosten und die Dollarstärke hätten den D-Mark-Preis auf annähernd 70 000 Mark getrieben.

Billiger kann da die süddeutsche Firma Siegel verkaufen. Nach Einzelabnahme (bei geringer Stückzahl) kostet das Cabrio ca. 55 000 Mark. Damit scheint sich Fords "offene Offensive" auch in der Oberklasse zu loh-



## Unfallschaden auch bei Freispruch bezahlt

Georg Bauer ist über seine Autocherung den Schaden trotzdem. Die unangenehme Folge: Bauer verliert batts und muß künftig wieder mehr Prämie bezahlen. Weil er sich das nicht gefallen läßt, verklagt er seine Versicherung. Die bekommt allerdings recht, und das stürzt Bauer in bei Strafprozeß und Zivilverfahren arge Zweifel, ob es auf deutschen Gerichten noch mit rechten Dingen zugeht. Zwar wurde er wegen des Unfalls nicht bestraft (die Beweise reichten nicht aus), dennoch muß er wiesen werden, spricht der Strafrich-

DW. München cherung kann das nach eigenem Ermessen entscheiden.

Der Münchner Versicherungsjurist versicherung verärgert. Obwohl er Wolfgang Hertel kennt noch andere bestraft wurde, bezahlt seine Versi- der Verfahren "eigentlich selten" sind. Hertel: "In den meisten Fällen ist immer einer der Unfallbeteiligten einen Teil seines Schadenfreiheitsra- voll schadenersatzpflichtig und akzeptiert die Rückstufung."

In Auseinandersetzungen wie bei Georg Bauer liegt das Problem in den unterschiedlichen Grundsätzen, die gelten. Das Strafgericht urteilt nach dem Grundsatz: Im Zweifel für den Angeklagten. Kann also die Schuld an einem Unfall nicht klar nachsefür den Schaden haften. Die Versiter - mangels Beweises - frei.

Ganz anders im Zivilrecht nach dem entschieden wird, ob iemand Schadenersatz leisten muß, Nach Paragraph sieben des Straßenverkehrsist der Fahrzeughalter ver. pflichtet, Schäden zu ersetzen, die beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs" entstehen. Somit gilt hier nicht nur die Verschuldens-, sondern auch die Gefährdungshaftung. Das bedeutet: Weil nun mal von einem Auto besondere Gefahren ausgehen, muß der Halter auch ohne direkte Schuld für alle Schäden haften, die durch das Auto verursacht werden. Die Beweislast liegt beim Fahrzeughalter, er muß eindeutig belegen, daß er "die äußerste, den Umständen nach mögliche und zumutbare Sorgfalt" aufgewendet hat. Kann er das ebensowenig wie Georg Bauer, haftet er auch ohne Schuld. Und die Versicherung muß zahlen.

Die Assekuranz verschenkt sicher ht unnötig Geld. Ihr Problem is einerseits das Verkehrsopfer schnell und sachgerecht zu entschädigen, wozu sie verpflichtet ist. Auf der anderen Seite hat jeder Versicherte Anspruch darauf, daß das Versicherungsunternehmen unberechtigte Forderungen ablehnt. Der bequeme Mittelweg ist laut Hertel ausgeschlossen: "Es ist nach Paragraph 21 der Tarifbestimmungen nicht erlaubt, daß die Versicherung einerseits das Unfallopfer entschädigt und andererseits bei ihrem Versicherungsnehmer dennoch auf eine Rückstufung ver-

## Geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler

#### Ahien

Porsche 911 SC Cabrio 5-Gang, weiß, Ganzled schwarz, Radiovorbereit., LM-Felg, Reifen 205/55, 225/50 x 16, autom. Geschwindigheitsregu-lier., Diebstahlsich. 1. Räder, getönt. Vergi., 7000 km, DM 63 900,- incl. MwSt.

Porsche 924 Turbo 5-Gang, silbermet, EZ 78, AT-Mot. 14 000 km, km-Stand 46 000 km, el verstellh. Spiegel, getönt. Vergl, Radiovorbereit., m. V.A.G.-Garantie, DM 22 990,- im Kundenauttrag oh-ne Wwst

Datsun 280 ZX. Modellj. 1980, 62 000 km, Radio CR, m. V.A.G.-Garantie, DM 18 980.- im Kundenauftrag oh-

Audi Quattro ihasamet., EZ 82, 44 000 km, Ausstelldach, Radio-Vorbereit., m. V.A.G. Garantie, DM 43 980,- im Kundenauftrag ohne MwSt.



#### **Bochum 6** Wattenscheid

Porsche 911 Cabrio EZ 1/83, 8000 km, weiß, Ganzle-der schwarz, Radio Köln, LM-Felg., m. Turbo-Bereif., TemFriedr. Schols Possche-Direkthändler tr. 99, 4630 Bochum 6

#### Tel 9 23 27 / 8 90 17 - 19 Bremen Porsche 928 \$

EZ 2/82, 1. Hd., 30 000 km, chif-fonwelß, Ganzieder, SD, Spie-gel re., DM 67 500,— inkl. MwSt. Renault Alpine A 310 EZ 6/80, hellblaumet., 63 000 . km, DM 22 225, im Kundenauftrag ohne MwSt. Porsche-Zentram

Bremen Sekmidt + Koch GmbH Stresemansstraße 1–7 Tel et 21 / 44 85 - 2 54

**Dortmund** Porsche 928 \$ Yorführwagen

EZ 83, 9000 km, Autom., LM-Felg., SSD, DM 85 000,- mkl. MwSt. Porsche 944 EZ 4/82, 21 000 km, Extr., DM

38 900,-Persche-Zentrum Hülpert Schüruferstz. 65 4600 Dortmund 30 Tel. 02 21 / 43 79 71

Düsseldorf Nordrhein-Angebot: Porsche 911 SC

188 PS, EZ 10/79 (Modell 80),

57 700 km, 1. Hand, rot, Radio, Scheinwerferreinigungsmiage. TÜV 86, V.A.G.-Jahresgaran-tie-Karte, DM 35 750,-Autohaus Nordrhein Porscho-Direkthindl Höher Weg 85 4000 Düsseldorf

#### Tel. 02 11 / 77 04 - 2 84 Gießen

Chefwagen

Porsche 928 \$ 5-Gang, blaumet., 3500 km, m. Zubeh., DM 79 000,- inkl. MwSt. **Yorführwagen** Porsche 944 weiß, 2500 km, sehr viel Zubeh, unverbindliche Preisenpfeh-hmg, neu über DM 48 000,-, jetzt DM 43 000,- inkl. MwSt.

Porsche 911 SC Cp. weiß, Mod. 82, 50 700 km, SD, P7, Color, Spiegel, Radio, Ga-rantie, DM 39 950, im Kundenauftrag o: MwSL Porsche 944 4/82, 32 000 km, plus Zubeh., 1. Hd., Superzust., Garantie, DM 37 200,- im Kundensuftrag ohne

Autobans Scheller SSO Gießen Tel. 96 41 / 26 21 and 6 19 33

## Hamburg

Porsche 911 SC Cabrio 2/83, weiß, 16 200 km, Genzle-der, P7, Tempomat, Blaupunkt Köln, DM 63 500,- inkl. MwSt. Porsche 911 SC 5/83, dkiblau, 7300 km, SD, Ganzleder m. Sportsitzen, Sperre, 7+8"-Felg., Sonderin-

nensussig., DM 69 900,- inkl Porsche 911 SC Targa 82, zimmet., 45 000 km, P7, Co-lor, DM 47 900,- im Kundenauf-trag ohne MwSt. Kremer-Porsche 911 SC Targa

81, 9200 km, schwarz-/graumet., DM 65 500,- im Kundenauftrag Porsche 924 Turbo 82, 24 800 km, graumet., Sperre, HW, Color, DM 33 900,- inkl. MwSt.

Raffay Porsche-Zentrum Hamburg Eiffestr. 498 2000 Hamburg 26 Tel. 0 40 / 21 10 50

#### Herford Porsche 924

dunkelblau, herauspehmb. Dach, Radio, Stereo, Mod. 81, DM 21 900,- im Kundensuftrag **VW Camping-Bully** mit neuer Camping-Komfort-Ausst., Mod. 81, DM 23 500,-

Pritz Schnieder KG Porsehe-Hindler Enger Stz. 51 4500 Herford Tel 0 52 21 / 1 59 36 Der Weg lohnt sich!

#### Heiligenhaus Porsche 944 Vorführ-

wagen 10 500 km. div. Extras, DM 40 500,- inkl. MwSt.

Audi 80 Quattro Vorführwagen 17 000 km, rotmet., div. Extras, DM 27 950,- inkl. MwSt.



#### Leverkusen Porsche 911 SC EZ 79, el. SD, Radio, dunkel-grimmet., DM 31 500,- im Kun-denauftrag ohne MwSt.

Autobaus Rhein-Wupper Persche-Direkthindler Schlebuscher Str. 24

5000 Leverbasen Tel. 0 21 71 /4 80 11

## Lübeck

Porsche 911 SC EZ 3/82, platinmet., 16 400 km, Front- u. Heckspoiler, Color-glas, 2. el. Spiegel, 7+8"-Felg., 1. Hd., DM 53 000,- im Kundenauftrag ohne MwSt.

Edgar Kittner
Sportwagenzentrum
Moistinger Allee 54
2486 Läbeck Tel 04 51 /8 12 01 /8 12 07

#### Moers

BMW Alpina B 7 Turbo 79, 90 000 km, viele Extras, bester Zust, mit Garantie, DM

EZ 9/82, 10 800 km, versch. Extr., neuwertig mit Garantie, DM 29 500,- im Kundenauftrag



#### München Porsche 924 Carrera EZ 81, 20 000 km, rot, Komfort-

u. Lederausstg., unverbindliche Preisempfehlung ca. DM 148 250,-, Verkaufspreis DM 98 500,- inkl. MwSt. Porsche 944 EZ 83, 14 000 km, platinmet. Serie 50, Stabis, Türschweller, Heckschürze, Spurverbreite-rung hint., DM 45 500,- inkl

Makag Porsche-Gebrauchtwagen-Markt Schielbinger Str. 8 8000 Münehen 80 Tel. 0 89 / 41 50 - 4 45

#### St. Augustin/ Siegburg

Porsche 930 Turbo EZ 7/83, indischrot, 4000 km, Extras, DM 96 000,- inkl. MwSt. Porsche 911 SC Cabrio Dienstwagen EZ 7/83, weiß, Ganzleder, Radio, P?, 3000 km, DM 66 500,-inkl. MwSt. Porsche 911 SC Targa

10/77, a. Extr. inkl. weißes Leder, sehr gepfl., 80 000 km. DM 29 500,-, im Kundenauftrag oh-ne MwSt. Porsche 911 SC Targa

79, 24 800 km, Neuzustand, DM 35 000,-, im Kundenauftrag ohne MwSt Porsche 924

EZ 81, 94 000 km, anthrazitmet, viele Extras, DM 18 950,- inkl Porsche 924

EZ 80, rot, 75 000 km, DM 18 500,- im Kundenauftrag oh-

Autohans Hoff Porsche-Direkthdi. Hangelar B 56 5205 St. Augustin 2 Telefon 0 22 41 / 33 26 91

Recklinghausen-Süd

Porsche 911 Turbo EZ 81, erst 8000 km, schwarz, innen Leder schwarz, Radio, DM 75 000,- inkl MwSt.

Aniohaus Enning Porsche-Direkthdl.
Bochumer Straße 11
4358 Recklinghausen
Tel. 6 22 61 / 76 31 oder

Würzburg Porsche 924

EZ 7/83, ca. 1000 km, DM 32 670,- inkl. MwSt. Porsche 911 SC Cabrio EZ 3/83, ca. 9000 km, DM 63 500,- inkl. MwSt. Porsche 928 Autom. EZ 9/82, ca. 14 000 km, DM 74 000,- inkl. MwSt.

Autohaus Spindler Porsche-Direkthindler Leistenstr. 19-25 8700 Wirzburg Tel. 09 31 / 7 30 41 - 48

#### Wiesbaden Dienstwagen

des Hauses Porsche 911 Turbo 83, zinnmet, Ganzleder schwarz, Sportsitze, SD, Klima, Köln SQR, DM 96 000,- inkl

Porsche 928 S 83, rubinrotmet., Ganzleder dkl.-rot, Autom., SD, Köln SQR, DM 83 000,- inkl. Mw\$t.

Porsche 928 S 83, Autom., platinmet., unverbindliche Preisempfehlung DM 90 000,-, im Kundenautrag ohne MwSt. DM 75 000,-, alle Fahrzeuge mit Werksgarantie.









MERC

1×200

:52

780 5

.....

٠ يړ. 👡



#### Mercedes-Benz. Ihr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf.

ebrauchte Personenwagen vieler Fabrikate. lier ein Teil inseres Angebotes

#### Berlin BMW 732 i

bronzemet., EZ 26. 7. 83, TÜV 7/86, Erstbes., unfallfrei, ABS, Lederlenkr., Niveaureg., AHK, Lederienkt., Niveaureg., Alik., TRX-Bereifg., ZV, Außensp., Color braun, Bordcomputer, Tempomat, SKD, Fensterh 4fach, Standhz., Nebelscheinw., Fahrersi. verstärkt el., 5gang, 234 km, DM 53 900.– inkl. MwSt. BMW 732 i

bronzemet., EZ 22, 4, 83, TÜV 4/86, Erstbes., unfallfrei, Au-Klimaautom., Radio-Ba-Cass., Color grün, ABS, varia-Cass., Color grün, ABS, ZV, Diebstahlwarpanl, el Fensterh, vorn, LM-Felg., aut. Ant., Außensp. re., 4700 km, DM 52 490,- inkl. MwSt.

Daimler-Benz AG NL Mercedes-Benz-Gebrauchiwagencenter Holzhauser Straße 11 Tel. 0 30 / 43 20 41

#### **Bochum**

Merc. 500 SE silberdistelmet., EZ 5/82, 28 000 km, ABS, Klima, Airbag, Zu-satzhzg., Veloursp. u. w. Zube-hör, 1. Hd., DM 64 500,- inkl.

Merc. 380 SE silbermet., EZ 1/80, 59 200 km, SD. Velourso.. LM-Felg. u. w. Zubehör, 1. Hd., DM 43 900,-inkl. MwSt.

Fahrzeug-Werke LUEG GmbH Großvertz. d. Daimler-Benz AG Universitätsstr. 44-46 Tel. 02 34 / 31 82 37

#### Celle

Merc. 280 E 4/81, grünmet., Vel.-Polst., Au-tom, Alu-Felg., FH el., SD, Ra-dio weit. Extras, DM 28 000,inkl. MwSt.

Albert Mürdter GmbH Vertreter der
Daimier-Benz AG
Am Ohlborstberge 5 3100 Celle Tel. 0 51 41 /8 10 11

#### Düsseldorf

Merc. 280 E EZ 6/83, 2960 km, SD, Spiegel re., Radio, Autom., ZV, Arml., im Auftrag ohne MwSt. DM

Daimier-Senz AG
Niederl. Düsseldorf
Münsterstr. 64
4606 Düsseldorf
Tel. 62 11 / 44 61 - 3 75, 3 77, 3 78

#### Gießen

Range Rover 132 PS, 3,5 L EZ 2/80, 55 000 km, DM 17 250,- inkl. MwSt. Nells & Kraft KG

Vertr. d.
Daimler-Benz AG
Marburger Str. 308 6390 Gießen Tel 06 41 / 58 34

## Itzehoe

**BMW 728** 6/79, ATM, 70 000 km, weiß, SD, Color, ZV, Radio, im Auftrag ohne MwSt., DM 9100,— BMW 320 i

52 2/83, 11 000 km, Servol, AHK, LM-Felg., met., SD, Co-lor, u.a.m., unverbindliche Preisempfehkung 34 570,— DM 27 500,- im Auftrag ohne MwSt. Autoballe Ohl KG

Vertr. der Daimler-Benz AG Am Vossberg 2210 Itzehoe Tel. 0 48 21 / 70 75

### Köln

Porsche 944

Merc. 280 CE AMC-getunt, EZ 3/83, schwarz, DM 58 500,- inkl MwSt.

Daimler-Benz AG Niederl. Köln Betrieb Porz Frankfurter Str. 778

#### 5090 Köln-Porz Tel. 0 22 93 / 3 99 14 – 18 Köln

Merc. 280 SE EZ 11/81, 34 000 km, Extr., DM 43 900.- inkl MwSt.

Merc. 500 SEL EZ 8/81, 55 789 km, Extr., DM

58 900,- inkl. MwSt. Merc. 380 SEL

EZ 9/82, 12 348 km, Vollausstg., Agentur, DM 78 700,- ohne MwSt.

BMW 323 i

EZ 1/82, 28 000 km, SD, LM, Extr., DM 21 900,- inkl MwSt.

Daimier-Benz AG Niederl Kölz-Ehrenfeld
Am Gleisdreieck 1-5 5000 Köln-Ehrenfeld Tel. 02 21 / 5 71 94 45

#### Krefeld

280 GE 5/81, Autom., Diff.-Sperre, ge-hob. Ausstg., Anhängervorr., HW etc., agavengrün, 32 000 km. DM 37 900,- inkl. MwSt. Porsche 911 SC EZ 6/82, Lederpoist., SD, weiß, 56 000 km, DM 48 900,- inki. MwSt. 280 SL

EZ 9/80, 96 000 km, dkl blau, FH Radio-Cass, Erstbesitz, DM 39 900,- inkl MwSt. Daimier-Benz AG Niederlassung Mön-chengladbach-Krofeld Dießemer Bruch 61

#### Tel. 0 21 51 / 54 60 61 Leverkusen

4150 Krefeld

Merc. 500 SEL lapisblaumet., Velour grau, 1500 km. Vollausstg., DM 91 600,km, Vollau inkl MwSt. Merc. 280 CE petrolmet., EZ 12/81, 21 000 km. Velour dattel, Klima, Autom. usw., DM 40 900,- inkl. MwSt. BMW 635 CSi goldmet., EZ 12/81, Klima, Automatik usw., DM 36 900,- inkl.

Porsche 924 blaumet., 79, herausnehmb. Dach, Radio-Cass., Agentur, Dach, Radio-Cass., n DM 15 900,- ohne MwSt. Daimler-Benz AG Niederl, Leverkusen Niederl. Leverkuse:
Overfeldweg 57-71 5090 Leverknsen Tel. 02 14 / 38 12 35 + 2 47 + 2 45

Lingen Merc. 350 SL EZ 5/74, 104 000 km, anthrazitgraumet., Leder rot, LM, DM 29 500,- inkl MwSt. Merc. 280 SE EZ 2/82, 64 700 km, weiß, div. Zubehör, DM 39 250,- inkl Merc. 280 SE

EZ 5/80, 87 000 km, zypressen-

grünmet., Velour, div. Zubehör, DM 37 950,-- inkl. MwSt. Linnemann Vertt, der Daimler-Benz AG Waldstr. 63 4450 Lingen Tel. 65 91 / 60 88 / 80

### Lindau/Bodensee

Geländewagen Merc. 300 GD offen. EZ 10/82. 16 500 km. weiß. a. erdenkl. Extras, DM 38 500,-, inkl. MwSt.

Antoh. Schneider GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG
Yertreter der DB AG
Kemptener Str. 114
8990 Lindan/Bodensee
Telefon 0 83 82 / 50 92

Ludwigsburg Merc. 230 TE 82, anthrazitmet., Klima, Velours, Autom., Aluf., DM 31 600,- inkl MwSt. Merc. 280 CE 82, champagnermet., Lederp., ABS, el. SSD, Alur., DM 42 000,inkl MwSt.

Merc. 280 E 80, silbermet., Klima, Color, 58 000 km, DM 23 900,- inkl. MwSt. Merc. 500 SE 80, silbermet., Klima, ABS, Lederp., 4 el. FH, Aluf., Radio-C., DM 52 000, inkl. MwSt.

Merc. 350 SLC 10/78, Velours, schwarzer Lack, Color, Klima, Ahrf., Radlauf Chrom, DM 36 950,- inkl. MwSt. AHG

Vertreter der Daimler-Benz AG Robert-Bosch-Str. 7140 Ludwigsburg Tel. 0 71 41 / 4 20 81

### Ratingen

Peugeot 505 STi silbermet., 1981, ca. 15 000 km, Autom., Servol., el. SD, el. Fensterh. ZV. Radio, neuw, Zust., DM 15 850,- im Auftrage obne MwSt.

SARM Vertreter der Daimler-Benz AG Boschstraße 5-7 4636 Ratingen Tel. 6 21 62 / 4 10 61

#### Remscheid

Merc. 240 D EZ 5/83, 8000 km, astralsilber-met., div. Extr., Werksg., DM 30 450,- inkl. MwSt. Merc. 300 D EZ 5/83, 6000 km, SSD, ZV etc., DM 30 600,- inkl, MwSt.

Herbert Kölker Kraftfahrzeuge
Vertreter der
Daimler Benz AG
Überfelder Strafe 23–25 5639 Remscheld, Tel. 8 21 91 /3 45 45

## Reutlingen

Mercedes 380 SE EZ 2/81, anthrazitmet., Serienstoff schwarz, 85 075 km, el. Sitzverst., Sitzhz., el. Fensterh, 2fach, Klimaautom., ABS, Ahrf. Scheinw.-Waschanl, Feuerlö-scher, Kopfst. im Fond, Arml. Radio-Cass., DM 50 160,- inkl.

Gebrauchtwagen-Center
NL Reutlingen
Tel. A 71 Tel. 0 71 21 / 70 22 47 + 70 22 46

### Schwäbisch Gmünd

Cadillac Seville Diesel EZ 13. 7. 79, silbermet., Leder rot, 27 300 Mellen, el. Fh., Kli-ma, DM 16 900,- inkl. MwSt.

Porsche 911 \$C EZ 1, 4, 82, schwarzmet., Leder rot, 14 600 km, div. Zubehör, im Auftrag, ohne MwSt. DM

55 000.-Daimler-Benz AG Niederlassung
Schwäbisch Gmünd
Alte Lorcher Str. 15 Alte Lorcher Str. 151 7970 Sehwähisch Gmünd Tel 07171/357-180+181

Siegen Merc. 500 SE EZ 4/80, slibermet., Velour blau, AMG-Fahrwerk, 7 + 8' BBS auf 225er P7, SD el., ZV, Color, el. Fensterh 4-fach, Scheinw.-Waschani etc., DM 49 950,- inkl. MwSt. Merc. 280 SE

EZ 5/81, anthrazitmet., Velour

schwarz, SD el., Radio-Cass., ZV, Color, Kopfst. im Fond, 7' BBS 225/50 VR 16, tiefer gelegtes Fahrwerk, el. Fensterh Scheinw.-Waschanl. Di 39 950.- inkl. MwSt. Merc. 280 SE

EZ 3/82, zypressengrünnet., Velour pergament, 15 000 km, ABS, el Fensterh., aut. Getr., etc., DM 44 950.— im Auftrag oh-ne MwSt. Merc. 280 S EZ 6/78, silbergrünmet., Velour grün, 74 000 km, I. Hd., unfall-frel, LM-Felg., Standhz., Color, aut. Getr., Radio-Cass., DM aut. Getr., Radio-16 950,- inkl. MwSt.

Merc. 280 E EZ 12/80, silberblaumet., 76 000 km, 1. Hd., unfallfrei, LM-Felg., Klima, Sitzhz., ZV, Color, aut. Getr., SD el, etc., DM 24 950,nkl. MwSt. Merc. 300 TD Turbo

EZ 5/81, anthrazitmet., Stoff schwarz, 1. Hd., unfallfrei, SD., autom. Getr., Servol, ZV. Co-lor, Niveaureg., AHK., LM-Felg., Sitzbank 14, 3 etc., DM 29 950, inkl. MwSt. Heinrich Bald Fahrzeugfabrik GmhH
& Co. KG
Vertreter der

5900 Siegen Tel. 02 71 / 3 37 41 Sulzbach

Daimler-Benz AG Leimbackstraße 149

Merc. 230 TE weizengelb, Sonderzubehör, SD, Autom., ABS, Fondsi. get.,

DM 36 500,- im Auftrag ohne

MwSt. Auto Mulfinger Vertreter der Daimler-Bens AG 7157 Sulzbach/Murr

Tel 0 71 93 / 60 01 - 60 03

Vechta Merc. 230 GE 9/82, cremewelß, Stationsw. lang kompl inkl Breitr., DM Merc. 280 SE Geschäftsw., EZ 3/83, saharagelb, 16 000 km, Klima, autom. Getr., ABS, el. Fenstern. vorn,

Color, ZV etc., heutiger NP 61 223,93, jetzt 54 150,- inkl. Merc, 280 \$E 10/81, 57 000 km, petrolmet., Ve-lours, SD el., ABS, el. Fensterh. 4fach, Color, Alur., ZV, Autom. etc., DM 48 450,- inkl. MwSt. Merc. 230 E

7/80, Mot. 0 km, dunkelblau, SD, Servol., Color, ZV, Radio, Kopfi. im Fond, AK, DM 23 940,- inkl. MwSt. Merc. 200 EZ 3/82, 15 992 km, braun, su-tom. Getr., SD, Servol, ZV, Ra-dio-Cass., Kopist. im Fond, DM 28 500,- inki. MwSt.

Merc. 280 SE 3/77, 130 670 km, zypresse net., Velours, Autom., SD. Radio, ZV, Color etc., DM 14 820,- inkl. MwSt. Audi Cp. GT 5 E EZ 10/82, topasgrimmet., 14 774 km, 5gang, Ausstelldach, ZV, Radio-Cass. Hecklautspr., Aluf. etc., unverbindliche

**Cadillac Seville** EZ 3/78, silbermet., Klima etc., VB 14 990,- inkl. MwSt. Autobaus Anders GushH aus Anders GmbH

Preisempfehlung 33 611, jetzt DM 24 995,- inkl. MwSt.

33 611.30.

## Vertreter der Daimler-Bezz AG Oytherstr. 6, 2848 Vechta Tel. 6 44 41 / 1 22 57

Wuppertal Merc. 500 SEL EZ 1/83, 6500 km, astralsilber, Velourp. blau, AMG-Sport-fahrw., m. Felg. u. Spoiler v. + hi., Vollausstatig., DM 92 000,-

Daimler-Benz AG Niederlassus, Wuppertal 1 Verkaufshau Varresbecker Str. Deutscher Ring 5699 Wuppertal Tel. 62 02 / 71 91 - 397 + 309

## Inr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf. Reutlingen

Gebrauchte Jastkraftwagen vieler Fabrikate.

#### Hier ein Teil unseres Angebotes

Bonn Unimog U 1000 95 PS, EZ 8/79, 90 000 km, 2800 Merc. L 407 D Möbelkof., EZ 12/80, 23 000 km

Merc. 1013/42 Fahrgestell, 81, 60 000 km RKG-Autohandels GmbH Vertreter der
Daimler-Benz AG
Friedenstr. 53 Friedenstr. 53 Tel. 62 28 / 48 71

#### Kevelaer Merc. 2632 AS

Sattelzgm. mit Spezial-Ein-achs-Mulden-Hinterkipper-Auflieger, 6500c2300c1200, EZ 9/82, ca. 30 000 km, DM 120 000,-

4173 Kevelaer Tel. 0 28 32 / 44 34

Paderborn 4 6 1 VW LT 28 D lg. Radst., hohes Dach, Bj. 80. 2× VW LT 28 D Fahrgest\_-Hs\_ EZ 79 + 80. DB LP 709/42

**DB LP 813/42** Fahrgest.-Hs., Bj. 79, m. Lade-DB 1419/36 6× DB 2226 6×2 Bj. 76, 77, 78, Pr., Pl.

MAN 22.321 UNL/BL Bj. 80, Pr., Pl. Fa. Hotmann GmbH Vertreter der Daimler-Benz AG Detmolder Str. 167 4790 Paderborn Tel. 0 52 51 / 51 75

Mercedes 1932 \$ Satteizgm., 299 600 km, Diff.-Sp., Hydrosi, Drehzahlm., Heckfenster, 1 Liege, sehr gepfl., DM 37 000,-+ MwSt.

Gebrauchtwagen-Center
NL Bentlingen Tel. 0 71 21 / 70 22 47 +

#### Saarbrücken

Merc. 208 Kombi EZ 13. 6. 80, 42 000 km Merc. LP 808 EZ 12/76, Pri., PL, Spr., 4,50s-2,62s-2,00, 64 000 km Merc. LP 813 Koffer, EZ 9/79, 78 000 km Merc, 1633 Pri., Pl., Spr., Fernverkehrs-ausf., 83, 25 000 km Merc. 2026 6×2 Sattelzgm., EZ 8/76 Merc. 2232 6x2 Pr., Pl., Spr., EZ 9/80, Fernver-

Pritschen-Sattelauflieger EZ 2/81, Typ Kās 22, NL 25 500 kg ohrer SB 10/ Kässbohrer V 12 B EZ 9/80, GG 16 T, NL 11 885 kg

Daimler-Benz AG Niederl, Saarbrücken Untertürkheimer Str./ Industriegelände Süd 6600 Saarbrücken Tel. 96 81 / 507-247 oder 248

Vechta Merc. 2232 6x2/45 EZ 80, Fahrgest, mit lg. Fhs., Merc. 2226 6x2/45 78, Kühlkof, Kühlmasch 2x MAN 19.321 F\$L/BL 80, Sattelzgm., lg. Fhs. Morc. 2x LP 813/36 Mag. M 130 D 13 FL EZ 76, Ackermann Möbelkof-fer, ATM

Anders GmbH Vertz. d. Daimlex-Bess AG Oyther Str. 6 2848 Vechta Tel: # 44 41 / 1 22 57

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen

aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt Ihnen außerdem Daimler-Benz AG Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung Postfach 202 7000 Stuttgart 60 Telefon (0711) 302 3205

**JAGUAR** Präsentation im neu ausgestatteten Salon International Deutschlands größter Jaguar-Händler liefert sofort

Autoteleton

gebraucht zu kaufen gesucht.

Telefon 0 52 23 / 7 17 03

Barzahler szeht Mercedes

'ersche, Relis-Reyce, Feitari

Tel 6 61 63 /8 73 25 gew.

Merc.-Kaufvertrag

of, od. später, auch SL od. SEC

Tel 9 22 33 / 6 62 22 tt. 7 66 33

Merc., Porsche, BMW

neuwering, gegen ber gesneht. Fa. Mätzing, Hamburg Tol. 0 40 / 6 05 08 58, Tx.: 2 174 954

Merc.-Benz-Neuwagen

280 S und 500 SEC

Tel. 94 31 / 8 59 63, Tx. 2 92 318

Mercedes Barankauf

450 SE, SEL, SLC, SL

+ Porsche 928

max. 5 Jahre, nur gepflegte Fahr

Tel. 02 01 / 28 50 71 odes

44 34 49 jederzeit!

uthe 500 SL, SEL, SEC, SLC, SE, o v. gebraucht geg, bar.

Pa. 06 41 / 6 18 74

Suche dringer

DB 500 SL, SEL, SEC

DB 280-450, alle Typen,

guch 6.9

Neuwg-Gebrauchtwg-Vertr. Exklusivautomobile

Exklusivautomobile Tel. 0 74 83 / 3 66 / 10 33 Tx. 765 428

Suche De Tomaso

gegen bar Fa. Lorenz, T. 0 67 01 / 71 45

Su. dring. 580 SEL, 8j. 81; 450 SL ab Bj. 78; 450 SEL ab Bj. 76 gag. bar Tel. 0 40 / 41 77 57 ed. 44 99 92

Wir suchen dringend gebrauchte Mercedes

von 200 bis 500 Sl.

owie Neuwagen u. Verträge

Autobaus Fahry

Tel. 02 08 / 5 75 57, FS 8 56 386

286 SL, 586 SL, SEL, SEC

neu und gebraucht gesucht.

Tel.: 0 21 66 / 5 26 64, Fa. Köble Telex: 8 529 145

zeuge überdurensenne. Preise, komme sofort!

An- und Verkau

المتراثية

Es gibt über 1000 gute, preiswerte, attraktive Gründe für Auto Becker Rolls-Royce und Ferrari fast alle Modelle sofort lieferber

BMW 528 i

Bi. 2/83, 16 500 km, Klima, Reci

Rad usw. 34 900 DM inkl MwSt

Tel. 0 50 45 / 82 02

BMW 735 i

i. Hd., A. Kli., 7 Ahr. Radio-Kass., arktisblaumet., 91 000 km, scheckheftgenfl., DM 22 500,-inkl. MwSt.

Tel.: Sa bis 14 Uhr, Mo ab 9 Uh 92 31 / 14 54 76 Kfz

BMW 735 i Autom. EZ 6/83, 2700 km, viele Extra unverbio. Univerbio. Univerbio. Univerbio.

reisempfehlung 76 000,-, uns Preis DM 59 900,- inkl. MwSt.

BMW 735 i

Mod. 83, 15 000 km, a. erdenki. Extras, unfellfr., unverbindliche Preisempfehlung 79 000, uns. Preis DM 58 900, inkl. MwSt.

BMW.735 i

EZ 3/83, 15 000 km, unverbindli-che Preisempiehung 59 000,-uns. Preis DM 45 900,- inkl. MwSt.

BMW 728 i Autom.

reisempfehlung. 49 000,-, un Preis DM 38 900,- inkl. MwSt.

BMW 528 i

reisempfehlung 42 000,-, uns Preis DM 30 909,- inkl. MwSt.

Tel. 9 22 73 / 5 47 44 od. 5 11 11

15 000 km, Extras, m

Direktionswg.

z.T neuw., 200 D-509 SEL sol telerba Großauswahl 20 Porache **Bitter Exclusiv** 

#### nfallinstandsetzung. Täglich 2mai Expreßgul-Ersatzteile-Versand. AUTO BECKER

Range Rover: Mod. 82, 126 PS, 25 880, -, im Kun-denautr. ohne MwSt. Eint., M-

Autob. Korimacher.

Tel, 42 48 / 85 42 42

Mercedes - Porsche - BMW

paraturwerk mit Lackiererei un

300 GD, Planverdeck + Hardtop 25 000 km, 5/80, weiß/schwarz viele Extras, Preis VB. BMW 323 i fabriko, n. n. zugel, a. Ext t listerb. 5% u. NP. von Priv. Tel. 0 22 73 / 56 12 43 Tel. 0 89 / 64 59 62

### 

Jaguar XJ6 4,2 Serie III Bj. 1/82, 48 000 km, alle Extras DM 29 500,— © Tel. 0 40 / 45 74 86

Jaguar-Direktimport KJ 3.4, 42 900, XJ 5.3, Sove 57 900, frei HH. Tel.: 0 46 / 86 12 29 Hdl. - Jaguar-Neuwagen

stig, sofort ab Lager lieferba

Huseber-Impex Telefon 9 21 91 / 6 95 44 XJ 4,2 Bj. 8/78, 53 900 km, 1. Hd., Klima, Leder, DM 14 300,- inkl. MwSt. P. Wiegers – Automobile – Waltgerlstr. 71, 4990 Herford Tel. (0 52 21) 20 86

## 

Mazda RX 7 115 PS, Neuzust., 16 800, Eint. Finanz., Inz. Tel 42 48 / 85 42 42

6000 Frankfuri

Tel. 96 11 / 73 30 68

u. 73 39 91 Telex 4 11 189 AH sat

Daimler-Benz

Wir liefern ab Lager oder kurz fristig alle DB-Modelle

vom 190er-500 SEC

auch auf Leasingbasis.

Weiland Autobandels mbH Tel. 96 11 / 72 44 45 Tx 4 189 981

neu schwarz/Stoff schwarz, Kli-

ma, SD, Servo. Tel. 02233/ 66222 u. 76633

### 

Merc.-Fahrzeuge Autob. Kortmacher 500 SEL – 500 SEC, fabrikneu, in versch. Farben u. Ausstg. • sofort lieferber

#### Autohaus Saturski Majnuer Landstr. 272

Tel.: Sa bis 14. Mo ab 5 9231 / 14 54 76 Kfs

**Turbo Diesel 524 TD** iunkelblaumet., ABS, Klima, SD

450 SEL + 380 SEL 635 CSi für Export gesucht. Tel. 0 49 / 21 49 98

450 SLC - 500 SLC 450 SEL Bi. 79 500 SE - 500 SEL, Bj. 80/81 dringend gesucht. Anto-Zobel, 1'el. 9 49 / 6 79 19 27

500 SEL, 500 SEC, 500 SL, 190 E gegen Antpreis bis su DM 3000, (nicht bei 190 E) p. sofort gesucht. EZ 11/82, 4ventiler, rot, 15 000 km, Zenda-Schweller, Dachsp., Kil-ma, Stereo, abs. neuw., unver-Telefon: 05 61 / 31 46 12 Sofort Rargeld für Gebreuchtwa-gen a. Fabrik, Typen u. Klass, wir garant, schnelle Abwicklung.

#### Tel 9 40 / 21 40 98 - FS 2 11 981 Schweizer kauft

Gebrauchtwagen Vor I. Oktober 1982 zugelassenen Mercedes 280 SL his 500 SL Ant., 280 E, 500 SEC, Andi Quattro u. 200 Turbo, Ponsche 911, 930, 933; EMW 635, 7281, 7451 evtl. andere Marken u. Typen. Sofortige Barzahlung. Autos werden abgeholt. Tel. 00 41/71 63 62 13 bis 10 Uhr und

ab 18 Uhr Barzahler sucht dringend Merc., Persche, BMW u. Ferrari

Tel. 0 89 / 76 54 57 Suche Merc-Negwagen 500 SEL/SEC + SL Tel. 02 01 / 71 13 40, FS 8 571 220

Syche 200-500 SL SLC 300-500 SE, SEL SEC gebr. od. neu. geg. Barzahlung. Tel. 66 41 / 6 18 74, Efindler

500 SEL. 500 SEC, 500 SL + Typ 123 Newwagen, alle SL-Typen (ab Bj. 76) – und Verträge gesucht Tel. 6 71 31 / 2 37 11, Tx. 728 469

effwagen, Delektur aller Typen kauft zu Höchstureisen sofor Berzahlung mit Abholu Tel. 92 21 / 37 15 12 sbends **42** 21 / 48 15 53

Suche **DB 600** Wurzeiholz u. Vollau stattung, ab Bj. 1973 Fa. Car + Driver Tel. 0 40 / 29 15 34

## 

Algina B 7 S Turbo 330 PS, EZ 7/82, 29 600 km, grün-met., Klima, 2. Spiegel, 12, DM 85 000,- inkl. MwSt.

Alpina B 9 Terbe Verillarug. 240 PS, d'-blau, 7000 km, ABS, Bordcomp., el. SD, DM 69 500,inkl MwSt. neldt & Axm

Kiel, Tel. 04 31 / 1 59 50

#### **BMW 323** i 80. Neuzust., 17 800.- i. Kd.-Auftr

Tel 02 08 / 85 42 42 BMW 635

hennsrot, Led. schwarz, Recaro, Alpina-Spoiler vo. + hi., 16
 Radsatz, Alpina-Fahrw., 79 000 km, DM 32 000, inkl. MwSt.

Aluf., ZV, Stereo, Servol., Au-tom., Color, 2500 km, NP 44 500,-, 2500 km, jetzt DM 40 000,-Tel. 0 88 03 / 38 60

Bi. 81, 20 000 km, hennarot, SSD, TRX-Reif., 5Geng, Lederscha-lensitze, DM 42 000,- inkl. MwSt. Telefon 6 61 52 / 73 32

Ferrari 308 GTB i

#### jetzt 68 000 – T. 0 68 41 /26 06 + 52 01 + 6 17 10 Ferrari 308 GTS

König (Vergaser), Bj. 81, 30 000 km, Klima, Color, Heckflügel, Alu mit P7 neu, Sportspiegel, Ra-dio-Cassette, Leder, sehr guter Zustand, DM 85 900,-+ MwSt. Tel: 0 60 21 /5 46 78

Ferrari 308 GTB i 4/82, 19 500 km, Klima, mo Tel, 0 62 05 / 4 44

Ferrari 400 i EZ 1/80, 30 000 km, TÜV neu, Mot. 890 km, dunkelblau, 5-Gang, DM 78 000,-inki MwSt. Tel.: 6 82 66 / 10 40 Händler

#### Mehrere Flat 124 Original **US-Spider**

mit TÜV-Abnahme, EZ ab Kauf, 5-Gg, el Einspritz, DM 17 350, sof-lieferb, Autom-Mehrpr, DM 600,-.'

#### Autohaus Kleer, 4696 Herne l Tel: 0 23 23 /84 37 / 38

Ford Granada

Werkdienstwagen, neuwertig 2,3 2,8, 2,8 i + Turnier ab DM 22 900,—

Geländewagen 300 GD kurz mit vielen Extras, 14 Monate alt Preis: VR. Nehme Diesel-Merce Tel. 02 28 / 65 61 92

Merc. 240 GD

Mod. 81, lang, a. Extr., unverbindli-che Preisemulehhme ca. DW Preisempfehlung ca. 50 000,-, nur DM 20 900,-Tel. 82 11 / 48 78 21 = 48 75 19 Nord garage

Range-Rover-Neuwagen ginstig, sofort ab Lager Beferbar.

Telefon # 21 91 / 6 95 44

Mercedes 280 SL EZ 9/79, 1. Hd., 35 000,- inkl.Mwst.

MG B 9/78, 1 Nd 34 500 km 25 900. Aud Chattre Che. neu certentione

Luder Schwarz, Schiebedech, 1700 km. Rhouprie 72 003-) unser Prais 53 000-Meserat Gidhii SS, 11-72: hear Motor, met-bau. Fährzeug überholi 45 000-

OFF ROAD-GROSSAUSWAHL
Perge Hover - Ditter Battl - Lade Nec.
Just - Macketell - Stank - Shake

#### Tal: 45 81 / 8 10 68 + 34 57 22 Mercedes Kombi 240 TD firmen-Picw, Bj. 81, Radio, AHK Servo etc., braun, DM 24500,-

#### T. 62 43 / 44 59 12 o. 9 28 53 / 8 97 Mercedes, Rechtsleaker

fabrikneu, alle Modelle, kurzfr. Rampy Motors Inc. SA 1290 Versoix-Genève/Schweiz T. 00 41 / 22 / 55 40 41, Tx. 2 8 279

**Mercedes 500 SE** Mod. 82, AMG-Umbau, 300 PS, 1. Hd., 80 000 km, Klima, SSD, ABS usw., DM 59 500.—

Tel. 0 61 03 / 8 73 25, Händler Mercedes 230 E Bj. 7/82, Rad.-Kass.-Stereo, Co-lor, Ab. ZV, SD, Autom., Servo iebstahlani, Kopfst. hi., DM 28 900,- inki MwSt. Autohans Fabry Tel. **62 6**6 / 5 75 57

Merc. 500 SEL EZ 5/83, 30 000 km, dunkel Vel. grau, 89 000 DM. Ph. 86 41 / 6 18 74

Morc. 250 TE EZ 9/82, Klima, ABS etc., DM 45 000,- inkl. MwSt. Tel.: 0 23 65 / 25 03 ab Mo.

Merc. 300 TD Turbo Mod. 82, Vollausst., DM 35 800, inkl. MwSt. Eint. – Finanz. – Inz. T. 92 96 / 85 42 42

Merc. 380 SE Mod. 81, silberbisumet., el. SSD, el. Fensterhe., ABS, Niveaureg., Tempomat, AHK, Color, ZV, Blaupunkt-Berlin, orthop. Si. (Alarmanlage NP 3600,-..), tiefer gel., 225/50 VP 16 Pirelli, mit Autotel. u. Nr., DM 44 600,- VB inkl.

Tel: 06 41 / 7 57 77 Merc., fabrikneu, USA mit garantierter Abnahme für USA solort bis kurzfristig lieferbar. H. Runde

Import-Export seit 1972 Tel 0 82 81 / 26 13 Tx. 5 41 145 Mercedes for sale!  $\mathbf{Tel},\ \mathbf{96}\ \mathbf{11}\ /\ \mathbf{23}\ \mathbf{23}\ \mathbf{51},\ \mathbf{Tx},\ \mathbf{4}\ \mathbf{11}\ \mathbf{559}$ 

Div. 500 SL, DM 4000,- ü. Liste Div. 500 SEL, DM 2000,- ü. Liste Mercedes 190 E lours, Klima, Zentral

Wischwasch, Rad.-Kass. etc. DM 36 800,-Tel. 0 40 / 45 96 82, Händler

Fa. Schäfer, Gießen Tel. 96 41 / 3 30 88 Mercedes-Jahreswagen
von Werksangebörigen (Großauswahl) laufend günstig abzugeben.
Fa. Gabel, 684 Sibils 2, Tel. 4 & G/M 56

## Mehr Partnerschaft mehr Sicherheit.



Kürzlich kamen wir mit unserem Wagen beim Bremsen auf regennassem Kopfsteinoflaster leicht ins Rutschen. Unsere Tochter soß bimten in ihrem Sicherheits-Kindersitz. Wir haben diese

unangeneluse Situation nicht ohne Kommenter vorbeigeben lassen, sondern unserer Toditer an diesem Beispiel klarzemacht, daß besonders bei Regen die Autofahrer ein Brensen nicht immer direkt zum Stehen kommen können.

Dies solle sie besonders beim Übergweren der Straße beachten, und auch am Zebrastreifen lieber warten, bis alle Autos vorhei sind. (





Deutscher Verkehrssicherheitsrat

est t . 23 

8 95 720 " فتلزك Kre 230 William S

701 8 35

3 m

380

. . . 380 S E ٠٠٠٠ 75 65

E2 24 . . )<u>ə</u> :-450 S 7.4%

==

\$50 ×

1 ES SEL <- ., 15 ÷

50 The second second

> 500 3 . . . 35!

 $A_{ij}$ 

35 . 34 (\$2pcus

500



#### 

220 SE Couné Automa SSD, Bl. 65, und 250 SE Coupé, Bj. 66, beide Wagen in Topzastand TUV, ab 12 500,- DM. V.A.G. Röhi, 0 30 / 7 56 51

250 lang neu, weiß, Vel., Klima Tel. 6 22 33 / 6 62 22 u. 7 66 33

#### 280 SL JW

Metteres and

Marting of the state of the sta

74..... 1.15 578 g

25]

Farence

...

. . . .

. . .

17 2

72 (12

~ 25

chertain

. 87€.

1 5000

----

- 3. 5.

.- .. or 145

N 4: 385 S

8/82, 17 000 km, signalrot, Stoff grau, Becker-Europa-Cass., Aln, ZV, Au-tomatik etc., event. mit Klima. Tel.: 62 21 / 66 23 69

#### 280 E Autom.

177 PS, silbermet., 2/77, 65 000 km, Hd., unfallfr., el. SSD, Radio, Alu, DM 16 450,- inkl. MwSt. Opel Mäller, Kirchhellener Str. 193 4250 Bottrop, Tel. 9 29 41 /3 39 11

#### 280 SL 1970, Erstbes., VB 24 800,-. Eint., Finanz., Inz. Autobaus Korimacher Oberhausen Tel. 82 08 / 85 42 42

280 SE 1600 km, champagnermet., Kli-ma, ABS, abn. AHK, Ahr usw., NP ü. 60 000,- für DM 56 500,-inkl. MwSt. T. 9 79 46 / 69 54 + 71 72

Merc. 280 SE W 126 38 500,- inkl. MwSt. Eint., Fiohaus Korimacher

Tel. 02 08 / 85 42 42 280 SE Mod. 81, Autom., Color, Radio-Cass., el. SD, 90 000 km, DM

33 900,-Tel. 9 49 / 6 68 24 23 280 SEL 81, weiß Klima, SSD, Color. Vel., weit. Extras, nur DM

Tel. 62 11 / 48 78 21 u. 48 75 19 Nort 280 SEL Vollausstg., zum Listenpre

abzugeb.

Tel.: 97 11 / 31 19 99 Händles 380 SEC

silbermet., Vel. blau, Ahrf., SD ABS, wd. Gias, Rad./Cass., E2 3/82, 11 000 km, 1. Hd., unfallfrei Tel. ab Mo. 9 40 / 22 45 28

380 SE, Bj. 80 2. Hd., 80 000 km, silber-grün-met., Klima, SD, ZV, el. FH, Rad

Stereo/Kass, Ausstiegal, Lesel. Make-up-Sp. beleuchtet, Feuerl, AHK, tiefergelegt, Spoiler, Schweller, Breitreif, BBS-Felg, 43 500 DM inkl. MwSt. Tel 65 11 / 65 65 45 ... such Sa. + So. Autoboutique

450 SLC, 12/78, 81 000 km, d.-blat t., Ah, el FH, ZV, 45 000 DM - VŔ

Tel. 0 41 63 / 36 67 (HH-Wedel)

450 SEL 6.9

1/79. DM 38 500 - inkl. MwSt.

T 4 56 95 / 18 12 450 SLC, 76

2. Hd., blaumet., Led. blau, SD, Ahi, ZV, el. FH, Antom., Color, Rad/Bamberg/Elektronik, aut. Ant., 27 500 DM inkl. MwSt.

Tel. 65 11 / 65 63 43 auch Sa. + So. Autoboutique

450 SEL 6.9, 9/78 Hd., 140 000 km, anthrazit-me Vel. pergament, SD, Kilmaau-tom, Standhelzung, el. verstellb. Rückbk., Sitzhelzg., Abı, Wisch-wasch, Tempomat, Color, Rad/ Stereo/Kass., el. FH, 4x, unfall-frei, 44 500 DM inkl. MwSt.

Tel. 95 11 / 65 61 42 auch Se. + Se. Apriobenti

#### 500 SE

12/81, 65 000 km, dunkelblau, Ve-lours grau, Klima, SSD, ABS, 4x el Fenster, Color, ZV, Aln, Tempomat, Radio Blaupunkt Bamberg, Cass., 4 Lautspr., 2 Sp. Arml., 4 Kopfst., Wischwasch Feuerlö., Fantsre, Ausstlegbleuchte usw., DM 63 900, and the second

500 SEL

8/80, 79 000 km, silberblaumet,
Klimat, autom., ABS, hydropn.
Feder., Standheiz, el. Sitze, Color, Alu, Wischwasch, Becker Marko, el. Para xiko, el. Rad., 4 Kopfst., Arml., el. Ant., Ausstiegal, Feueriö. usw., DM 59 000,– inkl. MwSt.

380 SE

12/81, 55 000 km, silbermet, Velours blan, Klima, SSD lours blau, Kilma, SSD, 4x el. Fenster, Arml., 2. Sp., Radio-Ste-reo-Cass., Aln, ZV, ge. Batt., Ver-bundglas, Ausstiegel. usw., DM 54 900,—inkl. MwSt.

380 SE 4/80, 61 000 km, cha Velours brasil, Klima, ABS, el. Fenster, Color, ZV, Alu, Feuerlö.

el. Ant., 2. Sp., Radio Becker Europa usw., DM 47 900,-. Neue 500 SEC, 500 SEL, 280 SEI u. 280 SE in größerer Auswahl

**Autohaus Steindamm** <sup>2</sup> Hamburg, Tel. 0 40 / 2 80 32 42 Tx. 2 162 663

500 SEC

EZ 6/82, silbermet., Color, Leder Klimasutom, ABS, Airbag, Ahrf., 14 000 km, DM 79 900,- im Auftr.

Tel. 0 26 33 / 9 60 17 gew.

500 SE Neuwagen astraküber, Vel. blau, a. Extr. DM 79 000 - Exportpreis Fa. Köhler, Tel. 6 21 66/5 26 64 Telex 8 529 145

Mercedes-S-Klasse 280 S, SE, SEL, 380 SE, SEL, 500 SE, SEL, 500 SL, 500 SEC W 123: 200, 230 E, 200 D, 240 D, 300 D, 230 TE, 240 TD, 300 TD, 300 Turbo Diesel

W 201: 190 + 190 E Neu- und Vorführwagen sofort lieferbar. Leasing oder Bankfinan-zierung. Sonntag Besichtigung von 11.00-14.00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf) Autohaus Süd GmhH, Bochumer Str. 103, 4350 Recklinghausen

Tel. 9 23 61 / 78 04, Telex 8 29 957

500 SEL neu

T. 95 11 / 65 63 43 auch Sa. + So.

500 SEL

Tel. 02 21 / 66 23 60

2/83, a. Extras, 75 000 DM + MwSt.

T. 92 93 / 49 97 39 oder 49 23 86

**500 SLC** 

EZ 7/81, 35 000 km, silberdistel-met., Vel. oliv. Volkusstattung, wie neu, 74 100,- inkl. MwSt. Telefon 6 21 61 / 66 19 11 gew.

**500 SEL** 

83, Komplettausst., 75 000, zuzüglich MwSt.

Tel. 02 08 / 66 89 46 Händle

500 SEC

schwarz, Leder dattel, Preis: DM 95 009,-

500 SEC

weiß, Leder schwarz, Preis: DM

**500 SEL** 

87 500.-

Tel. 68 31 / 2 66 62, Tx. 5 41 535

**500 SE** 

Bj. 3/81, Klima, Airbag, ABS, Aln, Aiarmanl., 4 E-Fenster, Radio Blaupunkt Berlin, Color, ZV,

Fanfare, 4 Kopfstützen, Schein-werferwischwasch, Velour, Mit-telarmiehne, 110 000 km, 1. Hd., unfallfrei, DM 49 800,-. Tel. 0 40 / 23 67 80 / 6 44 59 65 Hdl.

500 SL, 500 SEC, 580 SEL, 500 SE,

280 SEL, 280 SE, 280 S, 198 E

Fa. Walz, 7410 Rentlingen

Tel 971 21 / 174 42

**500 SEL** 

Bj. 82, 17 000 km, alle Extras, unfallfr., DM 67 000,-, Exportpr.

T. 9 74 83 / 3 66, Tx. 7 65 428

.500°SL

Neuwagen, anthrazitmet., Leder schw., mit Klima usw., DM 82 000,- Exportpreis. T. 8 74 83 / 3 66, Tx. 7 65 428

**500 SEL** 

Neuwagen, schwarz, Vel. grau alle Extr., DM 84 500,- Exportpr.

T. 9 74 83 / 3 68, Tr. 7 65 428

500 SEC

11/82, 50 000 km, petrolmet., Led. beige, Klimatisierungsautom, Voll-Stereo, Alu usw.

Tel.: 0 47 91 / 5 78 61

500 SE

6/82, Volkussig., 39 000 km, DM 68 500,- inkl. MwSt.

Tel. 0 62 21 / 47 27 11

5.0 SLC

EZ 4/80, 36 000 km, l. Hd., petrol, Le Klima, SD, etc., wie neu, Exports 62 000 DM.

Fa. T. 66 41 / 6 18 74

T-Modelle.

Jahreswagen

zu günstigen Preisen, in vielen Far-ben und Ausstattungen, Finanzie-rung, Leasing u. Inzahlungnehme.

rung, Leading u. Inzanaugusan. Antehaus Fröhlich, I Hannover Landstr. 161

Merc. 500 SEC

Anto Mebs, 0 89 / 5 02 29 62

280 TE

EZ 7/80, 74 000 km, weiß, Klima, ZV, RC, Doppelrolle, Sitz 1/3, 2/3, 1a Zust., VB 25 000,-.

TeL8 0 29 44 / 74 85

190 E

zum Listenpreis abzugeben. Tel. 67 11 / 31 10 69 Händler

Mitsubishi Sterion Turbo

10 000 km, DM 10 000,- u. NP.

Mercedes 508 D

Kastenwagen, hohes Dach, 4

Ladefische, papyruswelß, sehr geeignet zum Wohnmobilumbau,

DM 5500,-. SAMEN-VIRNICH, Postf. 5 35,

5160 Düren, Ruf 9 24 21-7 35 75

In Niedersachsen

3-Kipp-Satteizüge

38 L 4 J. alt. zz verk.

Angeb. u. V 8758 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Tel: 0 60 35 / 34 66

8/82, 10 000 km, 1. Hd., div. Zube hör, VB DM 93 500,- inkl. MwSt.

laufend am Lager.

Soul Autor

Leder dattel, Preis: DM

schwarz, Vel. anthrazit, 221, 222 223, 256, 410, 430, 440, 452, 470, 487, 504, 510, 581, 543, 570, 580, 600, 611, 673, 877, 731, DM 83 500, inki **Bentley \$ 3, Bj. 63** (Form Rolls-Royce), repräsentativ TUV 7/84, von Priv., DM 39 500,-evtl. Tausch geg. Sportwagen. Tel. 0 45 / 2 76 60 11

Renault Caravelle Bj. 64, weiß, Autom., Hardtop u. Cabrio, 15 000 km, wie fabriknen, kaum benutzt, in einwandfr. Ori-ginalzustand, VB DM 22 000,-. lapisblau, Velours grau, 4/83, 4000 km, Neupr. 96 100,- DM, Ex-portpr. 82 500,- DM TeL 0 40 / 6 78 06 70 ab Mo., 18 Uhr

> 220 A Cabriolet Bj. 53, DM 69 800,-Hdl. C. F. Mirbach Tel. 0 49 / 45 87 89 220 B Cabriolet

53, vor 4 Jahren restar DM 54 000,-Händler C. F. Mirbach, T. 9 49 45 87 89

OPE Senator C 3.0 \$ 150 PS, karneohot, 6/81, 85 000 km, 1. Ed., unfallir., 5-Gang-Getr., ZV, Geschwindigieitsregler, Radio-CR-Stereo, Schelbenantenne, Color, SSD, zazšizi. Gazaniage, DM 18 900,— inkl. opel Müller Kirchheil

Kirchheilener Str. 193 4256 Bottrop, Tel. 6 28 41 / 3 36 11

### 

Bj. 77, 1. Hd., 95 000 km, silber-grün, P 7, Color, Stereo, erstkl. d, VB 24 900,- DM Tel. 9 23 51 /1 47 25 od. 31 46

Porsche 944 Z 5/83, 6000 km, unfalifr., herausnehmb Dach, Spiegel re., Heckwi., Spez.-Bereifg., Vollstereo, VB 43 000.- DM. Tel.: 02 71 / 6 12 60 od.

ab Mo. 42 71 / 5 48 87 Porsche 911 SC 4/82, 25 000 km, SSD, Spiegel rechts, Color, P 7, metallic, 47 200

Tel. 6 46 / 8 93 20 69 Hdl Porsche 911 SC Turbo Mod, 82, 40 000 km, rotmet., Led. wei viel Zub., DM 50 009,- + MwSt., ur fallfr., Tel.: 65 61 / 3 27 61

**Porsche Cabrio** 84/Vertrag in. 3% Sk sofort lfb. Tel. 0 51 37 / 7.27 07

Porsche 911 SC Cabrio grandprixweiß, Ledersitze schwarz, viele Extras, 6/83, nur 600 km, umständehalber zu verkaufen, und zwar mit 10% unter Neupreis. Telefon Montag-Preitag 97 22 / 61 71 26

Porsche 911 E 2.4 | 5/73, L. Hd., beige, Leder braun, 75 000 km, unfallfr., bestens gepfl Tel. 0 25 71 / 34 14 von 8-9 ed. 29-21 Uhr

Samstag

mit der Anzeigenrubrik

**Anzeigenschluß** 

Anzeigenanschrift

Anzeigenabteilung

Telex: 8-579 104

in der WELT

**AUTO WELT** 

(je mm Höhe in der 45 mm breiten Anzeigenspalte)

DM 5,30 plus 14% MwSt. = DM 6,04

Freitags vor Erscheinen um 11.00 Uhr

Im Teelbruch 100 · 4300 Essen 18 (Kettwig)

Telefon: (02054) 101-580, -585, -588

**JTOMARKT** 

Porsche 928 S 1/62, schwarzmet, Cenzi, Tempo-mat, Stereo-Cass., 1. Hd., DM 56 000,-. Tel. 9 68 41 / 26 96 + 52 91 + 6 17 19, Kfz

Porsche 928

met., schwarze Leder-Innenaus stattung, SD, Autom. 2 el. Augetönte Vergl., 2 Alarm nl. Radio m. Cass., AHK, 72 000 km, DM 29 000,- VB. T. 0 22 62 / 3 31 22

6/79, 2, J. TÜV-frei, petrolblau

Porsche 928 tri Bj. 7/81, pistinmet., Extr., 29 000 kn Bestzustand, 38 900 DM inkl. MwSt. Fa. Kamitz T. 65 51 / 6 17 62

Persche 911 SC Cabrie nea Turbofelg., Stereo, usw Preis VB, Inz. mögl. Tel. 0 22 43 / 35 89

Porsche 928 i/80, Volkusst., DM 42 800,- ink MwSt. Eint., Finanz., Inz. Autob. Korfmacher Tel. 02 08 / 85 42 42

Porsche 911 SC

2/82, 50 000 km, 7 u. 8 Zoll, Color, Rad.-Kass., DM 45 000,-, Inzahl Tel. 0 61 03 / 8 73 25 Händler

Porsche SC Targa EZ 5/80, 68 000 km, DM 35 700, Tel.: 0 61 21 / 84 66 63

Traum 944 82, NP 58 000,- a. Extr., VB 40 500,-, Inzn. BMW 6er mögl. Tel.: 9 72 31 / 4 77 24

911 SC Cabrio Teufz, rot, Leder schwarz, Kli-ma, B7, Color, unverbindl. Preisempfehlung 73 500,-, jetzt 89 000,-.

Tel. 0 68 41 / 26 06 + 52 01 + 6 17 10 911 SC Coupé

Mod. 81, 204 PS, sāmti. Zubehör, ohne Klima, blaumet., l. Hd., unfallfr., DM 37 900,-. T: 0 23 61 / 1 49 42

911 SC EZ 10/82, weiß, Klima, Stereo, B Fuchs-Geig, Color, DM 47 500.-

TeL 0 68 41 / 26 96 + 52 61 + 5 17 19

911 SC Targa Bj. 5/81, welf, Ganzleder 27+8 P 7, div. Extr., Preis VS. 0 59 31 / 36 98

924 Bj. 5/78, rot, SD, 60 000 km, Radio DM 14 950,-... P, Wiegers - Automobile -Waltgerists. 71, 4900 Herford Waltgeristr. 71, 2000 Tel. (9 52 21) 20 86

**930 Turbo** E2 79, silbermet., Ganzi., e. SSD, 2. Spie., Ster.-Cass., DM 48 000,-Tel. 0 58 41 / 26 86 + 52 61 + 6 17 10

### 

Cobra la Grosse-Luxus topgepflegt, super Ausstattung Fleberglasaufbau, 2 Jahre TÜV, efertig, mir 58 000,-, v. Privat Telefon 9 49 / 7 69 51 81

## GMC - Revcon

## **Motorhome**

Dez. 79, 6600 Meilen, 9,1 m lang 185 PS, 6,5-l-Motor, 2 Klima-An-lagen, Generator, Kühlschrank Tiefkühlschrank, 4-Flammen-Herd, Microweilenherd, Mixer Fernsehantenne, Doppelbett, Schlafplätze, Couch-Gernitu Fernsehamenn Schlafplätze, Couch-Gernitur Dachgepäckträger, Blaupunkt Radio Stereo.

DM 88 900,- inki, MwSt. Finanzierung – Inzahlm Daimler-Benz Aktjengesellschaft Niederlassung Bremen LKW-Gebrauchtwagen-Verkauf Kornstr. 255, 2800 Bremen

Tel.: 04 21 - 46 81 - 6 15 / 6 16 Unimog S 404 perfekt ausgeb., f. Expedition ger Gebot verk. T. 0 40/8 91 84 90 (ab mo

RENAUT **RENAULT FUEGO TX** 110 PS, 21, granstrot, 5g., Servol., Alu., Cass.-Rad., get. Schelben, el. FH, 9/82, nur 1500 km (2. Wg.),

abs. neuw., NP DM 22500,-, Preisvorstg DM 17000,-Tel. # 23 03 / 1 21 78

Renault Alpine A 310 ederp., Radio, met., 6000 km Mod. 83, DM 37 000,-. Renault Alpine A 310

#### 82, 31 000 km, Radic . DM 29 900,-Autohans Kleer, 4690 Herne Tel.: 0 23 23 / 84 37 / 38

ROUSTOYCE Rolls-Royce

T. 0 61 82 / 6 95 87 + 0 61 81 / 6 63 67

mit oder ohne Chauffeur zu verz

tik, Topzustand, 13 500,— Telefon 0 26 51 / 5 90 00 **US-Cabrio** Bj. 75, rot, innen weiß, VB 20 000 DM.

inkl. MwSt.

Herkulesstr. 4300 Essen

Essen

DM 80 000,-

BMW-Niederl, Essen

Tel: 02 01 / 3 10 32 13

Exklusive Rarität!

Jaguar E Roadster Califor-

total restauriert, wie neu,

Cabrio, 73, 5,7 I, weiß, Au

Verkeuf und Enndendienst

GEORG VON OPEL

für Rolls-Royce & Bentley

Mainzer Landstr. 330-360

5000 Frankfurt am Main

der Unternehmensgrupps

Kin Setrieb

Georg von Opel

Tel.: (05 11).75 03-2 30 / 2 34

SPORTWAGEN

Panther J 72

9, braun, Leder creme, 13 000

km, Stereo, DM 54 000,-.

Tel. 9 68 41 / 26 66

+ 52 01 + 6 17 10

Panther J 72

wie neu, DM 54 500,-. Eint mög

Tel. 0 41 53 / 63 07

Rallye-Wunder 1983!

Rarität!

Lancia Rally, mit deutscher Stra-Benzul., fabrikneu (nur 200 Ex-emplare wurden gebaut), DM 98 000,- inkl. MwSt.

Tel, 8 26 33 / 9 68 77, gew.

US-FAHRZEUGE

Ford Mustang

T. 67 61 / 5 26 64 + 0 76 35 / 12 16

### TOYOTA

Toyota Celica Mod. 83, 14 800,- im Kundenauftr. ohne MwSt. Eint., Finanz., Inz Autoh. Korfmacher Oberhausen Tel. 02 68 / 85 42 42

**GENERAL MOTORS** 

## <u>GM</u>

Verkaaf und Kandendienst für General Motors. GEORG VON OPEL Mainzer Landstr. 330-360 6000 Frankfurt am Main Tel.: (06 11) 75 03-2 30/2 34

Chevrolet · Pontiac

#### Oldsmobile Buick · Cadillas

**VOLKSWAGEN** Golf Cabrio GLi 112 PS, Zender-Exklusiv-Verbreitg., 205/60/13, braunmet., Color, Rad.-Kass., 11 000 km, Werkssarantie.

garantie, unverbindliche Preisempfehlung DM 31 000,-

jetzt DM 23 500,-Tel. Sa bis 14 Uhr. Mo ab 9 Uhr

**Golf GTi** 

112 PS, EZ 9/82, zu verk. Tel: 0 53 06/42 88

**Golf GTi** 

82, NP 28 300,-, VP 16 800,- i. Kd.-Auftr. ohne MwSt. Eint., Finanz.

Antohaus Korfmacher

Oberhausen

Tel. 02 08 / 85 42 42

Albin Russ GmbH

## Industriestr. 3 8635 Dörfles-Esbach Tel 0 95 61 / 6 80 71-72

ZUBEHÖR

Tel, 0 40 / 6 78 52 74

WASSERSPORT

Neue Motor-Yacht

7. 07 61 / 5 26 64 + 0 76 35 / 12 16

### Gebrauchtwagen vom BMW Händler. Mönchengladbach

#### **Bad Homburg** RMW 735 i

EZ 82, 42 200 km, brasil-braunmet., eL SD, Radio-Stereo-Cass., el. Fensterhe., Color, DM 43 900,- inkl. MwSt

BMW 628 CSi EZ 83, 11 500 km, achatgrünmet., el. SD, Color, Alufelg., Radio-Cass., DM 49 300,inkl MwSt Fa. Kohlhas KG **BMW-Bad Homburg** 

#### Tel.: 0 61 72 / 3 50 31 Bonn

EZ 9/82, 11 605 km, ascotgraumet., Radio-Cass., SSD, TRX-Bereifg., Color, Ne-bell., ZV, DM 32 500,- inkl.

BMW 735i EZ 2/80, 138 170 km, saphirblaumet., Radio-Cass., Kli-ma, Color, Nebell., ZV, DM 19 200,- inkl. MwSt.

BMW 7451 A EZ 12/81, 71 560 km, saphirblaumet., Radio-Cass., Klimatisierungsautom., Nebell., TRX-Bereifg., ZV, DM 41 500,- inkl. MwSt. BMW-Niederl, Benn Vorgebirgsstr. 95–96 5300 Bonn

#### Tel. 02 28 / 6 67 - 2 32 Bonn

BMW 728i A EZ 82, 9000 km, balticblau, TRX-Bereifg., Radio, SSD, 2. Spiegel, Color, DM 29 900,inkl. MwSt.

RMW 728i EZ 83, 12 000 km, burgund, Alufelg., ZV, 2. Spiegel, Color, SSD, Radio, DM 37 800,inkl. MwSt. BMW 635 CSi A

EZ 81, 70 000 km, arktisblau, Leder, DM 34 500,- inkl. MwSt AUTO-ZÖRNER Am Schützenhof 2 BMW-Vertragshändler

#### 5300 Benn 1 Tel. 02 28 / 66 19 91 Bremen

Merc. 230 CE Vollausstattg., EZ 81, nur DM 27 950,- inkl. MwSt. RMW 635 CSi EZ 81, viele Extras, nur DM 43 950,- inkl. MwSt. Möller-Nielsen GmbH BMW-Vertragshdl. Bei den 3 Pfählen 42-46 2890 Bremen Tel. 04 21 / 49 16 71

#### Duisburg

BMW 745 iA - Weber-Exclusiv, Einzelanfertigung EZ 11. 8. 83, schwarzmet. Leder weiß, sämtl. Extres, z B. Klima, el FH, etc., DM 78 000,- inkl MwSt. BMW-Weber Bergheimer Str. 115

4100 Duisburg-Rheinhausen Tel. 0 21 35 / 6 21 92 u.

9 28 31 / 8 78 30 Essen

BMW 635 SC i EZ 10/81, polarismet., 48 000 5-G-Sportgetriebe,

silbermet., Klima, 27 000 km. einmal. Sond.-Ausführung m. Rennverbreiterg., 3teil. Rennfelg., 265/50 VR 16 P7-Bereifg. etc., DM 80 000,-Perrari Mondial

Alpina B 7 Turbo Coupé

2-Ventiler, 900 km, o. Zulas-sung, met., Klima, Vollste-reo, TRX-Bereifg, Leder etc., DM 73 000,-Porsche 928 S Autom. EZ 5/82, Klima, Leder etc. DM 69 000,-

Porsche 911 SC Targa oakgrün, Vollstereo, P7. 1. Hd., unfallfr., DM 35 000,-Porsche Carrera Liebhaberfahrz.

techn. u. opt. kpl. restauriert DM 29 000,-Ing. Rüdiger Faltz GmbH BMW-+ Alpina-Vertr.-Hdl, In der Hagenbeck 37 4300 Essen Tel. 02 01 / 62 30 31

### Frankfurt

BMW 635 CS i Vorführwg. EZ 83, rotmet., 7900 km, Schnitzer-Tuning, 245 PS, Fahrwerksatz, el. SSD, Co-lor, Sportsi, Scheinw.-Waschanl, Tempomat, Bekker-Mexico, autom. Anten-ne, BBS-Felg., DM 77 500,-BMW-Ruler Tel.: 06 11 / 52 01 01+30 01 01

### Gießen

BMW 728 i EZ 80, 74 000 km, kaschmir-met., Radio, Color, ZV, DM 19 650,- inkl. MwSt. im Auftrag ohne MwSt: **BMW 730** 

EZ 78, 110 000 km, resedamet., Radio, DM 10 950,-BMW 728 iA EZ 5/81, 119 000 km, arktisblau-met., el. SSD, el. Fen-sterh., 2. Spiegel, Scheinw.-Waschanl., Kopfst. im Fond, Radio-CR, Color, DM 21 500,-

Autoh, Süd BMW-Vertragshdl. Gottlieb-Daimler-Str. 1 6309 Gießen Tel.: 06 41 / 6 10 66

#### Hamburg Merc. 450 SLC

EZ 74, 1. Hd., Radio, el. SD, Color, silbermet., Wi.-Reifen a. Felg., 83 000 km, Bestzust., DM 24 500,- im Auftrag ohne MwSt. Tel. 0 40 / 5 53 01-274

BMW-Niederl, Hamburg

2000 Hamburg 54 Tel. 0 40 / 5 53 01-1 Hann.-Münden Jaguar XJ S

Offakamp 10-20

EZ 11/76, 64 200 km, Klima, Radio-CR, Alufelg., Leder-

sitze, DM 17 900,- im Kun-TRX-Bereifg., DM 44 500,denauftrag ohne MwSt BMW 732 i Dienstwg. Mod. 83, EZ 9/82, 5215 km. met., TRX-Bereifg., SSD, Radio-CR, DM 44 500.- inkl.

MwSt Gustav Debring BMW-Vertragshändler Hedemündener Str. 1 351 Hann,-Münden TeL: 0 55 41 / 50 83 + 50 84

#### Hamburg Merc. 190 E

n. ni. zugelassen, champagner-met., Servo, Dreh-zahlm., el. Spiegel re., Color, heizb. Hecksch., DM 31 100,inkl. MwSt. BMW 528 iA / E 28 EZ 1/82, 25 000 km, saphir-blaumet, SSD, Color, braun, DM 30 500,- inkl. MwSt. Autoh, Alfred Rumrich BMW-VertragshdL ZDK Luruper Hauptstr. 79 2090 Hamburg Tel.: 0 40 / 83 65 08 + 83 49 55

priv. Kiel BMW 745 iA

rotmet., EZ 81, 66 000 km. TRX-Bereifg., ABS, Stereo. 2 Spiegel, Color, DM 34 000,— inkl. MwSt. Schmoldt & Axmann BMW-Vertragshdi. Alte Weide 10

#### TeL: 04 31 / 1 50 50 Köin Persche 911 SC Cabrio

neu, ohne Zulassung, weiß, Klima, P 7, 2. Spiegel, etc., unverbindl. Preisempfeh-lung DM 73 300,- für DM 67 900,- inkl. MwSt. Hammer + Co.
Berg.-Gladb. Str. 138
5000 Köln 80
Tel. 02 21 / 62 10 83

#### Krefeid

BMW 525i 5000 km, EZ 6/83, burgun-derrot, Bavaria-CR-Stereo, ZV, Sond.-Lack., 2. Au-Bensp., Color, Cass.-Halter, Velourmatten, DM 31 800,inkl. MsSt.

AUTO B'ecker-KLAUSMANN BMW-Vertragshändler Glockenspitz 117–121 Tel. 0 21 51 / 54 00 51

#### Maintal ALPINA

Vorführwage Alpine 535 i - B 9 achatgrümmet., SSD, ABS, el. Fensierheber etc., DM 67000 inkl, MwSt.

6457 MAINTAL-Dörnighei Philipp-Reis-Str. 23 Nur fünt Minuten von Frankfur Talaton 06181/493011-2 Telex 415578



#### VW Cabrio 1383 478, silbermet., sehr gepfl., div. Extr. Garagenwagen, 54 500 km, 12 500 DM Tel 446 / 8 70 10 09

VERSCH, FABRIKATE

Rolls-Royce Silver Spirit Bj. 82, 30 000 km, absolut neu-wertig, alle Extras, DM 165 000,-

Persche 911 Cabrie • fabrikneu. Auswahl ab 70 000, Autobaus Saturski Mainzer Landstraße 272 6000 Frankfurt Tel, 06 11 / 73 30 48 n, 73 39 91 Telex 4 11 189 AH sa4

Wir bieten an: Porsche 911, Turbo, 3,3 l, Bj. 7:80, 65 000 km, DM 52 650,-; Porsche 928 S. Bj. 6:80, 72 000 km, Mot. 30 000 km, DM 52 000,-; BMW 728 1. Bj. 10/80, 68 000 km, DM 23 500,-; Barw 728 1. Bj. 2/80, 51 000 km, DM 19 900,-; Barw 528 1. Bj. 9/79. 67 000 km, DM 15 200,-; 2 DB 198 E. div. Ausst., Sonderpreis; Volvo 244 GL D 6, neu, LP 24 343,-, unser Pr. DM 18 256,-, Diese Preise alle +14 5, MwSt. DB 280 SL, Bj. 278, 52 000 km, 1. Hand, Endpreis 37 500,-.

**Autotelefon** m. Ruf-Nr., Selbstspeicherung DM 8500,-.

#### el SSD, Lesel., Radio-electronic, autom. Antenne, DM 58 500,- inkl. MwSt. AUTOMOBILE Friedensstr. 145 Friedensstr. 145 4050 Mönchengladbach 2 Tel.: (0 21 66) 1 60 01

EZ 10/82, 17 000 km, lapis-

blau, TRX-Felg., 2. Spiegel, Türschl. beheizt, Color grün,

#### Simmern

BMW 745 i. A.

BMW 735i Dienstwagen Mod. 83. Zubeh.: Voll-ausstg., Büffelleder, Klima, burgundrotmet., EZ 9/82, 8000 km, unverbindi. Preisempfehlung DM 77 000,- jetzt DM 57 000,- inkl. MwSt. Autohaus Günther Kramb BMW-Vertragshändler

#### 6540 Simmern Tel. 0 67 61 / 30 17

Koblenzer Str. 72

Solingen-Gräfrath BMW 745 iA EZ 81, ATM 0 km, met., SD, TRX, DM 31 000,- inkl. BMW 735 i EZ 79, 149 000 km, met., SD, ABS, DM 16 500,- Vermitt-lung, kein Vorsteuerabzug

BMW 735 EZ 80, 72 000 km, met., SD. ABS, TRX, DM 24 500,- inkl BMW 732 i EZ 80, 78 000 km, met., SD, DM 19 900,- inkL MwSt

#### Fr. Voos jr. BMW-Vertragshändler Wuppertaler Str. 125–127 5650 Solingen-Gräfrath Tel.: 0 21 22 / 5 98 98

#### BMW 525i EZ 82, a. Extr., unverbindli-che Preisempfehlung DM

45 800,-, DM 33 900,- im Kundenauftrag ohne MwSt BMW 525i A EZ 82, met., SD, Tempomat, Radio etc., DM 23 900,- inkl. MwSt. BMW 735i A

EZ 3/83, broncitmet., el. FH u. SD etc., DM 51 300,- inkl. **DB 240 D** EZ 82, 19 000 km, ZV. Servo, SD, AHK, Radio-CR etc., DM 24 900, im Kundenauf trag ohne MwSt.

DB 300 D EZ 11/81, Autom., 2. Sp., Radio etc., DM 23 900,- im Kundenauftrag ohne MwSt.

#### Tel. 0 41 41 / 39 66 Stuttgart

2160 Stade

BMW Stadac

Altländer Str. 81

Peugeot 504 Ti Cabrio EZ 4/83, 9000 km, rot, DM 29 900,- inkl, MwSt **Baier-Automobile** BMW-Vertragshändler Krailenshaldenstr. 1 7000 Stuttgart 30

## @ geprüft-gepflegt-zuverlässig

PARTNER
für attraktive, sehr schlanke, motorsporti, dunkelhaarige Nichte, 36 J.,
gesucht.
Prenndl. Bildzuschr, u. F 8834 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4360

Sympathische Dame m. schöner

Grundbesitz am Harzrand, Nahe Bad Harzburg, suchi kapitakratti-

gen evtl auch pflegebed. Herra od

Zuschriften unter K 8837 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

PETER, 30/180

erlor vor zwei Jahren durch einer

tragischen Unfall seine Familie. Die Wunden des Schocks sind nun lang-

wunden des Schocks sind nun lang-sam geheilt. Nun will es Peter noch einmal versüchen, eine treue, liebe-Frau zu finden. Gerne durfte sie auch ein Kind haben. Wenn Du ihm eine gute Frau sein willst, wird er-Dich in seinem schönen Haus ein Leben lang auf Handen tragen. "Er wartet". 318 Partner-Service, Post-

fach 13 32, 5110 Alsdorf.

Ein Mädchen

zum Liebhaben ist die reizende blonde Waltraud. 2

J., die auch IHN gerne verwöhnen mochte. Doch den Richtigen hat sie

noch nicht gefunden. Treu soll er sein, lieb und zärtlich, voller Auf-richtigkeit – dann ginge sie mit ihm bis ans Ende der Welt. Disko-Rum-

mel mag Waltraud nicht, sie liebi

Musik, begeistert sich für Sport, am meisten aber sehnt sie sich nach harmonischen Stunden zu zweit.

Post unter Nr. 20501 an Institut Mo-nika, Postfach 18 02 63, 6000 Frank-furt 18. Antwort mit Foto kommi sofort.

christliche Eheanbahnung

Diskret, seriös, erfolgreich Keine Aufmahrnegebuhr Nur Mitglie beitrag Kein Erfolgshomorar Damen und Herren aller Altern-gruppen und Berufssparten.

rospekt verschlossen – ohne Abs

Negland-Bund Abt. G.

Negland-Bund Abt. G.

Negland-Bund St. G.

Seit 1919.

### An- u. Verkauf

Urkgubsbräune erhalten! Salarienkombination m. kleinen Lack-Jehlern (auch gewerbt einsetzbar) ab Fabrik 30% unter Neupr. Nova San GmbB. Tel. 9 69 51 / 6 69 31

Verkroufe drei Damenrebinringe 750 Gelbgoli Achteck 9 ct. Antik 5,59 ct. Bril-lantschiff 4,78 ct. unt kleinen Smarasden it. Riblinen besetzt. Zusammen für 50 000 DM. Angeb. unt. S 6750 WELT-Verlag, Postfach 10 00 54, 4300 Essen

Achtung Solorienbesitzer! Solariumsrühren 180 mm, Warmton: 18.00 pl. MwST., Bellarium S: 24.00 pl. MwST. dir. ab Werk. Nova San Grabh. Tel. 9 59 51 / 6 69 31

DB-Personenzugwaggon Bj. 1941, noch fahrbereit, i. gutem Zustand, z. B. geelgnet f. Gastro-Tel. 0 40 / 6 53 08 64

Vermietuna und Verkaut

prefab GRAFF Tel. (D 62 04) 7 10 31, Ta. 465 497

Wir suchen laufend gegen Barzahlung Sonderposten und Havarleschäden in Textilien Tel. 0 52 22 - 5 91 73 Telex 9 312 134

Fernschreiber 2000 Hamburg 60, Wentzelstr. 6 Tel. 0 40 / 27 63 96, FS 2 12 298 UNSER ERFOLG - IHRE RENDITE

Stille Beteiligung in der Systemgastronomie (kein fast food) geboten.

Wir teilen unseren Erfolg und bieten einem (!) Partner 25% an der Erschließung eines offenen Marktes.

> Antragen mit Angabe des möglichen Investments bitte unter N 8950 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

- keine Makler und Vermittler -

Moderatorin

SCHWEDEN FÜR ALLE

Ob Feriendomizile auf der

Sonneninsel Öland od. an einem schwed. See. Info: ZAMZOW, Makler VDM, Postfach 12 66,

6653 Blieskastel, 0 68 42 / 40 41

Lord, engl. uralt. Adel, seit 12. Jahrh. bestehend, sucht honorige

Wir gratulieren zur

Pilotenlizenz

Gloria Becker, Hamburg 52 Stefan Voß, Hamburg 52 Jobst Meier zu Biesen,

Hamburg 60 Peter Johnke, Hamburg 74

Jörn Kerplin, Hittfeld

Hals- u. Beinbruch!

Ibre Flugiehrer von afc Flugschule Tel. 6 40 - 56 83 33 Flughafen Hamburg

Persönlichk, Zuschr, erbeten an A 9189, Annoncen-Expedition Doll, Deichmannhaus, 5 Köln 1

Für eine mehrt. Fernsehserie suchen wir promov. Naturwissenschaftlerin oder Medizinerin. Voraussetz. ist attrakt. Ausseh. und nicht ätter als 37 Jahre. Tel. 0 89 / 6 49 21 64

Sofort starten und verdienen! Wollen Sie eine Videothek eröffnen? Oder ein

Video-Verleih-Depot? Wollen Sie Ihre Videothek erweitem? Sie können es!

Sofort! Mit uns! Mit 50 - 1 600 Film-Kassetten icher Film-Austausch Gegen Kaution, die wir verzinsen! Je nach Anzahl der Kassetten, ab

ten schreiben bitte mit Tel.-Nr. und Angabe Ihrer Wünsche

mbH Deutsche Hauptniederts: Postfach 15 03 68 6700 Ludwigshafen

...Test und Technik,

vel Auto und Sport.

Tempo und Abenteuer...
ein Motormagazin

Woman wanted! 20-30 J., o. Kind aber kinderlieb, treu, charakterfest, wirtschaftlich aus bestem Hause, Abitur, hübsch, formvollendet, langbeinig u. erotisch. Ihre Bildzuschrift unter U 8955 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen, er reicht einen nicht alltäglichen Akademiker aus Unternehmer

VERMIETUNG

SUDAMERIKA. Wer möchte sich jetzi od. später eine ständ. Aufent-haltserlaubnis in einem wunder-schö. Land sichern. Anfr. u. H 8890 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

TIERMARKT

Boovier des Flandrei der ideale Familien- und Wach hund, Jungtiere abzugeben. Tel.: 9 28 32 / 7 88 43

Scottish-Terrier-Weinen abzugeben. Tel. 05 41 / 12 45 58



Deutsche Lebens-Rettungs Gesellschaft e. V.

> - Prasidium -Alfredstraße 73 4300 Essen 1

### \* Inst. GRAF DANTES \*

Internationale Partnervermittlung GmbH präsentiert: Sädzchöse Dame, 40erin, Lady vom Scheitel bis zur Sohle, sehr feminin, inhaberin mehrerer Exportfirmen, ca. 200 Angestellte, Transvilla in Europa wie in Beyerty Hills, hat große Eheenttäuschung hinter sich, sucht "Ihn" zwecks Heirat, da sie nicht mehr als vermögender Single durchs Leben gehen will.

Aparts Fornschausogéria, 30eria, mehrsprachig, sucht "Ihn" mit Niveau und Espria aus der Wirtschaft, alcht Film oder TV.

"Dösseldorferin", 49erin, forsche Unternehmerin, versteht ihr Geschäft, ihr Vermögen zu verwalten und zu vermehren, sieht außerdem blendend aus, sucht "ihn" mit Niveau. Bevorzugt werden Berren bis 58 aus der Wirtschaft. Assistantin, 32, in der Führungsspitze eines Weltkonzerns, Frau von Format und Rasse, sehnt sich nach "Ihm", einem Partner mit Reife und Niveau bis 55. Unterneten 50erin, jugendliche Erscheinung sehr erfolgreich, beschäftigt 300 Angestellte, sucht "ihn", den adäquaten Partner zwecks Heirat. inhober einer Hotelitette, 60er, Gentleman, blendende Erschein "Sie", um den Lebensabend gemeinsam zu genießen.

Großssternehmer, Bereich Mode, 50er, sehr vermögend, sucht "Sie" als echte Lebenspartnerin. Vorzug wird nicht der Schönheit, sondern der Warmherzig-heit, dem Charme und Esprit der Dame gegeben. Multimifficade, 60er, im Rubestand, sehr gut und jünger aussehend, absolut großzügig, sucht eine niveauvolle Partnerm zwecks Heirst, der er die Welt zu Füßen legen möchte.

Geschöftsführer einer bekannten Fluglinie, 40er, sucht "Sie" als charmante Partnerin für das Leben zu zweit. Voraussetzung: Vorliebe fürs Fliegen in die

Unternehmerin, 30erin. Betriebswirtin. 1,74. zauberhafte Erscheinung, sehr feminin, sucht "ihn" zum Verwöhnen. Bei Sympathie Heirat. Rechtsenweit, Dr., 40er, Rolls-Royce-Fahrer, sucht "Sie", 30erin, wußt, bevorzugt Anwältin oder Steuerbersterin.

Hartwicusstraße 2 · Postfach 76 04 27

D-2000 Hamburg 76 · 20 0 40 / 2 29 50 00

Geschäftspartnerin

v. Dipl.-Ing., 60 J/1,90, schlank u. gesund. Sie sollten unabhängig, warmherzig u. fraul. sein. Bei gegenseitiger Zuneigung gern Heirrat. Für die Schaffung einer sollden Lebensexistenz i. südl. Raumist eine Kontchlebeitig ist eine Kapitalbeteilig er-wünscht. Verfraul Zuschr. bitte unter R 8732 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Sind Sie giäcklich verliebt? Dann brauchen Sie nicht weherzulesen, sind Sie aber allein und wollen dies endlich ändern, dann rufen Sie mich doch ein-mal an Frau Maja persönlich u. Tel. 0 40 / 29 17 53 / 54, tägl. außer Di. v. 14-19 Uhr, sonst Tel. 0 43 24 / 15 24 (auch Wende). Inst. Maja, Hamburger Str. 180, 2 Hamburg 76.

Seriositis, Extinuivitis
und Zevertissigkalt sind die
Basis für Vertrauen.

**~~.~~~~~~~~~** Du lehis mir noch zu meinem Gillick.
Ich weiß ja. Du bist nett anzuschauen, herzilch, zürtlich, lustig,
ein wenig sportlich, hast an Deiner
Umwelt intwresse, entdeckst gemetremde Länder, schätzt ein gemüliches Helm und nette Freunde und
auch Du träumst manchmal von einer glückflichen Familie. Ich, selbst.
Arzl, 35/1,83 m, möchte Dir gemevertrauen wie Du auch mir vertrauen wie Du auch mir vertrauen
kannst. Wo immer Du auch steckst.
hab' den Mul und schreib' mir bitte
unter O 5.

unter C 5.

Gute Freunde, ein gemütliches Zuhause, meine Freude an Kunst, Musik, Segein, Natur, Reisen... sind kein Ersatz für eine Hebevolle, harmonische und lebendige Beziehung. Ich (87/1.76 m. Untermehmer, gudstuler!) suche eine herzensgebildete Dame, die Wert legt auf gegensehlige Achtung, Vertrauen und Kameradschaft und sich auch geme ein wenig von mir verwöhnen lassen möchte. Wenn Sie glauben, die "Richtige" für mich zu sein, schreiben Sie mit? bitte unter Z 23.

Sind Sie such des Alieinseins mi-de? Ich, 551,85 m, ehem. Geschäfts-frau, sehr vermögend, wünsche mir einen Gefährten mit Herz, Niveau und Humor. Meine Interessen: Ge-spräche, häusliche Gemütlichkeit, Li-teratur. Kunst, Kultur. Tennis und Reisen. Wenn Sie auch wieder ge-meinsem die achönen Dinge der meinsam die achönen Dinge der Weit erleben möchten, sollten Sie mir schreiben. Ich freue mich über Ihre Zuschrift mit Tel.-Ang. unter S 9. an einem Opern- und Konzertbesuch erfreuen kann und mit mir die vie-len anderen schönen Dinge, die das Laben ausmachen, genießen möchte. Eine Antwort erhoffe ich von einer Frau, die auch das Zwischen-menschliche fühlt und erkennt. Füh-len Sie aich angesprochen? Zuschr. mit Bild und Tel.-Ang. bitte unter AW 12.

◆ Keiner bietet Ihnen mehr! ◆ Bild-Kontaki isi in! 200 Fotos m. 437 Dn.-Vorschlägen für Freizek u. mehr erhalt. Sie geg DM 2- in Briefm v. Hoher

Verwaltungsjurist
Enddreißiger, sportlich-elegant, sympath u sehr gut aussehend. Mit Liebe z. Musik, Reisen. Sport. In gut. wirtschaft! Verhältnisen, wünscht glückt. Ehe m. charmant. Dame, die Herz u. weibl Intuition ebenso besitzt wie Repräsentstionsvermögen. Heiterkeit und Treue. Nilheres Fran Karla Schalz-Scharunge, 3999. Hamsover-Kleefeld, Spinomatz. 3, Tel. 6511–55 24 33. DIE Eheanbahmung sch 1914.

SÜDAMERIKA Ein Schritt zur Völkerverständigung Bildhübsche Damen u. se ise Herren suchen Kontakte zu deutschen Partnern zwecks Ehe. Institut LATIN AMERICA Fred Marx, Postf. 92 04 05 2104 Hamburg 92

ZAHNÄRZTIN

Asictinnen
18-35 J., kath., blidbibbch, treu wie
Gold, wünschen Partner bis 60 J.
Inform. geg. 2,50 Rückporto von:
G. F. C. C. – K. H. Kretschner,
Blidstr. 9 – 8751 Kisenfeld

Gynäkologin mit eig. Praxis, 42/160, umfan voriancien, necessarierte Reiterin, Bichkeit, passionierte Reiterin, wü. ghickliche Ehe durch: A/M-183 Patrizier Alpenland Lid., CH-6911 Campione, Tel. 6 03 93 32 / 56 63 58.

Bädhübtsche immobilien-Meiderin, 29/162, Abritier, drespreichig, attrakt, rass. Er-schlein. Charm, temperamentv, reise- u, unternehmungeir, sportt, gesellschaftt, versert, bette Akademikorlam, hervorrag-Vermögensi, wii. echle Parioratie. HG . Erfolgr. Unternehmer, 52/184, verw. sympath Persönlichk, voller Dynamik, Uniernehmungsg. u Vitalriät, angen, humerwivesensari, enrübis u venstandnesv, sporil, han Ernst, vermög, wi kinderi Lebensparinenn 7-16 Mübsche Altademikerin, freiheruli tang 28/161, led. schik, natürl, gelühkoll, charm heiter, m Temperari u post Lebensenst, sporif, mus, häusk u geellig.

INSTITUT HILDEBRANDT
Withglied in Gesentvertened GD
Postl, 31 73, 6000 Frankfurt 1
Tel. 06 11 / 55 89 03

Akademikerin

Gebildete Skorpion- oder Fischefra bis 52 J. gesucht von liebev. zärtlicher Krebsmann, Unternehmer, 39 J. Bildzuschr. erb. u. Y 8915 an WELT

Villa auf Teneriffa

traumh schön u. groß, bedeutet sicher sehr viel, doch nicht alles. Diese äußerst attraktive Dame, geb. 1925, sucht den geliebten Ehemann, der mit ihr auf der Journalistin und sehr aufgeschlossen. Wir geben Ihnen, ver ehrter Herr, gerne nähere Aus-kunft.

Introduction Die Eheanbahnung für Anspruchsvolle Frau M. Th. Klav Nevengasse 45, CH-3001 Bern

Telefon 0041-31-22 2112 Staatlich eingetragen seit 1956.

GROSSER PARTNERKREIS

Sek 1945 erfolgreiche Eheanb und preiswerte Partnerverm Bundeegebiet v. Ausland. Greti verschiossen ohne äußeren A Weg-Gemeinschaft Postfech 224/Wa., 4930 Detmold Telefon (0 52 31) 2 49 98

ARISTOKRATIN Ende 50, schlank, exzellent aus-sehend, finanziell durch Haus-und Grundbesitz abgesichert.

sucht seriösen Partner. Herrer melden sich bitte mit entspre-chendem Einkommen bzw. Sicherheiten u. U 8757 an WELT-Verlag, Pstf. 10 08 64, 4300 Essen

Freundschaft – Heirat Kontakte für mur 20.- DM durch Partnerka talog! ckers, Postfach 12 16 4446 Horstel 1

Schlesierinnen kann man wieder einladen, wünschen Briefwech-sel zw. Heirat.

Elise Söder, Journalistin, PO Box 477, S-701 06 Orebro, Tel. 00 46 19 / 13 34 80.

Witwer, nicht mehr berufstätig, 64, 172 cm, 80 kg, Nichtraucher,

gesund, jünger aussehend und sich fühlend, völlig unabhängig nicht unvermögend, solide, zu-verlässig, vielseitig interessiert, Haus u. Garten vorhanden, wandert gern, liebt gepflegtes Heim und verständnisvolle Zweisam-keit, sucht in Hamburg passende Frau mit Herz und Niveau, gut aussehend, bis etwa Mitte 50, zwecks Heirat. Zuschriften mög-lichst m. Bild garantiert zurück unt. D 8766 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

SUSANNE
bin 33 Jahre alt, 181 cm groß, ich habe
langes, dunkles Haar und eine schlanke
Figur. Ich meg keine füchtigen Bekanntschaften, sondern sehne mich
nach einem ehrlichen, arbeitsamen
Mann, den ich verwöhnen kann. Wena
De mich kennenlernen michtest dam u mich keupeniernen mochtest, dann hreibe mir bitte schnell. Ich werde ich sofort melden. 814 Partner-Ser-

> Philippinische Damen Vünschen Partner zwecks Brief treundschaft/Bekanntschaft/Ebe. Info durch: GFI Chib Landweg 5, 2201 Kolimar

vice, Postfach 13 32, 5110 Alsdorf.

INSTITUT HILDEBRANDT ' Symbol für Erfolg und Vertrauen `

Major des 5000 ausgrunderende Menachen aller Gesellschafts-schichten, inchesondere Abademiker, Untermitzer und Adelige, suchen durch uns einne Lebensperiner. Wann auch Sie die Ind-thierte Pertrerbeziehung enstreben, sollten Sie unsern austa-sande seit gesetzteilsche Informatien und Debensetation ver-handener Konstituteführkeiten anterderen, Gebos Sie uns Ihm Wittsche heitent und Sie erhalten est diskretem Weg spezifizier-te Bertrerschiffen. Zentrale: Postfach 3173, 6000 Frankfurt 1. Tel. 0511/558903:

HAMBURG

Ich will ganz neu beginnen, am liebsten sofort. Bin 46 J. jung. 1.78 weitgereist u. mehrsprachig mit gutem Job u. etw. Geld. Ich mag Theater und Musik, Bücher und gute Filme, Freunde um mich berum, Reisen in fremde Länder und vieles andere. All das macht

aber nur zu zweit richtige Freude. Darum suche ich zum Glücklichsein und gegenseitigem Verwöhnen die zärtliche und spontane Partnerin ab 30 J., schlank und gut aussehend m. Charme u. Geschmack, intelligent, aufgeschl. und tolerant, möglichst aus dem norddt. Raum. Ich freue mich auf Ihre Zuschrift mit Foto unter X 8914 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Mrztin, Br., 26/164, led., anpassungsfähig, vielseitig, sympath. Erseheinung, naturverbunden sollide, kunstinteressiert, selb er ebenfaß eine von Treue u. en getragene Partperschaft strebt wieder eine harmon. Ehe an

Bernhard Hoffmann, Wildsteig 37, 5600 Wuppertal 1

(0202) 722503/72843, taglich bis 20 Uhr
Erfolgreiche Eheanbahnung seit 1968, Mitglied im GDE

Eigentlich fehlt mir, Mitte 40, 172/58, nur ein FREUND, GELIEBTER UND GESPRÄCHSPARTNER am liebsten in einer Person, denn alles, was zu einem angenehmen Leben gehört wie Gesundheit, gutes Aussehen, Erfolg in einem fast maßgeschneiderten Beruf, Kind, netter Freundeskreis, ist schon da Ich mag es, wenn ein Mann selbstbewußt, aber kein Angeber ist, wenn er gut aussieht, weil er Wärme und Humor ausstrahlt, und wenn das, was er sagt, zuhörenswert ist.

Der Mann, den ich kennenlernen möchte, erreicht mich unter T 8756 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Wed-wiss. in toto

Das in Rede stehende Haus nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als bei Ihm die gesamte Verantwortung für den medizinischwissenschaftlichen Bereich über den üblichen Rahmen - wie fachliche Betreuung des Präparateprogramms und klinische Forschung hinausgeht: Der verantwortliche Mediziner wirkt auch wesentlich bei der Zielfestlegung und bei dem daraus resultierenden Konzept für die zu leistende Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit. Damit bietet die zu vergebende

einen hochinteressanten Aspekt für einen wissenschaftlich interessierten und dennoch marktbezogenen Mediziner. Ein erfahrenes und bewährtes Team von Naturwissenschaftlern wird ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Das ausschreibende Unternehmen gehört zu den führenden der Pharmaindustrie, ist noch überschaubar und kennt keine überzüchtete Spezialisierung. Seine Leistung und Effizienz haben zu einer kerngesunden Struktur und überdurchschnittlichen Ertragslage geführt. Von ihnen wird erwartet, daß Leistung und Effizienz - im med. wiss, Bereich — auch zukünftig Symthese bleiben. Entsprechend interessant ist der pekuniäre Rahmen. Domizii ist eine westdeutsche Stadt mit bester Infrastruktur.

Mediziner aus der Arzneimittelindustrie, Klinik oder Institut werden um die qualifizierenden Angaben und Unterlagen gebeten. Bitte nicht ohne: kurze Darstellung der jetzigen Verantwortungsbreite, Werdegang in Stichworten, Zeugniskopien, Fremdsprachenkenntnisse, Handschreiben, Lichtbild, Einkommensvorstellungen und Eintrittstermin. Die beauftragte Industrieberatung wird evtl. Sperrvermerke korrekt beachten, so daß Sie unbesorgt Kontakt aufnehmen können. Postanschrift: 8022 Grünwald-München, Postfach 320.

UNTERNEHMENSBERATUNG HANS-GEORG SCHU



DER INDUSTRIEPRAKTIKER MUNCHEN-GRUNWALD

#### Erste Adresse / Food

Wir sind ein sehr erfolgreiches, bundesweit aktives Handelsunternehmen, Tochter eines Food-Konzerns mit Sitz in Hamburg. Im Zuge des Ausbaus unserer Aktivitäten suchen wir für die Steuerung eines bestimmten Sortiments den verantwortlichen jüngeren

## Mitarbeiter

Einkauf / Verkauf

Seine Aufgaben bestehen darin, auf der Einkaufsseite die Beschaffungsmärkte kreativ und systematisch zu analysieren und zu nutzen, auf der Verkaufsseite unsere Leistungen überzeugend zu vermarkten. Die Absatzmärkte liegen dabei nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb unserer Gruppe.

Gesucht wird das Gespräch mit einem handelserfahrenen Praktiker, der selbständig und sicher arbeitet sowie über kommerzielles Gespür verfügt. Englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

Wenn Sie diese selbständige Aufgabe reizt, erbitten wir Ihre Bewerbungsunterlagen mit Werdegang, Zeugniskopien, Lichtbild sowie Angaben zur Einkommensvorstellung und Verfüg. barkeit unter der Kennziffer 8243 M an die Agentur unserer Beratungsgesellschaft BAUMGAR\*NER + PARTNER GmbH, Niederlassung Hamburg, Neuer Wall 38, 2000 Hamburg 36. Herr A.
Koenen steht Ihnen für telefonische Vorabinformationen (Tel. 0 40 / 36 77 37) zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskretion.

Personalwerbung • 7032 Sindelfingen • Postfach 320 • Bahnhofstraße 14 • Tel. 07031/82001 und 88(50) D4000 Düsseldorf · Konigsaltee 52 · Tel 0211 · 3250 98 · 99 | D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel 0 40/ 36 77 37 - 98

المكذا من المعل

## Die Zukunftsstrategie einer Privatbank unternehmerisch mitgestalten und durchsetzen

Wir sind ein alteingesessenes privates Bankhaus mit erstklassigem, internationalem Hintergrund. Unser Ziel ist es, uns durch eine streng marktorientierte Leistungspalette einen Platz im kleinen Kreis erster Adressen des Spezialbankenbereiches zu erarbeiten.

Die optimale Besetzung der Spitze ist die Voraussetzung für das Erreichen dieser ehrgeizigen unternehmerischen Zielsetzung. Wir suchen deshalb einen

## Bankdirektor

der als Geschäftsführer die Bereiche Geld- und Devisenhandel sowie das Wertpapiergeschäft zu profitablen Geschäftssparten ausbaut.

Unser Mann ist eine Persönlichkeit des internationalen Bankgeschäftes, der sich bereits in einer vergleichbar exponierten Führungsaufgabe bei einem namhaften Haus profiliert hat. Er besitzt sowohl unternehmerische Tatkraft als auch hohe Integrität und die persönliche Ausstrahlung, um unser Bankhaus auf höchster Ebene zu repräsentieren. Erfahrungen im US-Banking sowie damit verbundene ausgezeichnete englische Sprachkenntnisse sind unerläßliche Voraussetzungen.

Interessenten im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, die sich dieser Herausforderung stellen wollen, können sich zwecks erster vertraulicher Kontaktaufnahme telefonisch mit unseren Beratern, den Herren W. Greiner und P. Paschek, unter der Rufnummer 0 30 / 8 81 10 71 in Verbindung setzen.

Die Zusendung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse, Angaben zum Gehaltswunsch und Eintrittstermin) wird unter Angabe der Kennziffer 810 439 erbeten an Bleibtreustraße 24 in 1000 Berlin 15.



21 12

- Fig. :

31-75-5

A Parent

Direct

### Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelona, Basel, Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buencs Aires, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

## Führungsaufgabe in der Spezialglas-Industrie

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das als deutsche Tochter eines weltbekannten Konzerns in einem Spezialbereich der Herstellung von Produkten für die Halbleiter- und Lampenindustrie sowie für die Forschung eigenständig und

weltweit sehr erfolgreich tätig ist. Unsere Produktion bewegt sich auf technisch hohem Niveau. Im Zuge unserer zukunftsorientierten Personalplanung suchen wir den

## Technischen Leiter

Seine wichtigsten Hauptaufgaben sind:

- ☐ Verantwortung für die gesamte Fertigung
- ☐ Führung eines qualifizierten Mitarbeiterstabes durch Zielsetzung, Motivation und Ergebnissteigerung
- ☐ Ständige technische Weiterentwicklung der Produktionsanlagen
- ☐ Permanenter technischer Erfahrungsaustausch mit der Konzernzentrale

Wir denken an eine engagierte und sehr kompetente Persönlichkeit (Dipl.-Ing., möglichst aus der Verfahrenstechnik – aber auch Wärme-, Meß- und Regeltechnik

sowie Industrieofenbau sind denkbar), die über entsprechend qualifizierte Erfahrung verfügt und technischen Ideenreichtum schon unter Beweis gestellt hat.

Die notwendige Führungserfahrung, durch Vorbild und natürliche Autorität die Führung von ca. 130 Mitarbeitern zu gewährleisten, ist für unser Unternehmen eine wesentliche Voraussetzung.

Aufgrund unserer internationalen Kontakte sind fundierte Englischkenntnisse unerläßlich.

Für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme stehen Ihnen unsere Berater Herr Zobel oder Herr Groth unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 zur Verfügung. Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken werden zugesichert.

Herren um die 40, die sich dieser ingenieurmäßigen Herausforderung gewachsen fühlen, bitten wir um Einsendung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung sowie frühester Eintrittstermin) unter Kennziffer 790 130 an Ferdinandstraße 28–30, 2000 Hamburg 1.



## Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelona, Basel, Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buenos Aires, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

#### Automobilzulieferindustrie International

Wir sind die hundertprozentige Tochter eines amerikanischen Konzerns. In unseren beiden deutschen Werken stellen wir mit über 500 Mitarbeitern hochentwickelte

Produkte für die Automobilindustrie her. Zur Sicherung der erfolgreichen Vertriebswege und zur gezielten Ausweitung unseres Kundenkreises suchen wir den

## Verkaufsdirektor

Er verfügt vorzugsweise über eine akademische Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Das technische Verständnis für unsere Produktpalette hat er in der metallverarbeitenden Industrie erworben.

Als selbstsichere und seine Gesprächspartner überzeugende Persönlichkeit ist er in der Lage, auf oberster Ebene Verhandlungen souverän – auch in englischer Sprache – zu führen.

Bewerber im Alter von 35-45 Jahren, die mit Ideenreichtum und Initiative eine derartige Aufgabe anpacken wollen, werden eine attraktive Dotierung und einen angenehmen Standort vorfinden.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme stehen unsere Berater, die Herren Gunter Lutz und Walter Jochmann, unter der Telefonnummer 0 22 61 / 70 31 42 gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken werden zugesichert.

Ihre Bewerbungsunterlagen (tabell. Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Kennziffer 862 461 an Postfach 10 05 52, 5270 Gummersbach.



## Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelona, Base Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buenos Aires, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

### Unternehmensplanung und strategisches Controlling

Als ein Unternehmen mit Renommee können wir auf eine traditions- und erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Die Bedeutung unseres Hauses kommt in seiner herausragenden Marktstellung zum Ausdruck.

Zur langfristigen Zukunftssicherung messen wir dem neuen, unternehmerisch denkenden

## Chef-Controller

für unser Unternehmen eine hohe Bedeutung zu.

Vom anerkannten Gesprächspartner der Geschäftsführung sowie der operativen Bereiche erwarten wir eine erfolgreiche Bewältigung der folgenden Aufgabenstellung:

- Ausbau und Verbesserung des Planungs- und Kontrollsystems zu einem leistungsfähigen Steuerungsinstrument
- ☐ Beratung bei der Aufstellung und Verabschiedung von laufenden Teilplanungen im Rahmen der strategischen und operativen Planung
- Aufstellung der gesamtunternehmensbezogenen kurz- und langfristigen Ergebnisplanung
- □ Durchführung von laufenden ergebnisorientierten Kontrollen sowie fallweise Übernahme von betriebswirtschaftlichen Sonderuntersuchungen.

Der ideale Bewerber verfügt über breitangelegte Controlling-Kenntnisse und entsprechende Erfahrungsschwerpunkte, wobei neben einer ökonomischen Ausbildung auch ein technischer Hintergrund bzw. technisches Verständnis von Vorteil wäre. Überzeugendes Auftreten, Kontaktfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Durchset-

zungsstärke auf allen Ebenen setzen wir voraus.

Die Beherrschung der englischen Sprache ist unerläßlich.

Zu einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme stehen Ihnen unsere Berater, Herr Groth oder Herr Zobel, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 zur Verfügung. Absolute Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken werden zugesichert.

Herren, die sich dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen fühlen, bitten wir um Einsendung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, frühester Eintrittstermin) unter Kennziffer 790 123 an Ferdinandstraße 28–30, 2000 Hamburg 1.



## Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelons, Basel, Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buenos Aires, Mexiko Chy, São Paulo, San Francisco, New York SETZEN SIE IHRE ERFOLGSKARRIERE IN UNSEREM TEAM FÜR TELETEX- UND TEXTSYSTEME FORT!

## VERTRIEBSBEAUFTRAGTE

## ANWENDUNGSBERATERINNEN

#### Vertriebsbeauftragte

Aufgrund mehrjähriger Erfahrungen, vorzugsweise im Bereich Büroautomation oder Datenverarbeitung, wissen Sie, worauf es in dem hartumkämpften Markt für Teletex- und Textsysteme ankommt. Engagement, Beratungs- und Verkaufs-Know-how sowie Kenntnisse in modernen Kommunikationstechnologien sind die besten Voraussetzungen für diese Position.

**Anwendungsberaterinnen** Eine mehrjährige Tätigkeit als Textverarbeitungsorganisatorin, Systemberaterin oder Vertriebsassistentin für Bildschirm-Textsysteme hat Sie sattelfest gemacht. Dieses Wissen setzen Sie erfolgreich in Beratung, Akquisition und Organisation ein. Diese Faktoren, gepaart mit Einsatzbereitschaft und Überzeugungskraft, führen Sie und uns zum Erfolg.

Kurz: Eine Herausforderung für Engagierte in einem Wachstumsmarkt!

Wir gehören zu einem der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Kommunikation mit zukunftsorientierter Geschäftspolitik, Innovationsfreudigkeit und einer Produktpalette modernster Technologien.

Mit Ihrem Einstieg in unser Unternehmen sichem Sie sich ein leistungsbezogenes Einkommen sowie attraktive Rahmenbedingungen. Senden Sie daher Ihre Bewerbungsunterlagen entsprechend des von Ihnen gewünschten Einsatzgebietes an:

Geschäftsstellenbereich Nord Überseering 23, 2000 Hamburg 60 Tel. 0 40 / 6 38 00 – 4 90 Geschäftsstellenbereich Rhein-Ruhr. Fährstraße 1, 4000 Düsseldorf 1 Tel. 02 11 / 30 13 – 4 60

Geschäftsstellenbereich Frankfurt Hungener Straße 6, 6000 Frankfurt 60 Tel. 06 11 / 15 24 – 2 30

Geschäftsstellenbereich Stuttgart Motorstraße 28, 7000 Stuttgart 31 Tel. 07 11 / 88 02 - 4 90

Geschäftsstellenbereich München Brabanter Straße 4, 8000 München 40 Tel. 0 89 / 38 50 – 5 00

Standard Elektrik Lorenz AG

Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt einen

## stellv. Chef-Devisenhändler

mit ca. 5 Jahren Erfahrung im Kassa- und Terminhandel in zuletzt verantwortungsvoller Position.

Wir sind eine große internationale Bank mit Hauptsitz in London und mehreren Filialen in der Bundesrepublik Deutschland.

Wir bieten eine interessante, verantwortungsvolle Stellung mit gutem Gehalt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die von uns beauftragte Agentur. Diese wird Ihre Sperrvermerke selbstverständlich beachten.



Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg sucht für den

## Geschäftsführer

einen befähigten Vertreter und späteren Nachfolger.

Dieser sollte ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft nachweisen und praktische kaufmännische Erfahrung, EDV-Kenntnisse und die ausgeprägte Neigung für die Arbeiten einer öffentlichen Verwaltung besitzen.

Die vielseitige und verantwortungsvolle Position erfordert Verhandlungsgeschick, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg Körperschaft des öffentlichen Rechts Katharinenbrücke 1, 2000 Hamburg 11 Körperschaft des öffentlichen Rechts in Norddeutschland sucht einen

## Leiter für den gesamten EDV-Bereich

(Org., DE und DV)

zur Entwicklung eines neuen zukunftsorientierten Konzeptes für die Lösung von Verwaltungsaufgaben mittels EDV.

Erwartet wird eine Hochschulausbildung (Volks- oder Betriebswirtschaft u/o Informatik) und Fachkenntnisse durch Berufserfahrung. Der Bewerber sollte fähig sein, Führungskräfte zu unterstützen, und eine verantwortungsvolle Dauerstellung in einer Verwaltung anstreben.

Bei Interesse bitten wir um Übersendung Ihrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung.

Zuschriften erbeten unter K 8903 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Au Pair Wanted in England

2 children in country, car driver preferred, £ 16 p. w. Start as soon as possible. Tel. 00 44 / 78 76 03 25.

Mrs. S. Waterer Tile Kiln Farm, Sible Hedingham Essex

JURID

JURID ist Deutschlands größter Reibbelag-Hersteller. In der JURID-Gruppe sind 3700 Mitarbeiter beschäftigt.

Wir bieten einem

## Chemie-Ingenieur

in unserem Zentrallabor für die Analytik ein interessantes Aufgabengebiet.

Neben einem abgeschlossenen Studium sollten Bewerber über eine Ausbildung als Chemie-Laborant verfügen und Erfahrungen in der Instrumentalanalytik (Elektronenmikroskopie, Gaschromatographie, Infrarotspektroskopie) und Rohstoffkenntnisse besitzen.

Interessenten bitten wir um schriftliche Bewerbung an:



#### JURID WERKE GMBH

Postfach 12 49, Glinder Weg 2057 Reinbek/Hamburg

#### Treuhandgesellschaft in Düsselderf

sucht den

## **Innendienst-Kaufmann**

mit fundierten theoretischen und praktischen Kenntnissen des Bauherrenmodells.

Einem erfahrenen Praktiker mit Führungsqualitäten soll die Innendierist-Abwicklung von Bauherrenmodellen übertragen werden. Bei Eignung darüber hinaus weitere interessante Leitungsfunktionen, Entsprechende Dotierung obligatorisch.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen unter P 8599 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Die Vorwahl-Nummer

gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe.

Sie erleichtern damit Ihren

Gesprächspartnern

die Arbeit.

## DIE WELT &

## **NDR**

Der Norddeutsche Rundfunk sucht für seine unmittelbar der Intendanz unterstehende Innenrevision einen hochqualifizierten

## Revisor

Die von ihm selbständig oder in Teamarbelt durchzuführenden Prüfungen erstrecken sich insbesondere auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkelt der Organisation, Personalbedarf, Arbeitsplatzbewertungen, Ordnungsmäßigkelt und Sicherheit.

Das Aufgabengebiet erfordert ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie umfessende Kenntnisse in Organisation und möglichst EDV, mehrjährige Prüfungserfahrungen sowie die Fähigkeit zu präziser mündlicher und schriftlicher Berichterstattung – auch über schwierigste Sechverhalte – und zur Entwicklung fundierter Vorschläge.

In der Zusammenarbeit mit den verschiedenartigen Bereichen einer Rundfunkanstalt wird sich nur eine Persönlichkeit bewähren, die die notwendige Kritik mit Überzeugungskraft und Konzilianz vorzutragen

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den notwendigen Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltswünsche an den

NORDDEUTSCHEN RUNDFUNK Personalabteitung Rothenbaumchaussee 132–134

Rothenbaumchaussee 132–134 2000 Hamburg 13

Suchen ab sofort oder später

#### 2 Außendienstmitarbeiter

zur Arcquismon beim nezomandet. Sie sollen in unserem Auftrage mit Firmeninhabem jeder Größen ordnung verhandeln können sowie selbständig u. zuverlössig sein Einsatzgebiet: gesamte BRD, keine Nebentätigkent, Pkw erfonder

Tankpflege Angelika Lauer, Telefon 0 40 / 7 60 62 29 of 0 71 21 / 1 70 11, Herr Lauer ab 23, 8, 83.

Als langjährig etablierte immobiliengesellschaft im Unternehmensverbund mit einer Gruppe, die zu den großen Handelshäusern Hamburgs zählt, verfolgen wir ein klares, erfolgsbewährtes Marketingkonzept. Der Schwerpunkt unserer Programmatik liegt bei dem Verkauf von Eigentumswohnungen nach dem URANIA-ERWERBERMODELL. Zur maximalen Ausschöpfung der durch den Markt gebotenen Möglichkeiten suchen wir weitere qualifizierte und leistungsbewußte

## VERKÄUFER

Auch Bewerber, die nicht Insider der Immobilken-Branche sind, haben bei uns eine Chance. Altersmäßig haben wir uns kein Limit gesetzt. Wohnungsprobleme von Bewerbern, die von weiterher zu uns kommen wollen, wird es nicht geben. Unser Vertriebssystem, die Verkaufsunterstützung und Einkommensmöglichkeiten würden wir gem in einem persönlichen Gespräch erzitten.



Telefon 040 / 380 83 04

Mittelständisches, expandierendes

Industrie-Schmierstoffsektor

## **Handelsvertreter**

im gesamten Bundesgebiet.

Unternehmen auf dem

Gute Voraussetzungen haben auch Vertreter für Zerspanungswerkzeuge und artverwandte Branchen.

Außergewöhnlich hohe Provisionssätze

und entsprechende Verkaufsunterstützung sind für uns selbstverständlich. Ihre Zuschriften erwarten wir gern unter

Ihre Zuschriften erwarten wir gern unter C 8589 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300 Essen.

Wir suchen zum 1. Januar 1984 oder später ein weiteres

## Vorstandsmitglied

Wir sind eine Volksbank mit einer Bilanzsumme von rund 350 Millionen DM und unterhalten 14 Zweigstellen im Stadtgebiet. Die Volkswagenstadt Wolfsburg hat 130 000 Einwohner, alle Schulen und ein vorbildliches Freizeitangebot.

Wir erwarten eine verantwortungsbewußte und kontaktfreudige Persönlichkeit, die über ein fundiertes Fachwissen verfügt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Aktivgeschäft. Auf die Bereitschaft zum persönlichen Engagement, Befähigung zur Mitarbeiterführung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Vorstandsmitgliedem legen wir besonderen Wert. Bewerber, die bereits an verantwortlicher Stelle tätig sind, werden bevorzugt.

Den vom Bundesaufsichtsamt geforderten Qualikationsnachweis setzen wir als selbstverständich

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Sehaltsvorstellungen richten Sie bitte an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der

## Volksbank Wolfsburg & G.

Herm Hans Pudenz Postfach 10 10 43 3180 Wolfsburg 1



Marine a state of the state of

7 x 2 x A ...

Section Section

The true of the Barrio and Francisco de la . 5 **3** 4 - 44 4 2 F 2. が確保を<u>を</u>しょう。 翻印度的是一个。 运动系统 Details

Park Commence

MEUTSCHEN RUNDFUL Andrews Co. 

Statement of the second of the

antiarbeiter. THE THE SECOND

i - 1 - 1

**4**9.€

**Mieletánd**isches expans nterneturen auf com SCHOOL COST SECTION COST SECTIONS

per has a server of the

**经**的 中华

Company of the company

CRE FULL

RATE OF THE PARTY OF THE PARTY

\*\*\*\*\*

## Verantwortungsvolle Aufgabenstellung

Wir sind ein sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch international marktführendes Maschinenbauunternehmen, das seine Marktposition durch ständige technische Weiterentwicklungen, aber auch durch zukunftsweisende Innovationen weiter ausbaut.

Zum 1. Januar 1984 oder früher suchen wir für die norddeutsche Region einen im Hoch-, Stahl- und/oder Maschinenbau umfassend erfahrenen, unternehmerisch befähigten

## Montageleiter

#### Aufgaben:

Vom Großraum Hamburg aus planen, organisieren, steuern und kontrollieren Sie die gesamten Monta-geaktivitäten in Norddeutschland. im einzelnen:

Führung, Motivation, Weiterentwicklung und Kontrolle der 10 direkt unterstellten Montagemeister und der ca. 150 indirekt unterstellten Monteure.

Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Arbeitseffektivität und Kontrolle der Arbeitsfortschritte.

Personal-, Fuhrpark-, Werkzeug-, Baustellen-, Wartungstourenbudgetplanung und Kontrolle.

Prüfung auf Einhaltung der Sicher heitsbestimmungen. Qualitätskontrolle.

#### Anforderungsprofil:

Die Aufgaben erfordern einen nachweislich qualifizierten Ingenieur mit mehrjährigen Erfahrungen in der Leitung einer auf vielen Baustellen arbeitenden größeren Montageorganisation. Des weiteren werden erwartet:

- Planungs-, Organisations- aber auch Improvisationsbefähigung.
- Umfassende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.
- Starkes Durchsetzungsvermö-
- Initiative und personliches Engagement.
- Alter: bis Mitte 40.

Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen

#### Angebot:

Die verantwortungsvolle, weitestgehend selbständige und entwicklungsfähige Position ist einschließlich einer Ergebnisbeteiligung gut dotiert. Ein Dienstwagen

Zur Gesprächsvorbereitung senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild, tab, Lebenslauf, Zeugniskopien sowie genauer Angabe Ihrer positionsspezifischen Erfahrungen und Voraussetzungen, Eintrittstermin, Gehaltsangabe und evti. Sperrvermerk an die HS-Unternehmensberatung, Postfach 65 04 45, 2000 Hamburg 65, Tel.: 0.40 / 6.08 00 77. Kennziffer: 2411

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen nach dem Bewerbungseingang Herr Hanns Schulz persönlich zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskretion.

## **Aufstiegs-Chance**

Wir sind ein bekanntes, angesehenes norddeutsches Hoch- und Tiefbauunternehmen mit langjährigen, guten Verbindungen zu öffentlichen und privaten Auftraggebern. Unsere Leistungsfähigkeit findet Anerkennung und erschließt uns ein breites Betätigungsfeld.

Als Nachfolger unseres langjährigen Bereichsleiters Tiefbau der absehbar in den Ruhestand tritt, suchen wir zum 1. Januar 1984 einen befähigten Bauingenieur, der über die Einarbeitung als Bau- und Projektleiter aufsteigt zum

## **Leiter Tiefbau**

#### Aufgaben:

Dem geschäftsführenden Gesellschafter direkt verantwortlich, sind dem Stelleninhaber nachfolgende Aufgabenschwerpunkte gestellt:

Jahreszielplanung einschließlich aller Budgets.

Kontakt zu Auftraggebern, Angebotsbearbeitung und Akquisition von neuen Geschäftsverbindungen, einschließlich vertragsrechtlicher Betreuung.

Mitarbeiterführung und -motivation. Planung, Organisation und Überwachung des Einsatzes von Personal, Material, Geräten und Maschinen.

Terminüberwachung und Qualitätssicherung.

#### Anforderungsprofil:

Die Aufgabenstellung erfordert einen Diplom-Ingenieur (TH oder FH), der über breite fachliche Erfahrungen als Bau- oder Projektleiter im Tief- und Straßenbau verfügt. Zur Grundvoraussetzung gehören ferner Erfahrungen in der Mitarbeiterführung. Darüber hinaus erwarten wir:

- Planungs-, Organisations-, Improvisationsbefähigung.
- Kontaktfähigkeit.
- Überzeugungs- und Durchsetzungskraft.
- Hohe Eigendynamik. Alter: bis Anfang 40.

Die verantwortungsvolle Position ist einschl, attraktiver Tantieme u. Dienstwagen gut dotiert und ausgestattet. Firmensitz: reizvolle Stadt in Schleswig-Holstein mit hohem Freizeitwert und allen Schulmöglichkei-

Zur Gesprächsvorbereitung senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild, tab. Lebenslauf, Zeugniskopien sowie genauer Angabe Ihrer positionsspezifischen Erfahrungen und Voraussetzungen, Eintrittstermin, Gehaltsangabe und evtl. Sperrvermerk an die HS-Unternehmensberatung, Postfach 65 04 45, 2000 Hamburg 65, Tel.: 0 40 / 6 08 00 77. Kennziffer: 2413

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen nach dem Bewerbungseingang Herr Hanns Schulz persönlich zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskretion.

Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen

### **Unser Erfolg — Ihre Zukunft**

Wir sind ein dynamisches, außerordentlich erfolgreiches Markenartikel-Vertriebsunternehmen der Getränkebranche mit einem jungen Management. Um unsere überproportionale Entwicklung weiter zu beschleunigen, verstärken wir unsere Führungsmannschaft und unsere Aktivitäten und suchen zum 1. Januar 1984 - gern auch früher -

schwerpunktmäßig für den gesamten nördlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland einen jüngeren, verkäuferisch befähigten

## Verkaufsleiter

- NIELSEN !, ii, V -

#### Aufgaben:

Dem Vertriebsleiter direkt verantwortlich, sind Sie Großkundenmanager und VL in einer Person. Die Aufgaben im einzelnen:

Persönliche Betreuung regionaler Zentralen und Groß-kunden des Lebensmittel- und einschlägigen Fachhan-

Zielorientierte Motivation und Führung der Handels vertreter und deren Außendienstmitarbeiter.

Durchsetzung der Vertriebskonzeption, d. h. Realisierung der Umsatz- und Distributionsziele in Ihrem Ge biet sowie Planung und Durchführung entsprechender Maßnahmen bei Soll-/Ist-Abweichungen einschl. verkaufsfördernder Maßnahmen und kundenspezifischer

#### Anforderungsprofil:

Die Aufgaben erfordern mehrjährige Verkaufs- und Führungserfahrungen, möglichst in der Geränkebranche, zumindest im Foodbereich. Weitere Vorausset-

 Persönliche Kontakte zu regionalen Zentralen und ... Großkunden des Lebensmittelhandels

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen nach dem Bewerbungseingung unser Berater, Herr Hanns Schulz, persönlich zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskretion.

- Begeisterungsfähigkeit, Überzeugungskraft.
- Firmen, und Dienstsitz: Großraum Hamburg.
- Alter: Ende 20 bis Mitte 30-

Die selbständige, verantwortungsvolle Position ist gut dotiert und wird Ihre Erwartungen auch bezüglich der Ausstattung - Ergebnisbeteiligung, BMW 520 etc. - erfüllen. Kennziffer: 2406

Sperryermerk an die HS-Unternehmensberatung, Postfach 65 04 45, 2000 Hamburg 65, Tel.: 0 40 / 6 08 00 77.

einen jüngeren, gut ausgebildeten, mittelfristig zum Produkt-Manager aufstiegsbefähigten

## Jr.-Produkt-Manager

Assistent der Geschäftsleitung –

#### Aufgaben:

Dem Marketing-Geschäftsführer direkt verantwortlich, sind nach sorgfältiger Einarbeitung zunächst wichtige Teilaufgaben, dann schrittweise größere Aufgaben zu übernehmen, im einzelnen:

Marktanalyse nach Abnehmern, Wettbewerbern, Produkten, Innovationsmöglichkeiten und Absatzchan-

Produktweiterentwicklung bzw. Schaffung von unverwechselbaren Produktpersönlichkeiten. Erarbeitung des jeweils optimalen Marketing-Mix mit

Schwerpunkt Verkaufsförderung. Planungs-, Budgetierungs-, Kontroll- und Informa-

tionsaufgaben. Zusammenarbeit mit Agenturen.

 Kreativität -Kontakt- und Kommunikationsbefähigung.

 Leistungsbereitschaft. • Gute Englischkenntnisse; Französisch oder Spa-

Nach Abschluß eines wirtschaftswissenschaftlichen

Studiums oder einer gleichwertigen Ausbildung soll-

ten erste Marketingerfahrungen, möglichst in einem Food-Markenartikelunternehmen, erworben sein. Des

nisch als zweite Fremdsprache wäre von Nutzen. Alter: Ende 20 bis Mitte 30.

Anforderungsprofil:

weiteren werden erwartet:

Die Dotierung entspricht der interessanten, verantwortungsvollen und entwicklungsfähigen Position. Firmenund Dienstsitz: Großraum Hamburg. Kennziffer: 2407

Zur Gesprächsvorbereitung senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild, tab. Lebenslauf, Zeugniskoplen sowie genauer Angabe Ihrer positionsspezifischen Erfahrungen und Voraussetzungen, Eintrittstermin, Gehaltsangabe und evtit.

Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen

### Ziel- und gewinnorientierte Unternehmensführung

Das traditionsreiche Familienuntemehmen, dessen nationale Marktstellung auf einer Produktpolitik basiert, die höchsten Qualitätsansprüchen verpflichtet ist, zählt als Flaggschiff eines Firmenverbandes zu den renommiertesten deutschen Food-Importunternehmen. Als Nachfolger des geschäftsführenden Gesellschafters, der sich auf übergeordnete Aufgaben innerhalb des Firmenverbandes zurückziehen möchte, suchen wir zum 1. Januar 1984 oder früher eine jüngere, befähigte

## Geschäftsführer

Die herausfordernde Aufgabe, die umfassende Verantwortung, die gebotene unternehmerische Selbständigkeit und das Angebot rechtfertigen auch die Kontaktaufnahme von Managern, die bislang keinen beruflichen Wechsel beabsichtigten, sich aber von dieser Ausschreibung besonders angesprochen fühlen.

#### Aufgaben:

Unternehmerpersönlichkeit als

Der Geschäftsführer ist den Gesellschaftern direkt verantwortlich. Aufgabenschwerpunkt ist die langfristige Sicherstellung des Unternehmens durch eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Firmenkonzeption und der Produktstrategie. Hiervon leiten sich ab:

Festlegung der Unternehmens-, Produkt-, Preis- und Vertriebspolitik. Absatz-, Budget- und Gewinnplanung:

Ziel- und gewinnorientierte Führung der direkt unterstellten Bereichsleiter: Marketing, Vertrieb, Einkauf und Controlling: Steuerung und Kontrol-

ie aller Aktivitäten. Personliche Kontakte zur HV-Organisation, zu Großkunden des Lebensmittel- und Fachhandels sowie zu ausländischen Lieferanten.

#### Anforderungsprofil:

Die gestellten Aufgaben erfordern einen marketing- und vertriebsorientierten Manager mit guten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen, der sich bereits in entsprechender Verantwortung deutlich profiliert hat. Des weiteren werden erwartet:

- Analytische Befähigung, konzeptionelles/strategisches Denken, zielsichere Kreativitāt.
- Kontakt- und Kommunikationsbefähigung, Initiative, Überzeugungs-
- . und Durchsetzungskraft. Französisch-, möglichst auch Englischkenntnisse bzw. die Bereit-
- schaft, sich die erforderlichen Sprachkenntnisse anzueignen. Alter: Mitte 30 bis Anfang 40.

#### Angebot:

Dotlerung, Positionsausstattung und die Vertragsbedingungen entsprechen dem Rang der Position und werden auch hohen Anforderungen gerecht. Dienstsitz: norddeutsche Großstadt mit reizvollem Umfeld.

Zur Gesprächsvorbereitung erbitten wir Ihre schriftliche Interessenbekundung mit allen für eine Beurteilung erforderlichen Unterlagen sowie Darstellung Ihrer positionsspezifischen Erfahrungen und Voraussetzungen, Eintrittstermin, Gehaltsangabe und evtl. Sperrvermerk an die HS-Unternehmensberatung, Postfach 65 04 45, 2000 Hamburg 65, Tel.: 0 40 / 6 08 00 77. Kennziffer: 2416

Als Gesprächspartner steht Ihnen Herr Hanns Schulz persönlich zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskretion.

Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen



Wir sind eines der größten, weltweit tätigen Transportunternehmen mit wachsenden Aufgaben im Inund Ausland. Diese Entwicklung stellt auch an die Datenverarbeitung in unserem Hause neue und

8100 im Netzverbund mit einer zentralen IBM 4300 arbeitet.

#### Position und Aufgaben

 Dem Leiter des Bereichs "EDV-Entwicklung" unmittelbar unterstellt Erarbeitung der Anwendungsprogramme im Team, Klärung individueller Probleme mit den Fachabteilungen und selbstandige Bearbeitung bis zum Programmtest.

#### Qualifikation der Bewerber

- Möglichst mehrjährige Berufserfahrung in der Realisierung von EDV-Anwendungen.
- Programmierkenntnisse in COBOL; Erfahrung in Dialoganwendungen und Kenntnisse in CICS/VS, 8100 DPPK/DTMS waren wunschenswert.
- Fachbezogene Englischkenntnisse.

Wenn Sie an dieser entwicklungsfähigen und sehr gut bezahlten Position interessiert sind, dann senden Sie unserer Zentralen Personalabteilung Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen. Wir setzen uns sofort mit Ihnen in Verbindung. Zur telefonischen Vorabinformation steht Ihnen unsere Frau Johnson gern zur Verfügung.

Baumwall 7 2000 Hamburg 11 Tel. (0 40) 37 60 61 62



#### Sondermaschinenbau – Großraum Hamburg

Wir sind ein weiterhin stark expandierendes weltweit angesehenes Großunternehmen des Sondermaschinenbaus im Großraum Hamburg. Unsere hochwertigen Produkte zeichnen sich durch modernste Technik und ein Höchstmaß an Präzision aus. Der sich ständig noch steigernde Exportanteil untermauert unsere Zukunftssicherheit.

Wir suchen einen

## Elektro-ingenieur

mit einiger Berufserfahrung - möglichst auch bereits in ähnlichen Tätigkeiten - als

## technischen Beschreiber

für die Erstellung von Betriebshandbüchern zur Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur der elektrischen Ausrüstung an den bei uns gefertigten Maschinen.

Wir bieten eine der Verantwortung angemessene Dotierung, überdurchschnittliche Sozialleistungen und aktive Unterstützung bei der Wohnungsbeschaffung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und Lichtbild unter Angabe der Kennziffer 1372 über den etwaige Sperrvermerke beachtenden

#### Werbedienst Hoyermann

Mainzer Straße 61 · 5400 Koblenz · Tel. 0261/38606

#### WIR SIND:

ein führendes Handels- und Leasingunternehmen für IBM Großsysteme 303X und 308X in Deutschland. Wir haben Niederlassungen in Skandinavien und in Nordamerika. Wir betreiben ein Großrechenzentrum mit ausgedehntem flächendeckenden Online-Netz. Wir entwickeln IBM-nahe Software und unterstützen und beraten unsere Kunden bei der Anwendungsentwicklung. Unser Umsatz überstieg 1982 bereits die 200 Millionen Marke. Wir expandieren auf allen Gebieten und sehen daher die Notwendigkeit, unsere technische Kompetenz auf eine breitere Basis zu stellen und unsere Beratungs- und Vertriebsmannschaft zu erweitern.

WIR SUCHEN:

## IBM COMPUTER METET MAN VON



#### Leiter Hardware Disposition (IBM Produkte) mit Sitz in Hamburg

Sie sollen nach kurzer Einarbeitungszeit die Koordination unseres internationalen Handels mit IBM Großanlagen, Peripherie und Terminals übernehmen. Sie sind der Geschäftsleitung direkt unterstellt und werden die IBM Hardware Net-Position der ICC-Gruppe weiter ausbauen. Gute fachbezogene Englischkenntnisse sind selbstverständlich. Sie sollten bewiesen haben, daß Sie in einem IBM Environment vertriebsorientiert arbeiten können. Erfolgsbeteiligung ist vorgesehen.

#### Leiter TA mit Sitz in Neustadt/Weinstraße

Sie sollen fähig sein, eine Wartungsorganisation mit ca. 30 Mitarbeitern zu leiten sowie die Organisation mit zentralem Reparatur- und Lagerwesen aufzubauen. Vorgesehen ist, daß Sie nach 6 bis 12 Monaten die Position des Geschäftsführers einer neuen ICC Tochter einnehmen.

#### Vertriebsleiter/Vertriebsbeauftragte mit Sitz in Hamburg/Frankfurt

Sie haben Erfahrung im Vertrieb von IBM Großrechnern (Ihre IBM Tätigkeit sollte nicht allzuweit zurückliegen) und sollten als erfolgreicher Kämpfer unser Kundenpotential bearbeiten. Es erwartet Sie ein dynamisches Team, in dem Sie Ihre Position weitgehend selbständig gestalten können. Ihr Reisegebiet wird die Bundesrepublik Deutschland sein, gelegentlich auch Europa und Übersee. Die Konditionen Ihres Vertrages werden Sie zufrieden-

#### Vertriebsassistentin (VBV) mit Sitz in Hamburg

Ihre Aufgaben umfassen Unterstützung der Außendienstmitarbeiter, Dokumentation, telefonischer Kontakt und Überwachung von kritischen Abläufen wie Transporte und Installationen. Die Bedeutung Ihrer Tätigkeit wird dadurch unterstrichen, daß Sie, wie Ihre bereits aktiven Kolleginnen, unmittelbar am Erfolg des Teams durch Provision beteiligt sind.

Für einen ersten Koniakt — selbstverständlich werden Ihre Anfragen vertraulich behandelt — wenden Sie sich bitte an unseren geschäftsführenden Gesellschafter Herrn Ulrich Schröder oder unseren Geschäftsführer Herrn Hans-Joachim Völkner.

#### **ICC** Internationale Computer & Consulting GmbH

Elbchaussee 415, 2000 Hamburg 52, Telefon 040-82 30 41, Telex 2163 063 Niederlassungen in Dänemark, Schweden, Norwegen, USA und Kanada

#### Verkaufen ist Ihr Steckenpferd

Als mittelständisches Unternehmen, das Baugeräte, Schalung und Rüstung für den Stahlbetonbau produziert, suchen wir für den Raum Niedersachsen einen jüngeren kaufmännisch wie technisch begabten

## Verkaufsberater

Sie sind ein Mann mit Drive und Einsatzfreude und gewillt, sich voll und ganz mit unseren Produkten zu identifizieren. Es liegt Ihnen, sich auf die verschiedenen Mentalitäten unserer Kunden aus dem Baugerätehandel sowie teilweise aus dem Eisenwarenhandel in der richtigen Weise einzustimmen. - Aber auch bei großen Bauunternehmungen gelingt es thnen, mit Hilfe technisch versierter Verkaufsgespräche, Türen zu öffnen.

Reizt es Sie, mehr über den Tätigkeitsbereich und über uns zu erfahren, nehmen Sie doch gleich telefonisch Kontakt mit unserer Beraterin Frau E. Horsthemke-Becker auf, die Sie unter der Tel.-Nr. 0 22 65 / 90 44 erreichen,

Falls Sie Ihr Interesse schriftlich bekunden möchten, schicken Sie bitte Ihre kompletten Unterlagen an: Personal Beratung Edith Horsthemke-Becker, Postfach 21 80, 5226 Reichshof, unter Kennziffer HB 701 083.

## Personal Beratung

Diplom-Volkswirtin

Edith Horsthemke-Becker

#### ECOMPART ENGINEERING GROUP, Signstr. 43, 2899 Bromon 1, Tel. 84 21 / 32 79 02 (K. Schlammelpfen E-INGENIEURE ● FUNKELEKTRONIK ● NACHRICHTENTECHNIK

1. Entwicking Hard-/Software in, Analog-/Digitalerialming it, Kenntulssen BASIC, ASSEMBLER, PEARL 9, PASCAL

#### Heizungs- und Sanitär-Ingenieur

für Projektierung u. Montageüberwachung gesucht. Zu-schriften unter T8734 an WELT-Verlag, Postf, 10 06 84, 43 Essen.

erfolgreich **BEWERBEN!** Bewerber - Service - HH Sychologe Peter Zamzov Tel:040/2 20 43 94

#### Mittelständ. Unternehmen der Klebstoffbranche

sucht Außendienstmitarbeiter PLZ 8 U. 7. Gesucht wird Fach-mann, der i. d. Lage ist, unsere Industrieklebstoffpalette (z. B. Eti-

Zuschr. u. C 8919 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### unsere erfolgreiche Kollektion SILBERSCH**M**WCK

**HODESCHMITCK** 

suchen wir für alle Abnehmergruppen wie Warenmerien und Geschenkartiführte Damen u. Herren als

#### Handelsvertreter (auch als Zweitvertretung)

Mit unseren Vertragsbedingungen werden Sie zufrieden sein. Teilweise ist ein sehr guter Kundenstamm

lhre aussagefähige Bewerbung erbitten wir u. Y 8827 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Als eines der führenden Unternehmen unserer Branche haben wir weltweite Kontakte und einen Namen, der auch im Ausland für analytische und technische Qualität steht. Für unsere Exportabteilung suchen wir einen Mitarbeiter als

## Service-Techniker Ausland

der die fachgerechte Reparatur unserer Geräte im europäischen Ausland sowie die Bearbeitung und Abwicklung aller technischen und reparaturtechnischen Fragen aus dem Ausland vornimmt.

- eine solide Ausbildung als Elektrotechniker - Kenntnisse und praktische Erfahrung in Digital- und Analogtechnik. Im Bereich Mikroprozessoren wäre Erfahrung wünschenswert
- Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift
- mehrjährige Erfahrung im Service von elektronischen Meßgeräten
- Bereitschaft zur Reisetätigkeit im Ausland.

#### Wir bieten:

- attraktive Bezahlung umfangreiche Sozialleistungen
- angemessene Einarbeitungszeit - überwiegend selbständige Tätigkeit

 Mitarbeit in einem "netten Team" Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen noch heute an unsere Personalabteilung.



## Hochwertige Oberflächen für den Möbel- und Innenausbau in aller Welt DURODA

Als europäisches Unternehmen mit weltweiter Ausstrahlung produzieren wir dekorative Hochdruck-Schichtstoffplatten und vorgefertigte Elemente für den Möbel- und Innenausbau.

Für die Ausweitung und Koordinierung unserer Aktivitäten auf wichtigen europäischen Märkten suchen

## Gruppenleiter Verkauf

der in der Lage ist, Vertriebskonzepte zu erarbeiten und durchzusetzen, die Aktivitäten in den Ländern untereinander mit übergeordneten Zielen zu koordinieren, seine qualifizierten Mitarbeiter zu leiten und zu motivieren, und vor allem unsere Produkte mit Engagement zu verkaufen.

Unsere Zielgruppen sind industrielle Abnehmer, Händler und Empfehler in sich verändernden und

Auch im Verkauf Deutschland wollen wir uns verstär-

## Verkaufsrepräsentant im Außendienst

finden Sie bei uns günstige Arbeitsbedingungen. Unser Vertragsangebot kann sich sehen lassen; Attraktives Festgehalt, Dienstwagen und Versicherung.

In den Gebieten Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland und Süd-Baden-Württemberg gilt es, den Verkauf unserer Produkte durch Beratung zu fördern und zu konsolidieren.

Ihre Aufgabe beinhaltet die Pflege bestehender und Schaffung neuer Kontakte zur Möbel-, vor allen Dingen zur Küchenmöbel-Industrie. Uns geht es nicht nur darum, Umsätze zu realisieren, sondern Marketingkonzepte, Produktargumentationen und, wo notig, Weiterverkaufs-Techniken zum Nutzen unserer Kunden durchzusetzen. Sie werden in direktem Kontakt mit der Verkaufsleitung für das Inlandsgeschäft stehen. Gründliche Einweisung sowie werbliche und

verkaufsfördernde Unterstützung sind selbstverständlich. Wir erwarten von Ihnen technisches Verständnis, Schwung, Stehvermögen und Erfahrung, die diesen langfristigen Aufgabenstellungen entspre-

Amsberg verfügt über ein reichhaltiges schulisches und kulturelles Angebot und liegt landschaftlich äu-Berst reizvoll. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten in einem zukunftssicheren und modern geführten Unternehmen mit ca. 800 Mitarbeitern unter Beweis stellen wollen, dann bewerben Sie sich bitte mit Foto und allen wesentlichen Unterlagen oder anrufen Sie uns an. Herr Schneider, Telefon 0 29 32 / 30 23 14, gibt Ihnen auch gerne vorab weitere Informationen.

DUROpal-Werk EBERH, WREDE GmbH & Co. KG Postfach 2760, 5760 Arnsberg Lindustriegelände Bruchhausen





## erater

Stand Augus Stand William Chap

A Party Control of Control anting to the later

計算報報 () ーラー () 2年 ()

### **Spitzenprodukte** der Befestigungstechnik

Als weltweit erfolgreicher Hersteller technisch hochwertiger Geräte und Befestigungsmittel für Industrie, Handel und Handwerk suchen wir zum 1. Januar 1984, möglichst früher, einen verkaufs- und führungserfahrenen

## Verkaufsleiter

Norddeutschland -

#### Aufgaben:

Der Geschäftsleitung direkt verantwortlich, sind Sie Großkundenmanager und VL in einer Person. Im einzel-

Persönliche Akquisition und Betreuung potentieller Großkunden sowie Erschließung neuer Anwendungsge-

Führung, Motivation, on-the-Job-Training und Kontrolle der Außendienst-

#### Anforderungsprofil:

Sie soliten mehrjährige Verkaufs-, Führungs- und Beratungspraxis nach-weisen können, wobei die Branche keine unmittelbare Rolle spielt. Tech-nisches Verständnis ist Voraussetzung. Im Vordergrund stehen die Motivation, die Ausbildung und die Zielrealisierung der Ihnen unterstellten Mitar-

Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen

### Erfolg planvoll absichern in einem Unternehmen mit Weltgeltung

Wir sind das marktführende Unternehmen der Branche und stellen Spitzenerzeugnisse der technischen Investitionsgüterindustrie

Für eines unserer deutschen Werke im Großraum Hannover suchen wir zum Ausbau eines zukunftsorientierten, steuernden Controlling zum frühestmöglichen Termin einen erfahrenen

## Werks-Controller

🗕 Großraum Hannover –

#### Aufgaben:

Dem Leiter des zentralen Werks-Control-ling direkt verantwortlich, sind im Zuge des weiter auszubauenden Controllings folgende Aufgabenschwerpunkte ge-

Der bestehenden Konzeption entspre-chend Ausbau und Koordination des bereits vorhandenen Planungs-, Berichtsund Informationswesens zu einem wirksamen Steuerungs- und Kontrotlinstru-

Erstellung von Abweichungsanalysen. Erarbeitung konkreter Vorschläge zur Einleitung geeigneter Gegenmaßnah-men mit dem Ziel der Ergebnisverbesse-

Führung von über 10 Mitarbeitern.

Aufgaben:

Dem Geschäftsführer direkt verantwort-

lich, sind nachfolgende Aufgaben-

neuer Produkte und Nutzung von Absatz-

Erarbeitung der Marketingkonzeption

und Vertriebsstrategie einschl. kurz-, mittel- und langfristiger Absatz-, Um-satz-, Budget- und Ergebnisplanung und

und Auslandsmarktanslyse

erpunkte gestellt:

#### Anforderungsprofil:

Zusätzlich zur Grundvoraussetzung eines fundierten betriebswirtschaftlichen Fachwissens und mehrjähriger Werks-Controller-Erfahrung, möglichst erwor-ben in der technischen Investitionsgüte-

● Erfahrungen in der Mitarbeiterfüh-

Kenntnisse der DV-Anwendung.

- Kontakt- und Kommunikationsbefähi-
- Englischkenntnisse
- Alter: bis Anfang 40.

Angebot:

Die verantwortungsvolle, weitestgehend selbständige und entwicklungsfähige Position ist einschließlich einer Erfolgsbeteiligung gut dotiert.

Zur Gesprächsvorbereitung senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild, tab. Lebenslauf, Zeugniskopien sowie genauer Angabe Ihrer positionsspezifischen Erfahrungen und Voraussetzungen, Eintrittstermin, Gehaltsangabe an die HS-Unternehmensberatung, Postfach 65 04 45, 2000 Hamburg 65, Tel. 0 40 / 6 08 00 77, Kennziffer: 2410

Nach dem Bewerbungseingang steht Ih-nen unser Berater, Herr Hanns Schulz, gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskre-



Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen

**Nutzen Sie die Chance** Innovation und Expansion mitzugestalten Für ein noch relativ kleines, jedoch außerordentlich erfolgreiches und profitables junges Tochterunternehmen eines bedeutenden, breit gefächerten internationalen Konzerns suchen wir zum frühestmöglichen Termin einen jungen, ideenreichen, mittelfristig zur Marketing-Manager aufstiegsbefähigten

**Product-Manager** 

Da bel dieser Ausschreibung neben den klassischen Aufgaben eines PM in hohem Maße auch akquisitorische, unternehmerische

Aufgaben im außergewöhnlich stark wachsenden weltweiten Export gestellt sind - ergo der Erfolg des Unternehmens durch Sie

80 .... · Jb.

3ecker

RICHTENTECH STREET PEARL & PASSE

# SYSTEMS SUPPORT

Eine Chance für erfahrene System-Berater oder System-Programmierer, die ihre Fachkenntnisse in verschiedenen deutschen Großstädten erweitern wollen.

Wenn Sie eine Aufgabe suchen, die Sie fordert und Ihnen die Möglichkeit gibt, mit den verschiedensten Anlagen zu arbeiten, dann sollten Sie weiterlesen. Zunächst ein paar Worte über uns: NAS ist der international führende Lieferant von IBM-kompatiblen Zentraleinheiten und Peripherie-Geräten. Wir verkaufen und warten weitweit eine Vielzahl von Produkten. Wir expandieren und suchen darum weitere Systems Support Engineers für NAS Deutschland, die in einem unserer Distrikte eingesetzt werden sollen.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Kundenbetreuung, einschließlich technischer Beratung und Anleitung bei der Einführung und Wartung der Betriebssysteme,

das Angebot neuer Hardware und Änderungen bei den Anlage-Konfigurationen ergänzt durch Planung und Verkaufsunterstützung.

Angebot:

Die Position ist einschl, attraktiver Er-

gebnisbetailigung gut dotiert. Umfas-sende Sozialleistungen, Tagesspesen, km-Geld etc. sind selbstverständlich.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige

Bewerbung mit tab. Lebenslauf, Licht-

bild, Zeugniskopien, Einkommens-

wunsch und dem frühestmöglichen

Eintrittstermin an unseren Berater, HS-

Postfach

Unternehmensberatung, 650445, 2000 Hamburg 65.

Neben gutem Englisch setzen wir voraus, daß Sie Erfahrung im Umgang mit Systemen der Leistungsklasse 43xx bis 308x oder äquivalenter PCM-Systeme haben sowie über detaillierte Kenntnisse in einem .oder mehreren der IBM-Betriebssysteme MVS, VM, VS1 oder DOS/VSE verfügen.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Ob MVS/XA oder DB2 intensive Trainings-Programme sichem Ihnen den Anschluß an die schnelle Entwicklung im Hardware- und Software-

Gehalt und Sozialleistungen sind überdurchschnittlich. Die Dotierung ist leistungsbezogen und entspricht Ihrer Qualifikation.

Persönliche Betreuung der Auslandsver-Diese Chance sollten Sie wahrnehmen. tretungen. Zusammenarbeit mit den in-ternen Fachabteilungen und der Agen-Senden Sie Ihre Kurzbewerbung tur, in- und externe Kommunikation, Handels- und Verwender-PR. an unsere Hauptverwaltung oder rufen

### wesentlich mitbestimmt wird – sollten sich von dieser herausfordernden Ausschreibung auch marketing-/vertriebsbefähigte Herren angesprochen fühlen, die bistang nicht an einen Wechsel dachten. Anforderungsprofil:

Erforderlich ist eine mehrjährige Jr.PM-/ PM-Praxis, vorzugsweise erworben in vertriebsorientierten Unternehmen der chemischen, speziell der Waschmittel-und/oder Reinigungsmittelindustrie.

Ausgeprägt sollten sein: zwecks marktkonformer Weiterentwicklung der etablierten Produkte, Erken-Bereitschaft zur Übernahme der Ziel-

Initiative, Engagement and Durchset-

gung, besonders: starker Bezug zum Verkauf. Kontakt- und Kommunikationsbefähi-

Sehr gute Englischkenntnisse.

Alter: bis Anfang 30.

#### Angebot:

Die selbståndige, verantwortungsvolle Position, mit Dienstsitz im Großraum Hannover, ist gut dotiert und mit einem Dienstwagen ausgestattet - auch zur pri-

Zur Gesprächsvorbereitung senden Sie Lebenslauf, Zeugniskopien sowie genau-er Angabe Ihrer positionsspezifischen Erfahrungen und Voraussetzungen, Eintrittstermin, Gehaltsangabe und evtl. Sperrvermerk an die HS-Unternehmensberatung, Postfach 65 04 45, 2000 Ham-burg 65, Tel.: 0 40 / 6 08 00 77. Kennziffer: 2414

Für einen ersten vertraufichen Kontakt steht Ihnen nach dem Bewerbungseingang Herr Hanns Schulz persönlich zur Verfügung. Er bürgt für absolute Diskre-



## **National** Advanced Systems GmbH

z. Hd. von Herm Leo Nowak, Lyoner Str. 30, 6000 Frankfurt/M.71, Tel. 0611/6693-236

Geschäftsstelle Nord Steilshooper Allee 49 2000 Hamburg 60

Geschäftsstelle West Hüttenstraße 30 4000 Düsseldorf

Geschäftsstelle Mitte Lyoner Straße 30 6000 Frankfurt/Main 71 8000 München 2

Wir sind

ein bekannter konzernfreier Kunstharzhersteller in der Bundesrepublik mit einer abgerundeten Produktpalette.

Wir verfügen

über einen vorzüglichen Service, und zu unseren Abnehmergruppen zählen vornehmlich die Lack-, Druckfarben- und Klebstoffhersteller.

Wir suchen

einen Dipl.- oder Chemie-Ingenieur aus der Fachrichtung Kunstharze als

## BETRIEBSLEITER

(Kennziffer: DC 833)

Wir denken

an einen Bewerber, der mit fundierten Kenntnissen ausgestattet ist und dem das Gebiet der chemischen Verfahrenstechnik kein Neuland ist.

Wir erwarten

von einer angesprochenen Persönlichkeit ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Führungseigenschaften. Er sollte darüber hinaus Grundkenntnisse in der Kunstharzherstellung besitzen.

Wir bieten

ein breites, verantwortungsvolles Aufgabengebiet und Vertragsbedingungen, die Sie zufriedenstellen werden.

Möchten Sie mehr über diese Position wissen, dann setzen Sie sich mit unserem beauftragten Wirtschaftsfachberater unter Angabe der og. Kennziffer telefonisch oder schriftlich in Verbindung. Eventuelle Sperrvermerke finden streng vertrauliche Beachtung.



. W. G. HORSTMANN WIRTSCHAFTSFACHBERATUNG FÜR DIE CHEM.- UND LACKINDUSTRIE Postfach 23 24 - 6500 Mainz 1 Tel. (0 61 31) 5 94 53 und 5 87 66

#### **Bekannte Produkte managen**

Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen

Wir sind ein erfolgreiches Markenartikelunternehmen mit Firmensitz im Großraum Hamburg, dessen Food-Marken und Spezialitäten im deutschen und internationalen Markt einen guten Namen und in mehreren Marktsegmenten eine führende Marktstellung besitzen. Zum 1. Januar 1984 – möglichst früher – suchen wir einen jüngeren, gut ausgebildeten, befähigten

## **Product-Manager**

Süßwarenindustrie

#### Aufgaben:

Dem Marketing-Manager direkt verant-

Betreuung und Weiterentwicklung eingeführter Marken durch überzeugende Produktstrategien und nachfrageausiösende PR- und Verkaufsförderungsakti-

Entwicklung von neuen Produkten, Koordination aller erforderlichen Maßnahmen einschl, der Produkteinführung.

Marktheobachtung und Bewertung aller zur Entscheidungsfindung erforderli-chen Daten und Fakten, Absatz-, Umsatz-, Budgetplanung und -kontrolle.

Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen, speziell mit dem Verkauf und den Agenturen.

#### Anforderungsprofil:

Zusätzlich zu oben genannten Grundvoraussetzungen werden erwartet:

- Mindestens dreijährige Jr.-PM-/PM-Erfahrungen in der Food-Markenarti-
- Kreativität, Kommunikationsbefähigung, Initiative und Engagement.
- Gute Englischkenntnisse.

#### Die verantwortungsvolle, entwicklungs-

Angebot:

fähige Position ist ihrer Bedeutung entsprechend gut dotiert. Alle Einzelheiten würden wir gern persönlich mit Ihnen besprechen.

Bitte senden Sie zur Gesprächsvorbereitung Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild, tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien, Darstellung der heutigen Aufgaben, Eintrittstermin, Ist-/Soll-Einkommen und eventuellem Sperrvermerk an unseren Berater.

Kennziffer: 2421

Postfach HS-Unternehmensberatung, Postfach 650445, 2000 Hamburg 65, Tel.: 040/

Hanns Schulz · Ihr Berater für Führungspositionen

## Führungsaufgabe

In unserem Bereich **Finanzen** ist die unmittelbar unter dem Direktor angesiedelte Position

## Leiter Geldwesen. Finanzplanung

neu zu besetzen.

Die Aufgaben umfassen schwerpunktmäßig

kurz- und langfristige **Finanzplanung** 

 Gelddisposition Geldverkehr Inland/Ausland

und schließen Alternativrechnungen für Finanzierungsentscheidungen, Überprüfung externer Finanzierungsformen sowie die Führung eines qualifizierten Mitarbeiterstabes ein.

Bankausbildung und mehrjährige praktische Tätigkeit in einem Großunternehmen sowie sicheres Auftreten setzen wir voraus. Ein Hochschulabschluß ist wünschenswert.

Es handett sich um eine absolute Vertrauensposition, die mit den erforderlichen Vollmachten ausgestattet und ihrer Bedeutung entsprechend dotiert ist. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Hauptverwaltung der Horten Aktiengesellschaft

Personalleitung, Am Seestern 1, 4000 Düsseldorf 11



Wir sind eine internationale Handelsorganisation der Chemie mit 44 Niederlassungen in Deutschland, Europa und Übersee.

Zum weiteren Aufbau unseres Verkaufsbüros suchen wir für

## Teheran/Iran

### Außenhandelskaufmann

Ihre Aufgabe ist der weitere Ausbau der bestehenden Verbindungen, zusammen mit unserem iranischen Delegierten, und die Überwachung aller Geschäfte einschl. der Administration.

Für diese Position bevorzugen wir einen deutschen/europäischen Mitarbeiter, der über Erfahrungen im internationalen Chemiehandel verfügt und Kenntnisse des Landes haben

Bitte bewerben Sie sich mit allen erforderlichen Unterlagen. Fragen vorab beantwortet Ihnen gern Herr Meier unter Tel. 0 40 / 2 37 00-0.

Export -Chemikalien –

Nordkanalstr. 28 · 2000 Hamburg 1 · Tel. 040/23700-0

#### Dynamischer, erfahrener Kaufmann

von führender Elektrogroßhandlung im Raum Westfalen als leitender Mitar-

Aufgabengebiet: Vorwiegend Buchhaltungs- und Finanzwesen, in Zusammenarbeit mit dem techn. Leiter (Ein- u. Verkauf) Organisations- und Qualifikationsbestätigung vorgesehen. Voraussetzung sollten Persönlichkeit und Qualifikation, nicht unbedingt das Alter sein.

Absolute Diskretion selbstverständlich! Bewerbungen erbeten unter A 8895 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Für den Besuch von Zahnärzten in sämtlichen deutschen Bundestän-dem sowie Österreich und Schweiz

#### Dental-Handelsvertreter

für Dental-Spezialartikel (Ver-brauchsmaterialien) auf Provi-sionsbasis gesucht. Gut geeignet als Zweit- oder Zusatzvertretung.

Zuschriften erbeten unter V 8824 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Personalarbeit als Dienstleistung in einem Großunternehmen.

Unser Klient, ein Industrieunternehmen im Osten Hamburgs, beschäftigt etwa 2000 Mitarbeiter in Fertigung und Verwaltung. Hergestellt werden technische Einrichtungen und Anlagen.

Der Personalleiter dieses erfolgreichen und weiter expandierenden Hauses braucht Unterstützung in seinem Ressort. Gesucht wird daher ein

## "gestandener" **Personalreferent**

mit mehrjähriger Praxis im Personalwesen. Nach einer gut fundierten wirtschafts-wissenschaftlichen Ausbildung sollten Sie bereits in Teilbereichen selbständig gearbeitet haben. Englische Sprachkenntnisse sowie die Ausbildereignungsprüfung sind erforderlich, EDV-Erfahrungen sind erwünscht.

Die Aufgaben sind vielseitig, anspruchsvoll und erfordern viel Engagement: Personalbeschaffung (bis mittleres Management) und -betreuung, Aus- und Weiterbildung, konzeptionelle Mitarbeit bei Ausbau des personalwirtschaftlichen Instrumentariums, Lösung personeller – auch schwieriger – Einzelfragen.

Für diese attraktive, ausbaufähige Position sind auch interessante Konditionen

Über weitere Einzelheiten würde sich unser Klient gern persönlich mit Ihnen unterhalten. Bitte prüfen Sie genau, ob die hier geschilderten Voraussetzungen bei Ihnen zutreffen, und nehmen Sie Verbindung mit uns auf. Wir leiten Ihre Bewerbungsunterlagen weiter und beachten gewissenhaft Sperrvermerke.

Mercuri Urval Englische Planke 6, 2000 Hamburg 11 Die Personalberatung für Marketing und Verkauf, Tel. 040/365028 (Herr Boilwohr)

Unter der erfreulich kräftigen Expansion soll und darf unser Dienst am Kunden nicht leiden.

Einem

### vertriebsorientierten Ingenieur

#### (Fachrichtung Maschinenbau)

bletet sich in unserem auf technische Dichtungen spezialisierten Unternehmen eine interessante Aufgabe.

Einsatzschwerpunkte: Persönliche Kundenbetreuung im Außendienst und über Telefon.

In unserem Büroneubau werden Sie sich im Kreise eines jungen Teams wohl fühlen.



## **WELT-Berater für** Stellenanzeigen



Christian Schröder Uhlandstraße 35 2000 Hamburg 76 Tel (040) 2 29 30 95-96

Gerd Ahrens Meersmannufer 35 3000 Hannover Tel. (0511) 649 00 09 FS 9-230 106

Jochen Frintrop Friedrich-Lau-Straße 20 4000 Düsseldorf Tel. (0211) 43 50 44

Gerd Henn Franz-Bielefeld-Str. 51 4650 Gelsenkirchen Tel. (0209) 8 31 26

Hans-Jürgen Linz Schüsslerstr. 13 4000 Düsseldorf 30 Tel. (0211) 43 38 18

Wilfried Linke DIE WELT Deichmannhaus 5000 Köln 1 Tel. (0221) 13 51 48 FS 8-882 639

Horst Sauer Schöne Aussicht 3 6361 Reichelsheim 6 TeL (06035) 3141

Königsteiner Straße 191 6232 Bad Soden 2 Tel (06196) 23808

Karl-Harro Witt Rheingönheimer Straße 57a -6701 Altrip/Ludwigshafen Tel. (06236) 3132

Kart Fengler In den Ziegelwiesen 50 7250 Leonberg 7 Tel (07152) 4 20 24-25

Jochen Gehrlicher Rohrer Straße 127 7022 Leinfelden-Echterdingen Tel. (0711) 7 54 50 71

Siegi Wallner Waldpromenade 84 8053 Gauting b. München Tel. (089) 8 50 60 38/39 FS 5-23 836

Horst Wonters DIE WELT Kochstraße 50 1000 Berlin 61 TeL (030) 25 91 29 31 FS 1-84611

Anzeigenexpedition Im Teelbruch 100, 4300 Essen 18 (Kettwig) Tel. (02054) 101-516/7

FS 8-579 104 Anzeigenabteilung Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Tel. (040) 347-43 18 FS 2-17001777 as d

Die LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH in Kirchdorf gehört zur internationalen Firmengruppe LIEBHERR und produziert ein umfangreiche Baumaschinen-Programm, das sich Tag für Tag im härtesten Einsatz bewährt.

Wir erweitern unsere Vertriebsorganisation und suchen für den Inlandsverkauf einen erfahrenen

## Vertriebsfachmann (Ingenieur)

für den Verkauf großer Hydraulikbagger und Seilbagger

Eine Aufgabe, die einen guten Techniker mit Erfahrung im Einsatz von Maschinen voll ausfüllt.

Er soll die Probleme des Marketing aufgrund eigener Verkaufspraxis kennen und lösen.

Für die erfolgreiche Zusammenarbeit sind technisches Verständnis, ansprechende Umgangsformen, überzeugende Ausdrucksfähigkeit und die Qualifikation zur Führung eines Mitarbeiterstabes erforderlich.

Englische Sprachkenntnisse sind erwünscht.

Ihre Leistungen werden gut honoriert. Dazu kommen die Sozialleistungen eines modernen Industriebetriebes.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem ... Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskoplen an uns und geben Sie in Ihrer Bewerbung das frühestmögliche Eintnittsdatum an.



LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GMBH 7951 Kirchdorf/Iller

Wir sind einer der führenden Hersteller von elektromechanischen Bauelementen für die Industrie-Elektronik und Meßtechnik mit Schwerpunkt Bedlen- und Anzeigeelemente für Leiterplattenmontzie mit einer hohen rationsrate und in einer starken Expansionsphase. Unser Firmensitz ist im Großraum Dusseldorf.

#### Leiter der Entwicklung und Konstruktion

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der

Entwicklung neuer Produkts
 Verbesserung bestehender Pro

Planung und Ablauf der Entwicklungsarbeiten Führung des Personals des Techn. Bürgs

Ferner auchen wir einen

#### Leiter des Qualitätswesens

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der

 Qualitätskontrolle im Bereich Wareneingang und Fertigung - Prototyp- und Neitl-Serien-Überprüfung - Quelitätsplanung - Erstellung von Prüfunterlagen + Prüfmitteln

Für beide Funktionen ist eine entsprechende Ausbildung als Ingenieur mit einschlägiger Ertahrung erforderlich Gute Führungsqualitäten und die Bereitschaft zu kooperativer Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen sollten vorhanden sein.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (handgeschriebenen Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskople, Gehaltsvorstellungen etc.) unter H 8902 an WELT-Verlag, Postfach 10.08 64, 4300 Essen, ggf. nach telefonischer Kontaktaufnahme unter 02 11 / 28 98 21 nach 18.00 Uhr und am Wochenende.

Wir sind ein überregional tätiges Berliner Unternehmen der Gebäudetechnik. Für die Leitung größerer Projekte im Bereich der Haustechnik – Schwerpunkt Klima/Lüftung – suchen wir

## Ingenieure als Projektleiter

die aufgrund einer mindestens 5jährigen Berufserfahrung Projekte von der Planung bis zur Übergabe an den Bauherrn verantwortlich leiten können. Fundierte Fachkenntnisse, Einsatzfreudigkeit sowie kooperatives und überzeugendes Führungsverhalten sind unabdingbare Voraussetzungen, um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden.

Außerdem suchen wir zur Mitarbeit an diesen Projekten berufserfahrene

Wenn Sie die fachlichen Voraussetzungen erfüllen, Bereitschaft zu Teamarbeit und Weiterbildung mitbringen, erwartet Sie ein ertragsstarkes Unternehmen, das technologisch für die Zukunft gerüstet ist.

Bitte, senden Sie Ihre Bewerbung (tab. Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) an die von uns beauftragte Rödiger & Rödiger Personalberatung, Corneliusstraße 36, 1000 Berlin 46, Telefon 0 30 / 7 71 58 81, die Ihnen Vertraulichkeit und die Beachtung von Sperrvermerken zusichert.

Personalberatung

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts, Hamburg, sucht zum baldigen Eintritt

## **Leiter(in) der ADV-Abteilung**

Die vielseltigen Aufgaben:

Leitung der ADV-Abteilung

Planung des Personalbedarfs, des Personaleinsatzes sowie der Aus- und Fortbildung der

Mitarbeiter der Abteilung.

Beratung des Vorstandes, der Geschäftsführung und der Abteilungen in ADV-Angelegenheiten.

Beteiligung an Rationalisierungsvorhaben.

Mitwirkung bei Untersuchungen über Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Umstellungen

auf dv-gestützte Verwaltungsablaufe. Mitwirkung bei der Einsatzplanung von ADV-Organisationsmitteln.

Marktbeobachtung auf neue Technologien, Methoden und Anwendungen.

Die notwendigen Voraussetzungen:

Fähigkeit zur Personalführung durch Motivation und Überzeugung, Verhandlungsgeschick.
 Einsatzbereitschaft, Initiative und Durchsetzungsvermögen.
 Mehrjährige Tätigkeit in verantwortlicher Stellung in der ADV oder in einer ADV-Beratungsfirma.
 Fundierte Erfahrungen mit Datenbank-, Bildschirm- und Datenübertragungstechnologien.
 Kenntnisse des ADV-Marktes bezüglich Hardware, Software und Tools.

Die Einstellung erfolgt nach den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes. Je nach Qualifikation und

Einarbeitung kann die Vergütung zwischen Verg.Gr. Ila/I BG-AT liegen. Ihre aussagefähige Bewerbung (einschl. Lichtbild, handgeschriebenem Lebenslauf sowie Zeugnis-kopien) richten Sie bitte bis zum 16. September 1983 an den

Geschäftsführer der BGW

Schäferkampsailee 24, 2000 Hamburg 6





In Deutschland können wir uns auf lange und gute Erfahrungen als namhafter Anbieter von Raucherbedarf stützen. Unsere führende Position verdanken wir marktgerechtem Produktmix und engagierten Mitarbeitern in Produktion und Vertrieb.

Wir suchen möglichst für den landschaftlich reizvollen Wohnsitz 5275 Bergneustadt, an dem es auch alle schulischen Einrichtungen gibt, einen

## Regional-Verkaufsleiter Nord

für unsere Sparte Raucherbedarf. Der Stelleninhaber ist mitverantwortlich für die Leitung und Kontrolle unserer Vertriebsaktivitäten nördlich der Mainlinie. Er berichtet an den Spartenvertriebsleiter und führt Außendienstmitarbeiter sowie Verkanfsförderer zielgerecht und erfolgsorientiert. Mit den wichtigen Kunden im Groß-, Fach- sowie Lebensmittelhandel soll er in seinem Verantwortungsbereich persönlichen Kontakt pflegen.

Als gestandener, also verhandlungsgewandter und führungserfahrener Vertriebspraktiker etwa bis 40 Jahre alt, sind Sie unser Mann: Selbstverständlich machen wir Sie eingehend mit den speziellen Belangen unserer Organisation, den Produkten sowie der Vertriebsstrategie vertraut. Ihre fachliche Qualifikation sollte eine vergleichbare Position im Markt dieser Branche (Cigaretten-, Zigarren-, Tabak-Markenartikelvertrieb oder -Handel) beweisen. Wir erwarten und honorieren Leistungswillen und Einsatzbereitschaft sowie Eigeninitiative, die Ihren Mitarbeitern als Vorbild dient. Produktbedingt sollten Sie selbst möglichst Raucher

Die Position ist auf der Basis leistungsgerechter Gesamtbezüge mit 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld ausgestattet. Ein neutraler Firmenwagen steht auch für private Nutzung zu Ihrer Verfügung. Bei Wohnsitzwechsel werden von uns anfallende Umzugskosten übernommen.

Ausführliche Bewerbungsunterlagen mit beruflichem Werdegang, Lichtbild, Zeugniskopien, Handschriftenprobe und Angabe der Gehaltsvorstellungen sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins senden Sie bitte mit dem Stichwort "Regional-Verkaufsleiter Nord" an



SOCIETÄT FÜR PERSONALBERATUNG DR. HANS KNOBLOCH - DR. DIETRICH BOESENBERG

POSTFACH 2520, KAISERSTRASSE 29, 6500 MAINZ 1

### Das interessante **Angebot** für Sie.

Astra Chemicals GmbH

Telefon 04103/7081 (Herr litgen)

2000 Wedel/Holstein.

ASTRA

Tinsdaler Weg 183, Postfach 249,

Astra Chemicals GmbH

d Konstruction

Wesen's

. 1

ure

- - -

Wir sind die Tochtergesellschaft der AB ASTRA, Schweden, Skandinaviens größtem Arzneimittelhersteller mit Forschungsund Tochtergesellschaften in aller Welt. Unser Wachstum ist das Ergebnis

intensiver Forschung. Auf internationaler Ebene arbeiten Astra-Wissenschaftler eng mit bedeutenden Forschungsstätten und Kliniken zusammen. Das Resultat: Pharmazeutika von Weltruf.

## **Nachwuchs**für die Fertigungssteuerung

In unserem Fertigungsbetrieb in Wedel verpacken wir pharmazeutische Produkte, wie Tabletten, Ampullen, etc. Hier brauchen wir Ihre Mitarbeit innerhalb der Arbeitsvorbereitung. Das heißt Fertigungsplanung, Stammdatenpflege, Materialdisposition, Rohmateriallager und Bereitstellung.

Sie sind verantwortlich für die Fertigungssteuerung mehrerer Verpackungsstraßen, beginnend bei der Verfügbarkeitskontrolle, über die Bereitstellung bis zur Fertigmeldungsüberwachung.

Wir erwarten einen Mitarbeiter mit abgeschlossener kaufm /techn. Berufsausbildung und Erfahrungen im Bereich Arbeitsvorbereitung. Wenn Sie aus der Phar-ma- oder Lebensmittelbranche kommen – um so besser. Von Vorteil wären ebenfalls eine REFA- oder techn. Ausbildung sowie EDV-Kenntnisse.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, ein den Leistungen entsprechendes Gehalt, gute Sozialleistungen und Gleitzeit.

Bitte schicken Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung zu. Wir reagleren prompt.

TELEFON 0611/459040 \* Auch am Samstag und Sonntag \* Von 10-12 Uhr

## Gebietsverkäufer

**Technische Produkte** an den Bauelemente-Handel

Wir sind im Bereich Fenster und Türen selt über 30 Jahren sehr erfolgreich tätig. Haben 1200 Mitarbeiter und erzielen DM 400 Mio. Umsatz. Der Sitz des Unternehmens ist Nordrhein-Westfalen. Für einen Vertriebsbereich, der im Gesamtkonzept eine bedeutende Rolle spielt, suchen wir zwei Gebietsverkäufer

1. Raum Bremen 2. Raum Münster

Die Aufgaben und Anforderungen an Sie: Sie verfügen heute schon über praktische Verkaufserfahrungen. Sind es gewohnt, Verkaufsgespräche erfolgreich zum Abschluß zu bringen. Mit unterschiedlichsten Gesprächspartnern. Geben unseren Händlern das Gefühl einer umfassenden Betreuung. Schulen deren Verkäufer, Akquirieren neue Abnehmer. Vor allem aber sichern Sie den Absatz unserer Produkte in Ihrem Gebiet. Sie sind bis 38 Jahre alt und erzielten Ihre Verkaufserfolge mit technischen Produkten im breiten Feld der Bauindustrie, z. B. für

- Fenster/Türen
- Dachelemente
- Fertiggaragen Innenausbau
- oder artverwandte Produkte

Mit dieser Aufgabe bieten wir ihnen eine ungewöhnlich interessante, entwicklungsfählge Position an. Mit viel Eigenverantwortung. Und Konditionen, die stimmen. Auf die Aufgabe selbst bereiten wir Sie gründlich vor, Interessiert? - Dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen unter der Kennziffer W 8316 -Bremen oder W 8316 - Münster, an den Personal-Anzeigendienst unseres Beraters.

Personalberater Dr. Martin Holch & Ernst Braun Berger Straße 279 6000 Frankfurt 60

## Vertriebsunterstützung Büroautomation/Textverarbeitung

Die HÖNEYWELL BULL AG ist ein Unternehmen der BULL-Gruppe, des führenden europäischen Computer-Herstellers. Mit unseren Textverarbeitungssystemen runden wir unsere Produktpalette weiter ab.

In unserer Vertriebsdirektion Nord suchen wir für unsere Geschäftsstellen erfahrene Mitarbeiter, die unsere Vertriebsmannschaft unterstützen. Sie werden Kundenberatungen durchführen, Verhandlungen führen, Angebote ausarbeiten und unterbreiten, Vertriebsstrategien planen und Konzepte der Bürokommunikation erarbeiten. Ihr Einsatzgebiet wird Hamburg sein.

Um diesen Aufgabenbereich erfolgreich wahrzunehmen, müßten Sie über eine fundierte kaufmännische Ausbildung verfügen, Vertriebs- und Akquisitionserfahrungen besitzen und Branchenkenntnisse im Textverarbeitungsbereich nachweisen können. Ihr Lebensalter ist idealerweise Mitte dreißig.

Die Einarbeitungszeit ist obenso selbstverständlich wie die Vermittlung der HONEYWELL BULL-spezifischen Kenntnisse durch unser Bildungswesen. Darüber hinaus sorgen wir mit individuellen Regelungen für einen guten Einstieg.

Einer Kontaktaufnahme sehen wir mit Interesse entgegen und bitten um Ihre aussagerähige schriftliche Bewerbung an:

HONEYAVELL BULL AG z. Hd. Herrn B. Hübner, Hamburger Straße 23, 2000 Hamburg 76. Tel. 040 228090





Wir sind ein großes deutsches Außenhandelsunternehmen mit eigenen Niederlassungen in diversen Ländern Asiens, USA und Afrika. Der Export von

#### Werkzeugmaschinen und Spezialmaschinen

aber auch von hochtechnisierten Teilkomponenten, erfordert von unseren Mitarbeitern solide technische Kenntnisse und Verständnis.

Wir suchen noch tüchtige Mitarbeiter, die als

## INGENIEUR MIT EXPORTINTERESSE

Sie erwartet die interessante Aufgabe, im engen Kontakt mit Kunden und Lieferanten auf diesem

Die Position erfordert Einfühlungsvermögen in die Mentalität ausländischer Kunden. Gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Wir bevorzugen Mitarbeiter, die junger als Mitte 30 sind und die Bereitschaft mitbringen, nach gründlicher Einarbeitung im Stammhaus interessante längerfristige Aufgaben in unseren ausländischen Niederlassungen zu übernehmen.

Wenn Sie glauben, daß diese Aufgabe Sie motivieren kann, und Sie die Chance suchen, spater FÜHRUNGSAUFGABEN zu übernehmen, dann schreiben Sie uns bitte mit Lebenslauf, Lichtbild und allen Unterlagen, die Sie für wesentlich halten, sowie mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.



Gänsemarkt 45, 2000 Hamburg 36



## Metallverarbeitung Personalleiter Südl. Ruhrgebiet

Als spezialisierter Zulieferant für den schweren Fahrzeugbau haben wir dank unserer Qualitätsarbeit weltweit einen guten Ruf. Mit rund 500 Mitarbeitern wird ein Umsatz von ca. 180 Millionen DM erreicht, der überwiegend in den Export geht.

Wir suchen für unsere engagierte Mannschaft einen erfahrenen Personalleiter, der sowohl Gesprächspartner der Geschäftsführung als auch der Mitarbeiter und des Betriebsrates ist und der die Techniken der Personalauswahl, Personalentwicklung, Lohnfindung und Lohnabrechnung beherrscht.

sein. Auf den Menschen des südlichen Ruhrgebietes sollte er sich einstellen können, am besten hier zu Hause sein. Unsere Altersvorstellung: zwischen 35 und 50 Jahre, vielleicht auch darüber. Bitte schreiben Sie uns über unseren Personalberater, möglichst gleich mit einer kompletten Bewerbung: Hand-schreiben, tabell. Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintrittstermins. Selbstverständlich wird ein Sperrver-

Auch im Arbeitsrecht muß er sicher

merk korrekt beachtet. Kennziffer: WIP 679.

Personalberatung Dipl.-Psych. Fried. Sachteleben BDU 43 Essen-Bredeney · Meisenburgstr, 45 · Telefon (02 01) 42 32 43

## Erfolgreich mit Kienzle.

fortschrittliche Technik bilden die Basis unseres Erfolgs - ihn gilt es auszubauen. Die Voraussetzungen dazu sind positiv, und wir sind technologisch bestens gerüstet. Hinzu kommen Sicherheit und Stärke durch die Verbindung mit

Mannesmann. Für die Betrenung von Kunden und

Interessenten aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen sachen wir

 erfahrene Vertriebsbeauftragte • für den Großraum Hannover

zum frühestmöglichen Eintrittstermin.

Wir denken dabei an erfahrene Verkaufsprofis, die in der Beratung von Unternehmen – besonders der mittelständischen Wirtschaft und der dort eingesetzten Software - erfolgreich tätig

Zielgerichtete Einarbeitung in unserem eigenen Schulungszentrum ist selbstverständlich. Die Gesamtausstattung des Vertrages ist den erwarteten Leistungen entsprechend überdurchschnittlich.

Für einen ersten Kontakt wenden Sie

sich an unseren Niederlassungsleiter, Herrn Wolfgang Matthiesen, Tel. (0511) 3523131, oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

Kienzle Datensysteme Hannover Helmkestraße 7a 3000 Hannover



Ein Mannesmann-Unternehmen

## V-Vertriebsbeauftragte



## Technischer Leiter

Diplom-Ingenieur mit Schwerpunkt Entwicklung und Konstruktion sowie technische Vertriebsunterstützung

Wir sind ein kleineres, überschaubares Unternehmen des spezialisierten Maschinenbaus mit Sitz in Frankfurt (Main). Als Tochtergesellschaft eines großen deutschen Industriekonzerns entwickeln, fertigen und vertreiben wir ein komplettes Programm von Maschinen und Anlagen für die gesamte Reifenherstellerindustrie.

Für die Technische Leitung suchen wir einen erfahrenen DipL-Ingenieur, der - entsprechend unserer Unternehmensgröße - für eine Vielzahl von Funktionen zuständig ist.

Sein Schwerpunkt wird sicherlich die Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte sowie die technische Kundenbetreuung sein. Darüber hinaus fällt die Produktionsüberwachung und der technische Einkauf im Sinne der Entscheidungsfindung in sein Ressort. Unser Bestreben ist es, auch in Zukunft durch gezielte Produktinnovation und modernste Technologie unseren Kunden echte Problemlösungen anzubieten. Das ist unsere Stärke.

Der neue Technische Leiter unseres Hauses braucht nicht unbedingt aus unserer Branche zu kommen; neben Führungserfahrung muß er aber bereits im Großbereich Mschinenbau entwickelt respektive konstruiert haben.

Mit dieser Anzeige beauftragen wir die WSU, im Rahmen einer Unternehmensberatung den ersten neutralen und absolut vertraulichen Kontakt zwischen Ihnen und uns herzustellen. Für eine telefonische Vorabinformation steht Ihnen Wolf Schreiber jederzeit zur Verfügung. Stichwort: Technischer Leiter

> UNTERNEHMENSGRUPPE WOLF SCHREIBER & CO

MARIENBADER PLATZ 18

6380 BAD HOMBURG

TELEFON 06172 / 290 89



Für unsere rechtlich selbständige Vertriebsgesellschaft suchen wir den

## Geschäftsführer Marketing/Vertrieb

Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe der Baustoffindustrie in Norddeutschland. Durch eine gezielte Politik haben wir eine Umsatzgröße von etwa DM 80 Millionen erreicht und sind in unserem Markt damit ein führender Anbieter.

Der Geschäftsführer Marketing/Vertrieb ist für die Entwicklung und Durchsetzung von erfolgreichen Marketingstrategien und Verkaufskonzeptionen für die Produktionsplanung der Werke und natürlich für die Führung und Steuerung der ihm unterstellten Außen- und Innendienstmitarbeiter verantwortlich. Für diese herausfordernde Führungsaufgabe möchten wir einen Mann gewinnen, der in einem ähnlich strukturierten Unternehmen der Baustoffindustrie oder einer verwandten Branche als Verkaufsleiter mit Marketingverantwortung nachweislich erfolgreich tätig ist. Unsere Anforderungen sind hoch, entsprechend sind auch die unternehmerischen Möglichkeiten und der finanzielle Rahmen.

Bitte bewerben Sie sich mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnissen und Gehaltswunsch bei unseren Beratern, oder rufen Sie dort Frau Caumo an, um sich weiter zu informieren.

mr - management research, Cecilienallee 74, 4000 Düsseldorf 30, Telefon 02 11 / 45 09 04

#### Vertrieb weltweit - Investitionsgüter

Unser solides mittelständisches Unternehmen mit Sitz in einer schön gelegenen Kreisstadt in Baden-Württemberg hat einen ausgezeichneten Namen. Wir entwickeln und produzieren Maschinen und Anlagen für die Schokoladen- und Süßwarenherstellung und für die Farb- und chemische Industrie.

Zur Sicherung und für den weiteren Ausbau unserer guten Position auf den in- und ausländischen Märkten suchen wir den vertriebserfahrenen Fachmann mit Ingenieurqualifikation als

## VERTRIEBSLEITER

im Alter um die 40 und mit sehr guten englischen sowie möglichst auch französischen Sprachkenntnissen.

Seine wesentlichen Aufgaben werden liegen in:

- der Gestaltung, Aktivierung und Steuerung unseres gesamten, sehr beratungsintensiven Verkaufs
- der Akquisition und Kundenpflege im In- und Ausland
- der Führung und Motivierung seiner Verkaufsingenieure, Handelsvertreter und Mitarbeiter im Innendienst.

Für die Übernahme dieser umfassenden Aufgabe qualifizieren Sie sich durch ingenieurmäßiges Wissen im Maschinenbau, betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen im Verkauf hochwertiger, beratungsintensiver Investitionsgüter. Die Position ist dem Geschäftsführer unseres Hauses direkt verantwortlich und gut

Sprechen Sie bitte zunächst mit unserem Berater, Herrn WEBER, der ihnen unter Tei. 0 70 24 / 88 61 gerne weitere Informationen gibt. Ihre kompletten Unterlagen mit Einkommensvorstellungen richten Sie bitte unter P 2613 an Dr. Maier + Partner, Ringstraße 47, 7316 Köngen.



## DR. MAIER+PARTNER

UNTERNEHMENSBERATUNG BDU

## BERUFSFÖRDERUNGSWERK

### **OBERHAUSEN**

im Nordrhein-Westfälischen Berufsförderungswerk e.V.



Wir sind ein modernes Zentrum der beruflichen Rehabilitation erwachsener Behinderter mit über 750 Ausbildungsplatzen.

## Dipl.-Ingenieur Maschinenbau (TH)

Leiter der Ausbildungsabteilung "Technische Berufe"

- Die Abteilung ist zuständig für die Ausbildung in den Berufen
  - Chemielaborant
  - Elektrogeråtemechaniker
     Nachrichtengeråtemechaniker
- Techniker (Maschinenbau) Eine eingegrbeitete Mannschaft (56 Mitarbeiter) sowie gut ausgestattete Werkstätten, Labors und Unterrichtsräume stehen zur Verfügung.
- Wir stellen uns einen aktiven, kooperationsfähigen Herm vor, der über Einfühlungsvermögen bei der Ausbildung Erwachsener vartügt, bereits lehrend tätig war, ausreichende beruftliche Erfahrung besitzt und bereits Führungsaufgaben wahrgenommen hat. Der Stelleninhaber ist einer von funf gleichberechtigten Abteilungsleitern, die dem Direktor des Berufsförderungswerkes direkt unterstellt sind. Wir bieten Vergütung nach BAT la. Urlaubsanspruch und Sozialleistungen erfolgen in Anlehnung an die Bestim
- Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

NW-Berufsförderungswerk e.V., Bebelstr. 56, 4200 Oberhausen, Tel. 0208/888 401

## IHRE ZUKUNFT IM VERKAUF

Als bekannte deutsche Aktiengesellschaft mit über 5000 Mitarbeitern und fast 1 Milliarde DM Urnsatz verdanken wir unseren Erfolg überdurchschnittlich engagierten und qualifizierten Mitarbeitern.

Unsere Produkte sind Markenartikel und finden ihre Anwendung in den Bereichen: Bauen, Wohnen und Sport.

Im Rahmen unserer systematischen Nachfolgeplanung suchen wir Jungkaufleute mit solider Ausbildung (Betr.-Wirt, Ind.-Kfm. u. ä.) im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, mit ausgeprägtem Interesse am operativen Verkauf.

Für die Zeit der Einarbeitung sollten Sie uneingeschränkt mobil sein; bei der selbständigen Übernahme eines Verkaufsbezirks werden wir bestrebt sein, Sie wohnortnah einzusetzen.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühesten Eintrittstermins an Herrn J. Guss von der von uns beauftragten EURATOR Gesellschaft für Personalberatung mbH, Lyoner Straße 23, 6000 Frankfurt 71, Telefon 06 11 / 6 66 50 38.

### **EURATOR**

#### Die eletec sucht

Vertriebstalente

Könner im Organisationsaufbau

eletec GmbH

#### **SPITZENVERDIENST**

#### Damen/Herren

durch ein neues Spiel-Lernsys (vom Kultusmin. empfohlen) Kindergarten und Schule. ehender Kundenstamm/Einarbeitung in der Praxis.

Fröhling Spieleverlag /lener Platz 2, 5000 Köln 80 Tel. 02 21 / 61 81 31.

## **ABN Bank**

Weltweit durch unser Stammhaus Amsterdam in über 40 Ländern vertreten

International sind wir in allen Bankgeschaπen sent emolgreich tätig - in der Bundesrepublik mit z. Z. sechs Niederlassungen. Für unser Hamburger Haus suchen wir einen jüngeren

#### Devisenhändler

Sie sollten eine abgeschlossene Bankausbildung besitzen und bereits 3 Jahre im Devisenhandel gearbeitet haben. sehr zentral gelegenen Arbeitsplatz und die Sozialleistungen einer Großbank. Ein junges, aufgeschlossenes Team erwartet Sie. inre schrittiiche Bewerbung fichten Sie bitte an die Personalabteilung. Vorabinformationen erteilt Ihnen gern die Leitung des Devisenhandels. Tel.: 0 40 / 3 08 08-1 56

#### Algemene Bank Nederland (Deutschland) AG Dornbusch 2 Postfach 10 02 26

2000 Hamburg 1

#### **Top-Position im Markenartikelvertrieb**

Wir sind ein namhaftes und erfolgreiches Familienunternehmen der Nahrungs- und Genußmittel-Industrie in Nordwestdeutschland. Unsere Produkte haben einen hohen Bekanntheitsgrad.

Zur Führung unseres Außendienstes suchen wir den dynamischen, engagierten, nationalen

## Vertriebsleiter

der den Lebensmittelhandel genau kennt und Kontakte zu den Spitzen der Handelszentralen nachweisen kann.

Wesentliche Voraussetzung für Ihre Bewerbung ist, daß Sie

- den Konsumgüterverkauf aus der Praxis kennen,
- die Instrumente der Planung und Steuerung eines nationalen Vertriebs beherrschen.
- über Führungserfahrung verfügen.

Darüber hinaus müssen Sie Verständnis für organisatorische und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sowie Bereitschaft zur Zusammenarbeit innerhalb unseres Führungsteams haben. Sie werden der Geschäftsleitung direkt unterstellt sein; die Position ist mit Prokura ausgestattet,

Ihr Gehalt sowie die sozialen Leistungen entsprechen der Bedeutung dieser Position.

Sie können zwischen 35 und 55 Jahre alt sein. Entscheidend ist, daß Sie die Kenntnisse des Marktes, die Kontakte, die erforderliche Dynamik und das selbstverständliche Engagement zur Aufgabe mitbringen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die von uns beauftragte Unternehmensberatung Traumann, Giehl & Partner, Volksgartenstraße 22, 5000 Köln 1, Bereich Personalberatung, z. Hd. Herrn Dr. Traumann. Ihre Unterlagen werden streng vertraulich behandelt und selbstverständlich auch Sperrvermerke beachtet. Wenn Sie sich vorher informieren möchten, rufen Sie bitte unter der Telefonnummer 02 21 / 31 80 31 an.

Traumann, Giehl & Partner Unternehmensberatung







Barren er fer are

. .

: : : : <del>:</del>

got a.

eb

;

Aufstiegschancen. Eingehende Bewerbungen werden absolut vertraulich behandelt.

gute Aussichten auf Erfolg.

Zuschriften unter Z 8894 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Partner für Positionen im Bau- und



für die Bau- und Wohnungswirtschaft

Unternehmensberatung

Hohenzollemstraße 6 4150 Krefeld Telefon (02151) 595931

. HAMBURG VERTRIEBS-LEITER GESCHÄFTSFÜHRER IN SPE

Unternehmen: Aufgabe: Produkte:

Bauträgergesellschaft, Haftkapital DM 3,8 Mio. Umsatzverantwortung für ca. DM 70 Mio p.a. Wohneigentum für Selbstnutzer sowie Bauherren-

Kenntnisse des Hamburger immobilienmarktes, überdurchschnittliche und serlöse Vertriebserfolge, Kontakte zu Anlageberatem und anderen

übersendet Ihnen gern ausführliches Infornaterial. Rufen Sie ab Montag bis 21.00 Uhr an bzw. schrei-

P.S. Diskretion ebenso wie Beachtung von Sperrvermerken werden ausdrücklich zugesichert.

Wir gehören zu den bedeutenden mittelständischen Unternehmen der Bauindustrie mit zahlreichen Niederlassungen in der Bundesrepublik. Wesentliche Schwerpunkte unseres Leistungsangebotes liegen im Ingenieurhoch- und im Ingenieurtiefbau sowie im Bereich des schlüsselfertigen

Wir suchen den - möglichst in der Bauindustrie - erfahrenen

### **Personalleiter**

der die Nachfolge des in absehbarer Zeit aus Altersgründen ausscheidenden Stelleninhabers übernimmt. Dienstsitz wird eine rheinische Großstadt sein.

Wir erwarten Bewerbungen mit dem Nachweis mehrjähriger, erfolgreicher Praxis im Personal- und Sozialwesen. Ferner setzen wir die notwendigen Kenntnisse im Arbeitsrecht und im Tarifrecht der Bauindustrie voraus. Vor allen Dingen soll unser neuer Personalleiter wieder der Ansprechpartner unseres qualifizierten Mitarbeitersfammes sein.

Wir würden möglicherweise auch einem Baukaufmann mit besonderem Interesse für personalwirtschaftliche Probleme und der unbedingten Einsatzbereitschaft, welche zu einer zügigen Einarbeitung gehört, eine gleichwertige Chance einräumen.

Zur Vorbereitung eines Gespräches bitten wir um Zusendung vollständiger Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Werdegang, lückenlose Zeugniskopien, Lichtbild) unter Angabe des frühesten Eintrittstermins an unsere für Vertraulichkeit bürgende Beratung. Herr Dr. Witthaus steht Ihnen auch am Wochenende (Sonntag von 18-20 Uhr) unter der Rufnummer 02 08 / 76 24 28 zu ersten Informationen zur Verfügung.

### Unternehmensberatung Dr. Witthaus GmbH

Personalberatung · Managementberatung · Training · Forschung Postfach 2213 · 4330 Mülheim a.d. Ruhr · Telefon (0208) 31063-65

Voraussetzungen:

der Fachrichtung

Elektronikbereich.

Qualitätssicherung

rotring-werke Kieler Straße 301–303

Abgeschlossenes Studium (FH)

Fertigungserfahrungen im

Kenntnisse der Meß- und

Nachrichtentechnik/Informatik.

D-2000 Hamburg 54

Tel. 0 40 / 5 49 63 28

Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich des technischen

Zeichen- und Schreibgerätebedarfs mit über 1300 Mitarbeitern. Zum nächst-

Die Position ist vielseitig und bietet bei Bewährung den Aufstieg zum

Gruppenleiter. Neben einem leistungs- und anforderungsgerechten Gehalt

bieten wir zeitgemäße Sozialleistungen. Ihre vollständige Bewerbung (Le-

benslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) richten Sie bitte unter Angabe Ihrer

Riepe KG

Wir, eine Gruppe mittelständischer Unternehmen im Großhandels- und Dienstlei-

stungsbereich, bedienen den Markt mit Elementen des Hochbaus. Für eines dieser

Leiter des Finanz- u. Rechnungswesens

in unserer Zentrale im Großraum Hannover werden Sie eingearbeitet und lernen

die Gesamtzusammenhänge der Unternehmensgruppe kennen. Nach dieser Phase der Bewährung erfolgt unmittelbar der Übergang in die angebotene Position.

Die gesuchte Persönlichkeit muß exzellente Ausbildungsschwerpunkte im Bereich

Ein wissenschaftliches Studium mit ca. 2jähriger beruflicher Erfahrung oder

gleichwertige, in der Praxis erworbene Kenntnisse erleichtern uns die Entschei-

dung wesentlich. Wenn Sie selbständiges Arbeiten gewohnt sind, die Ihnen gestellten Aufgaben konsequent und dynamisch verfolgen, hat ihre Bewerbung

Die Position ist entsprechend ihrer Bedeutung dotiert und bietet eindrucksvolle

des Finanz- und Rechnungswesens, in EDV und Controlling besitzen.

Jahreseinkommensvorstellung an unsere Personalabteilung.

möglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Abt. Qualitätssicherung einen

Ingenieur

Prüfbedingungen.

und Baugruppen.

Qualitätssicherung

Erarbeitung von Pr

üfkonzepten und

• Fertigungsfreigaben von Bauteilen

Erstellen von Qualitätsvorschriften.

Unternehmen suchen wir den zukünftigen

Stichprobenprüfungen und

zeichnen und schreiben

#### Führungsaufgabe Verkaufsorganisation

Wir suchen junge Kaufleute, die über eine solide Außendiensterfahrung verfügen. Für uns ist nicht antscheidend, in welchem Bereich der Wirtschaft Sie sich qualifiziert haben.

Wir vermitteln Ihnen während einer gründlichen Ausbildung die notwendigen Fachkenntnisse. Dabei werden Sie auch auf Ihre Führungsaufgaben systematisch vorbereitet.

Eine karrierebezogene Weiterbildung im Rahmen eines bewährten Job-Rotation-Programms mit dem Ziel des Einsatzes als

 Geschäftsführer unserer Niederlassung wird einer systematischen Qualifizierung für die Übernahme von

größeren Aufgaben dienen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an unseren Herrn Knak, und nennen Sie uns auch den frühesten Eintrittstermin und Ihren Gehaltswunsch.

KIS Deutschland, Postřach 46 20, 4000 Düsseldorf 1 Telefon 02 11 / 77 10 33

Wir planen den zielgerichteten weiteren Ausbau unseres Unternehmens.

### Gesamtleiter(in)

neu zu besetzen.

Der Stelleninhaber ist mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet, um einen so grossen Waren-Bereich selbständig und in voller Ergebnisverantwortung zu führen.

Voraussetzung sind gute Branchenkenntnisse in den Bereichen Hartwaren, Textillen, Haushaltswaren und Schuhe; Führungs-Qualitäten und betriebswirtschaftliche Kenntnisse um die Weiterentwicklung der gesamten Gruppe zu gewährleisten. Die Dotierung entspricht der Bedautung der

Ihre Bewerbung mit Angabe des Gehaltswunsches richten Sie bitte an

EDEKA Markt Minden-Hannover GmbH Personalleitung Wittelsbacher Allee 61, 4950 Minden Telefon (0571) 802-356

### Versicherungsfachkräfte

im Bereich BAV und Kapitalanlagen zur Unterstützung eines namhaften Unternehmensberaters gesucht.

Ausreichendes Anschriftenmaterial vorhanden.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen unter Y 8893 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Ingenieurbau und Hochbau befaßt, suchen wir einen engagierten Bauingenieur (Dipl.-Ing. TH/FH) technischen Niederlassungsleiter

**Bauindustrie** 

Wir gehören zu den namhaften mittelständischen Unternehmen der deutschen Bauwirtschaft und

sind mit unseren Niederlassungen und einem nach modernsten Produktionsmethoden arbeiten-

den Betonfertigteilwerk im In- und Ausland gut eingeführt. Wir bauen u. a. Industrieanlagen.

Für unsere Niederlassung in einer Großstadt des östlichen Ruhrgebietes, die ein Umsatzvolumen

von ca. 30 Mio. DM per annum abwickelt und sich vornehmlich mit dem konstruktiven

Brücken, Krankenhäuser, Einkaufszentren, zum Teil auch in schlüsselfertiger Ausführung.

Der bisherige Stelleninhaber wird in absehbarer Zeit aus Altersgründen ausscheiden. Es ist an eine zügige Übergabe des gesamten Verantwortungsbereiches gedacht, jedoch ist eine sorgfältige Einarbeitung sichergestellt.

Wir erwarten einen gestandenen Praktiker der Bauindustrie mit grundlegenden Erfahrungen in Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und Bauleitung/Oberbauleitung. Die Führung einer Niederlassung erfordert natürlich auch Durchsetzungsvermögen. Kontaktfähigkeit und Verhandlungsgeschick gegenüber Auftraggebern und Mitarbeitern. Die Position stellt eine besondere Chance für dynamische Führungsnachwuchskräfte dar, weil eine sorgfältige Einarbeitung gewährleistet ist.

Die Aufgabe ist gut dotiert, mit allen erforderlichen Vollmachten ausgestattet und direkt der Geschäftsführung unterstellt. Die Vertragsbedingungen enthalten eine interessante Erfolgsbeteiligung, die üblichen Versicherungen und einen Dienstwagen mit privatem Nutzungsrecht.

Wenn Sie sich von dieser vielseitigen, unternehmerischen Aufgabe angesprochen fühlen, so senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, lückenlose Zeugniskopien, Lichtbild) unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und des frühesten Eintrittstermins an die von uns beauftragte Beratung, in welcher Ihnen Herr Dr. Witthaus gern zu ersten Informationen zur Verfügung steht. Am Wochenende erreichen Sie ihn (Sonntag von 18-20 Uhr) unter der Rufnummer 02 08 / 76 24 28.

### Unternehmensberatung Dr. Witthaus GmbH

Personalberatung · Managementberatung · Training · Forschung Postfach 2213 · 4330 Mülheim a.d. Ruhr · Telefon (0208) 31063-65

Wir gehören zu den führenden Unternehmen der Textilindustrie. Die vielfältigen Konzernaktivitäten addieren sich zu einem Umsatz von ca. 425 Millionen DM. Zusammen sind in allen Bereichen des Konzerns rund 3700 Mitarbeiter beschäf-

Die Mitarbeiter unserer Sparte Technische Dienste sind u. a. zuständig für die Herstellung und Montage sowie für die Instandhaltung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Gebäuden interner und externer Auftraggeber. Als Nachfolger für den letzigen

#### Leiter unserer Werkstätten

der innerhalb unseres Unternehmens eine neue Aufgabe übernimmt, suchen wir

#### **Diplom-Ingenieur Maschinenbau**

der auforund seiner bisherigen Tätigkeit in der La mit ca. 200 Mitarbeitern nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und modernen Führungsprinzipien zu leiten.

Wenn Sie sich für diese Position interessieren, erbitten wir Ihre Bewerbung mit Unterlagen, die eine erste Beurteilung zulassen, an

NINO AG, HA Personalwesen - Angestellte Mitarbeiter, 4460 Nordhorn

Dr. Helmut Neumann Management-Beratung

#### Kaufmännischer Leiter Internationaler Handel

Wir sind ein bedeutendes Handelsunternehmen für Fruchtsaftkonzentrate mit europaweiten Verkaufsverbindungen und Sitz in Hamburg. Zur Führung und Koordination des kaufmännischen Bereiches suchen wir den Nachfolger unseres kaufmannischen Leiters.

Zu den Aufgaben gehören Organisation und allgemeine Verwaltung, Erstellung der Bilanzen, Gewinn-und-Verlust-Rechnung, Budgetierung, Planung und Kontrolle, Kalkulation und Kostenrechnung, Erstellung des gesamten Berichts- und Rechnungswesens. Im Hinblick auf neue Kommunikationstechniken und Rationalisierungsmaßnahmen ist eine besondere Erfahrung im EDV-Bereich erwünscht. Sie werden an beide Geschäftsführer berichten. Sie sollten zwischen 35 und 45 Jahre alt sein und bereits über fundierte Praxis-Erfahrung im internationalen Geschäft verfügen. Die Beherrschung der englischen Sprache ist Voraussetzung, Französisch von Vorteil. Die Übernahme einer Prokura und Wachsen im Unternehmen liegen im Rahmen der Möglichkei-

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf unter 2125/W an den Personal-anzeigenservice der Dr. Helmut Neumann Management-Beratung GmbH (BDU), Ballindamm 38, 2000 Hamburg 1, Telsfon 0 40 / 32 72 65, der Ihnen volle Diskretion und die Einhaltung von

An Vertriebsspezialisten für Immobilien.

Der Markt für Wohneigentum (Selbstnutzer/Kapitalanleger) hat aufgehört ein Wachstumsmarkt zu sein. Der bereits seit einiger Zelt stattfindende Verdrängungswettbewerb spitzt sich weiter zu. Zukunftsperspektiven und Kamerechancen können nur noch von Unternehmen geboten werden, die über eine solide Kapitalbasis, überdurch-schnittliches Management und qualifizierte sowie hochmotivierte Mitarbeiter verfügen. Gesucht

#### HANNOVER VERTRIEBS-KOORDINATOR IMMOBILIEN-KAPITALANLAGEN

**Immobilienmarkt** 

Aufgabe: Produkte:

Unternehmen: Bauträgergesellschaft, Haftkapital DM 11 Mio. Umsatzverantwortung für ca. DM 30 Mio p.a. Eigentumswohnungen sowie Ein- und Mehrfami-

Anforderungen:

lienhäuser nach dem Bauherren- bzw. Bauträger-

Überdurchschnittliche und solide Vertriebserfolge bei Immobilien-Kapitalanlagen.

Antorderungen:

und Erwerbermodelle.

ben Sie an die oben angegebene Adresse.

Sie soliten sich jetzt für diese Position Interessie-

ren und sich rechtzeitig bei starken Unternehmen einbringen; denn nur mit den richtigen Partnern können Sie im Immobilienmarkt Ihre beruftiche Zukunft sichem und Ihr Einkommen auf eine solide

Basis stellen. Der von uns beauftragte Berater

### Personalleiter

### für mittelständlisches Metallunternehmen

Wir sind ein rechtlich selbständiges mittelständiges Unternehmen der Metallverarbeitung, integriert in einen international operierenden Konzern mit vielseitigen Marktinteressen. Unser Firmensitz liegt in einer landschaftlich reizvoll gelegenen mittleren Stadt im Einzugsgebiet mehrerer Großstädte Nordrhein-Westfalens. Wir suchen einen Personalleiter, der dem Geschäftsführer unmittelbar berichtet und für sein Aufgabengebiet voll verantwortlich ist. Es umfaßt die Verwaltung die Arbeits-, Sozialrechts- und Tarifangelegenheiten. Insbesondere sollte der betreffende Herr – und darauf legen wir besonderen Wert – Im Aus- und Fortbildungswesen in der Personalentwicklung und -betreuung in der einschlägigen Beratung der Führungskräfte in der Stellenbeschreibung und Personalbeurteilung sowie in den modernen Controlling-Methoden versiert sein. Auf Grund unserer internationalen Beziehungen sind fundlerte Englischkenntnisse erforderlich. Vorbildungsmäßig erwarten wir einen graduierten Betriebswirt oder auch einen den Anforderungen entsprechenden gestandenen Praktiker. Bei Eintritt wird Handlungsvollmacht erteilt, in der weiteren Entwicklung bei erfolgreicher Arbeit ist die Erteilung der Prokura vorgesehen. Persönliches Format, Führungsqualitäten und menschliche Reife sind unabdingbar. Wir bieten sehr interessante vertragliche Konditionen einem Herm an, der sich einer solchen Aufgabe noch echt verschreibt.



Zur Kontaktaufnahme erbitten wir Ihre Bewerbungsunterlagen (handschriftliches Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf mit Qualifikationsdarstellung, Lichtbild, Zeugnisunterlagen) an unseren Berater, der für absolute Diskretion bürgt. Sperrvermerke werden selbstverständlich von ihm beachtet. Bitte schreiben Sie unter der Kennziffer EPF 560 an die

Dipl.-Psych. Karl Breustedt VDI - Unternehmensberatung BDU Bertoldstroße 13 - D. 4300 Essen 1

### SYSTEM KARRIERE IM MARKETING

Wir sind ein Unternehmen der international bekannten Mars-Gruppe mit ungewöhnlichen Wachstumsraten. Im Zuge der Marktausweitung im Bereich Getränkesystem suchen wir den engagierten

### **Marketing-Assistenten**

Der geeignete Bewerber sollte folgende Voraussetzungen erfüllen: Hochschulabschluß – praktische Vertriebs- oder Marketingerfahrung 1–2 Jahre (möglichst Markenartikel) – Kreativität – Flexibilität – gesunder Ehrgeiz – gute Englischkenntnisse.

Sie sind an einer Aufgabe interessiert, die Sie voll fordert und Ihnen die Möglichkeit gibt, entscheidend zum weiteren Erfolg eines jungen dynamischen Unternehmens beizutragen, dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an unsere Personalabteilung, Klix Deutschland, Neue Schulstr. 1, 2810 Verden/Aller, Tel. 0 42 31 / 8 10 03.

Wir suchen kurzfristig für unseren Vertrieb in Deutschland noch 5 weitere

### <u>Außendienstmitarbeiter</u>

für die Regionen Norddeutschland, Nordrhein Westfalen, Frankfurt, Stuttgart. Wir bieten:

Vertrieb von soliden Anlageobjekten im Energie-Bereich (keine Abschreibungsobjekte) mit 100% iger Absicherung der Einlage, u. a. durch Bankgarantie.

Wir erwarten: Mitarbeiter mit erstklassigem Leumund, Erfahrung im Finanzgeschäft sowie

selbständiges, erfolgreiches Arbeiten. Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen

(diskrete Behandlung sowie Beantwortung jeder Bewerbung zugesichert) an:

Studie-& Adviesgroep voor Internationale Energie Investeringen Pastoor Peterstraat 156 a/b, 5612 LV Eindhoven/Niederlande

#### Schiffs- und Offshore-Reparatur

Wir sind ein bedeutendes Industrieunternehmen mit Sitz in Hamburg. Wir beschäftigen einige tausend Mitarbeiter, unsere Produkte besitzen Weltruf.

Unseren Unternehmensbereich "Schiffsreparatur" wollen wir personell verstärken und suchen für die folgenden Aufgaben auf den Gebieten Projektierung und Konstruktion mehrere fähige, junge (bis 35 Jahre)

### Projektingenieure

 Für die Ausarbeitung von projektbez. Kalkulationen sowie deren Kontrolle für Konservierungen und Reinigungen von Reparatur- und Umbauschiffen.

Die Aufgabe soll einem Ingenieur der Fachrichtung Schiffbau oder Schiffsbetriebstechnik mit Kalkulationskenntnissen übertragen werden bzw. einem Praktiker mit einschlägigen Erfahrungen (Kennziffer 5001).

2. Für die Erarbeitung von Stabilitätsunterlagen und Durchführung von Krängungsversuchen sowie die Berechnung von Schiffsfestigkeit u. Bauteilkonstruktionen.

Wir möchten diese Aufgabe einem Schiffbau- und Schweißfachingenieur übertragen, der bereits Kenntnisse auf dem Gebiet der Projektausarbeitung von Schiffsentwürfen einschließlich Festigkeitsberechnungen gesammelt hat (Kennziffer 5002).

Für die Ausarbeitung und Kalkulation von Offshore-Projekten einschließlich Überwachung der Auftragsabwicklung.
 Diese Aufgabe möchten wir einem Ingenieur der Schiffsbetriebstechnik oder des Maschinenbaus anvertrauen. Kenntnisse in Projektierung bzw. Kalkulation von Offshore-Einheiten wären vorteilhaft, sind aber nicht Bedingung (Kennziffer 5003).

4. Für die Ausarbeitung von maschinenbaulichen Projekten und deren Kalkulation einschließlich Auftragsabwicklung. Die Aufgabe verlangt einen Ingenieur der Schiffsbetriebstechnik mit Kalkulations- und Grundkenntnissen in der Projektierung (Kennziffer 5004)

Wenn Sie sich von einer der Aufgaben angesprochen fühlen, zumindest über fundierte Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügen und sich die Aufgabenlösung zutrauen, sollten Sie uns unter Angabe der Kennziffer (hre Bewerbungsunterlagen (tab. Lebenslauf, Zeugniskopien, möglichst Lichtbild und mit Angabe Ihres Gehaltswunsches) zusenden. Sie erreichen uns direkt über den zwischengeschalteten Personal-Werbedienst, der Sperrvermerke beachtet. Aus dem Urlaub genügt zunächst auch eine Kurzbewerbung.



UBI WERBEDIENST

Baurstraße 84 · Postfach 520 363 · 2000 Hamburg 52

Telefon 040/89 20 03-05 · Telex Nr. 2173 371

Wir sind ein führender Hersteller der Sanitärbranche.

Unser Erfolg im Markt wurde durch Qualität der Produkte erzielt, die über den sanitären Fachgroßhandel abgesetzt werden. Dabei steht uns eine gut eingeführte Vertriebsorganisation zur Verfügung. Wir suchen einen

### Gebiets-Verkaufsleiter

Anfang 30, der aus dem westfälischen Raum stammt. Ehrgeiz und Einsatzbereitschaft, Geschick in der Verhandlungsführung und ein sicheres Auftreten gehören zu den Eigenschaften, mit denen er den Verkaufserfolg unserer Produkte weiter ausbauen soll.

Der Bewerber sollte die Fähigkeit besitzen, einen Stab von Außendienstmitarbeitern zu führen und zu motivieren und in der Lage sein, der Innen- und Außendienstverkaufsorganisation neue Impulse zu geben.

Die Position ist dem Inhaber des Unternehmens direkt zugeordnet. Bitte, rufen Sie Herrn Surmann an, oder schreiben Sie an

#### KALDEWE

Europas Nr. 1 in Badewannen Postfach 469, 4730 Ahlen Telefon 02382/6681

Als Unternehmen der Investitionsgüter-Industrie sind wir international bekannt. Wir produzieren an verschiedenen Werksstandorten im Bundesgebiet und in Berlin und suchen für unsere **Hauptverwaltung Berlin** einen Speditionsfachmann als

### Leiter Verkehrswesen

Die Aufgabe umfaßt schwerpunktmäßig Auswahl und Einsatzplanung der Speditionsfirmen einschließlich der damit zusammenhängenden Vertragsverhandlungen sowie die Koordinierung und Optimierung der Distributionskette von Lager und Verpackung bis hin zur Anlieferung beim Kunden.

Wir erwarten einen ausgebildeten und berufserfahrenen Speditionskaufmann oder Verkehrsfachwirt, der als kostenbewußter Manager in der Lage ist, Konzepte zu entwickeln und umzusetzen sowie die Geschäftsführung bei der Entscheidungsfindung in wichtigen Transportfragen zu beraten.

Die Position wird mit allen notwendigen Vollmachten ausgestattet sein. Die Dotierung einschließlich Pensionsvertrag entspricht der Verantwortung.

Schriftliche Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild und Einkommensvorstellung erbitten wir unter X 8892 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

HELL

DR.-ING.

RUDOLF HELL GMBH

Telefon (0431) 2 00 11

Grenzstraße 1-5

Postfach 6229

2300 Kiel 14

Die Hell GmbH, Kiel, eine Siemens-Gesellschaft, gehört zu den bekanntesten Herstellem von Investitionsgütern der Reproduktions-, Satz- und Informationstechnik. Jahrzehntelange Pionierarbeit gibt dem Unternehmen seine führende Position auf dem Weltmarkt.

Für unsere Abteilung Fertigungsverfahren und Wertanalyse suchen wir einen

### Diplom-Ingenieur (TH)

der Fachrichtung Fertigungselektronik oder Feinwerktechnik.

Das Aufgabengebiet umfaßt die Durchführung von Fertigungsverfahren sowie die Lösung vielfältiger Rationalisierungsaufgaben.

Wir erwarten, daß Sie engagiert am Ausbau unserer jungen Abteilung mitwirken und daran interessiert sind, ihr breit angelegtes Wissen auf dem Gebiet der Fertigungstechnik einzusetzen und zu erweitern.

Wir bieten Hochschulabsolventen mit gutem Abschluß eine Chance! Sie werden projektorientiert in Ihr Aufgabengebiet eingearbeitet und in einem Team von erfahrenen Fertigungstechnikem tätig sein.

Sie finden bei uns einen sicheren Arbeitsplatz mit den finanziellen und sozialen Vorteilen eines Großunternehmens.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild.) an unsere Personalabteilung.

Für unsere

Generalvertretung Zawawi Trading Company in Oman suchen wir einen

### **EDV-Koordinator**

Das Aufgabengebiet umfaßt Unterstützung bei der Anwendung der EDV auf dem Ersatzteil-Sektor.

Präzisieren der Anforderungen des ET-Bereiches bis zur Dateneingabe, Erstellung von Systemdokumentationen, Vorbereitung der Belege-Verarbeitung, Kenntnisse der Logik und Systematik der angewandten Dispositionsformel sowie nach Abstimmung mit der ET-Leitung in bezug auf Änderung der Parameter. Erstellung von Anwenderhandbüchern.

Schulung von Mitarbeitern auf bestehenden bzw. neuen Systemen.

Für diese Tätigkeit wünschen wir uns einen Mitarbeiter mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung, detaillierten Fachkenntnissen auf dem Ersatzteilgebiet und fundierten Kenntnissen auf dem EDV-Sektor. Gute englische Sprachkenntnisse sind unbedingt erforderlich.

Bewerber, die sich für diese Aufgaben interessieren und die geforderte Qualifikation besitzen, bitten wir, uns ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien und Lichtbild zur Weiterleitung zuzusenden.

Daimier-Benz AG Personalwesen Zentrale Postfach 2 02 7000 Stuttgart 60





Die Stadt Neuss am Rhein – eine moderne und soziale Großstadt mit ca. 150 000 Einwohnern – sucht nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber zum 1. 1. 1984 und zum 1. 3. 1984

#### 2 Beigeordnete

Gesucht werden zielstrebige Persönlichkeiten mit Tatkraft, Verantwortungsfreude und Verhandlungsgeschick, die die Befähigung zum Richteramt haben und über Berufserfahrungen verfügen, die sie befähigen, ein Dezernat mit noch festzulegendem Geschäftskreis zu leiten.

Die Anstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von 8 Jahren. Die Besoldung nichtet sich nach der Besoldungsgruppe B 4 der Besoldungsordnung des Bundesbesoldungsgesetzes. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend der Eingruppierungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt.

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und

beglaubigten Zeugnisabschriften sind unter Angabe von Referenzen und dem Vermerk "Bewerbung Beigeordnete" auf dem Briefumschlag bis zum 20. 9. 1983 an den Stadtdirektor der Stadt Neuss, Rathaus, Postfach 95, 4040 Neuss 1,

zu richten.

Persönliche Vorstellungen nur nach Aufforderung.

Wir sind ein First-class-Hotel (100 Mitarbeiter) in einer attraktiven deutschen Großstadt und suchen für sofort oder nach Vereinbarung den

#### Technischen Leiter

der mit dem nötigen Know-how alle notwendigen technischen und baullchen Arbeiten überwachen und selbst mit ausführen kann. Ihm unterstehen ein Maler, Schreiner sowie die gesamte Elektroabteilung.

Sollten Sie Interesse haben, in einer lebendigen und nie langweiligen Atmosphäre zu arbeiten, dann bitten wir um Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen unter W 8891 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Mercedes-Benz-Vertretung in Ostwestfalen sucht jüngeren



#### kaufmännischen Leiter

eine

٧...

(Betriebswirt grad.) mit EDV-Erfahrung, Führungsqualifikation, Kenntnissen in der kaufm. Organisation und dem Rechnungswesen. Angebote unter V 8890 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Bewerber auf Chiffre-Anzeigen . .

... bitten wir, die Chiffre-Nummer auf jeden Fall deutlich sichtbar außen auf dem Umschlag zu vermerken.

Gelegentlich erreichen uns Zuschriften ohne Angabe der Chiffre-Nummer. Um sie an die Inserenten weiterleiten zu können, müssen wir sie öffnen. Das kann zu Mißverständnissen führen.

Also daran denken: Nicht nur innen im Anschreiben, sondern schon außen auf dem Umschlag die Chiffre-Nummer angeben!

Herzlichen Dank.

DIE O WELT

Anzeigenaoteilun





STELLENANGEBOTE

### Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Unternehmensführung als Herausforderung für einen markt- und technologieorientierten Manager des industriellen Hochbaus

Als traditionsreiches Familienunternehmen sind wir in Europa erfolgreicher Spezialist für den Bau von Industrieöfen in einem speziellen Anwendungsbereich. Der Erfolg basiert auf unserem umfangreichen Know-how und auf unserer Fähigkeit, durch herausragende Managementleistungen produktionsbereich. Der Erfolg basiert auf unserem umfangreichen Know-how und auf unserer Fahigkeit, durch nerausragende managementieistungen produktions-bedingte Schwankungen in der Auslastung elastisch abzufangen. Dies gelingt zum einen durch eine optimale Personaleinsatzsteuerung, zum anderen durch Übernahme von Arbeiten im industriellen Hochbau als Ergänzung unseres Standardprogramms. Damit haben wir die langfristige Absicherung unserer Unternehmensziele sichergestellt. Zur Entlastung des Inhabers, der sich anderen Aufgaben zuwenden will, suchen wir den

dem wir die volle Verantwortung für dieses Unternehmen übertragen wollen. Wir suchen nicht unbedingt den Industrieofenspezialisten (das Know-how haben wir selbst), sondern den Unternehmertyp, der in der Lage ist, ein efstzientes Unternehmen, das in einem Spezialbereich des industriellen Hochbaus Marktführer ist, optimal zu führen und akquisitorisch tätig zu sein. Um in dieser exponierten Position die Zukunft unseres Unternehmens nicht nur sichern, sondern auch aktiv beeinflussen zu können, erwarten wir von Ihnen:

- Optimale Führung und konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens Befählgung, akquisitorisch tätig zu sein, um eine kontinulerliche Auslastung des
- nens sicherzustellen Führung, Weiterentwicklung und Motivation der Mitarbeiter, um die erfolg
- reiche Stellung des Unternehmens auch in der Zukunft zu garantieren Sicherstellung des wirtschaftlichen Erfolges durch konsequente Anwendung von

Wir möchten Ihnen die alleinige Verantwortung übertragen, da wir glauben, daß die unternehmerisch orientierte Persönlichkeit, die wir sucher:, den uneingeschränkten Spielraum braucht. Am ehesten können Sie diese herausfordernde Aufgabe bewaltispietraum orducht. Am ehesten konnen sie diese nerausjordernde Aufgabe bewalti-gen, wenn Sie als Dipl.-Ing. des Hochbaus über mehrleichbaren Position nachweisen konnen. Daß Sie über das entsprechende Akquisitionstalent verfügen und überzeu-gender Verhandlungspartner mit hohem Durchsetzungsvermögen sind, setzen wir voraus. Darüber hinaus müssen Sie aber auch in der Lage sein, sowohl in der Planungs- als auch in der Realisierungsphase Detailarbeit effizient zu bewältigen. Dienstsitz ist eine reizvolle Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Ihre Leistung wird daran gemessen, daß Sie weiter die überdurchschnittlichen Erechnisse realisieren, die bei uns üblich sind. Damit haben Sie es auch in der Hand. Ihre Bezuge noch weiter zu verbessern.

Wenn Sie diese unternehmerisch angelegte Aufgabe anspricht und Sie darin eine echte Herausforderung sehen, so bitten wir um Zusendung Ihrer aussageführten Bewerigsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gchultsangabe, frühester Eintritistermin) unter Angabe der Kennziffer 1/61 447 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppels-dorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Unsere Berater verburgen sich fur absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken. Sollten Sie Vorabinformationen wunschen, stehen Ihnen die Herren Kretschmer und Hatesauf unter der Rufnummer 02 28/2603-1 14 - am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wahlen Sie bitte unsere Zentrale 0228/2603-0 - gerne zur Verfügung. Sollten Sie sich zur Zeit im Urlaub befinden, so genugt zunächst eine formlose Nachricht

# des Materialflusses

....

971. ...

Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Sicherung unseres Erfolges durch eine optimale Steuerung

Als führendes Produktionsunternehmen für Spezialprodukte im Baubereich sind wir aufgrund unseres Knowhows und einer ausgereiften Marketing- und Vertriebsstrategie erfolgreich tätig. Ein umfangreicher Fuhrpark und ein modernes Lagermanagement stellen den optimalen Versand der gefertigten Produkte sicher. Die hohe Auslastung unseres Unternehmens können wir nur durch einen Zweischichtbetrieb abfangen. Damit kommt auch dem Durchlauf des Materials von der Rohstoffanlieferung bis zum Fertigwarenlager bzw. bis zur Versandbereitschaft der Produkte eine bedeutende Rolle zu. Deshalb suchen wir den

dem wir die volle Verantwortung für eine Schicht übertragen wollen. Wir erwarten dabei von Ihnen die Bewältigung folgender Aufgabenschwerpunkte:

- Optimale Steuerung des Durchlaufs des Materials und der Versandaktivitäten
- Weiterentwicklung des vorhandenen Systems und Verbesserung des Materialflusses
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Fuhrparks und Gewährleistung einer stetigen Lieferbereitschaft • Führung und Motivation eines qualifizierten Mitarbeiterstabes

Aus den vorhergenannten Aufgabenschwerpunkten sehen Sie, daß wir den erfahrenen Versandprofi suchen, der in der Lage ist, nicht nur den Versand zu steuern, sondern auch die vorhandenen Systeme zu verbessern. Wir erwarten mehrjährige Praxis, das notwendige Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, selbstgesetzte Ziele zu erreichen. Daß Sie darüber hinaus das Können besitzen, planerisch tätig zu sein und Termine einzuhalten, setzen wir voraus. Vom Alter her sollten Sie Anfang 30 bis Mitte 40 Jahre alt sein. Dienstsitz ist eine attraktive Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Wenn Sie diese Aufgabe reizt und Sie eine selbständige Tätigkeit suchen, in der Sie Ihre bisherigen Erfahrungen optimal einbringen können, bitten wir Sie, Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter Angabe der Kennziffer I/41467 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, m Die F 0228/2603-1 13 nähere Auskünfte. Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer 0228/2603-0. Konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken und absolute Vertraulichkeit sind für die Berater der P&M selbstverständlich. Sollten Sie sich zur Zeit im Urlaub befinden, so genügt zunächst eine formlose

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

### Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Wir suchen eine Persönlichkeit, die unsere Leistungsfähigkeit überzeugend darstellen kann

Als eine der bedeutenden Banken räumen wir im Rahmen der Betreuung unserer Industriekunden der Exportfinanzierung eine besondere Stelle ein. Wir suchen den

### Leiter Exportfinanzierung – Abteilungsdirektor –

der den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten mit Energie und Gespür für den Markt vorantreibt. Sie werden im Rahmen unserer Organisation als Leiter des Ressorts für eine selbständige Einheit verantwortlich und mit großer Selbständigkeit ausgestattet sein. Ihre Aufgabe werden Sie in engem Kontakt mit dem Vorstand wahrnehmen. Wir erwarten von Ihnen:

- Sichere Beherrschung aller Aspekte der Exportfinanzierung sowie der Kreditversicherung aufgrund Ihrer mehrjährigen erfolgreichen Tätigkeit in diesem Bereich
- Akquisitorisches Geschick und die Fähigkeit, unser Haus und seine Leistungen bei anspruchsvollen Gesprächspartnern überzeugend zu vertreten
- Die Bereitschaft, auch die gesamte Durchführung verantwortlich zu betreuen Die Befähigung, unserem Engagement in der Exportfinanzierung weitere entscheidende Impulse zu geben

Diese Position stellt hohe Anforderungen an Sie, bietet Ihnen dafür aber auch die Möglichkeit, Ihre Erfahrung

sowie Ihre persönlichen Vorstellungen optimal umzusetzen. Wenn Sie glauben, uns aufgrund Ihrer sachlichen und persönlichen Qualifikation überzeugen zu können, und wenn Sie mit der Übernahme dieser Position Ihren Verantwortungsbereich erweitern wollen, dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der von uns beauftragten Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, auf unter der Kennziffer 1/21 477. Ihre aussagefähigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsangabe, nden Sie bitte an die oben genannte Anschrift. Selbstverständlich können Sie au den Herren Pfersich und Hatesaul unter der Rufnummer 0228/2603-127 vorab Kontakt aufnehmen, Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02.28/2603-0. Daß wir dabei absolute Vertraulichkeit und konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sicherstellen, ist selbstverständlich. Sollten Sie sich zur Zeit im Urlaub befinden, so genügt uns auch eine erste formlose Kontaktaufnahme.

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Service Commence

**geo**rdnete

Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Produktionsleitung in der Pharmaindustrie eine anspruchsvolle Führungsaufgabe

In einem speziellen Bereich hochwertiger pharmazeutischer Produkte haben wir als kleineres Unternehmen der Pharmaindustrie einen hervorragenden Namen. Kompromißlose Sicherstellung höchster Qualität, zielstrebig betriebene Entwicklung, flexible Anpassungsfähigkeit an die Erfordernisse des Marktes und qualitätiv und verfahrenstechnisch optimierte Produktion sehen wir als Schlüssel unseres Erfolges auf den nationalen und internationalen Märkten. Um auch zukünftig den hohen Ansprüchen des Marktes gereicht zu werden und um unsere Fertigung ständig auf dem neuesten und mitonalleten Stand haben zu kännen. Marktes gerecht zu werden und um unsere Fertigung ständig auf dem neuesten und rationellsten Stand halten zu können,

### Produktionsleiter(-in)/Pharma

der (die) uns bei der systematischen und konsequenten Weiterentwicklung unserer unternehmerischen Ziele tatkräftig unter-

der (die) uns bei der systematischen und konsequenten Weiterentwicklung unserer unternehmerischen Ziele tatkräftig unterstützt. Wir erwarten im einzelnen die Erfüllung folgender Qualifikationsmerkmale:

Nachweis eines abgeschlossenen und qualifizierten Studiums der Fochrichtung Pharmazie

Umfassende Kenntnisse der industriellen Fertigungstechnik für den Pharmabereich aus eigener technischer Erfahrung

Durch mehrjährige Erfahrung abgesicherte Befähigung zur Führung eines qualifizierten Mitarbeiterstabs mit persönlichem Engagement und eigenem Vorbild

Kreativität und laufende Auseinandersetzung mit neuen Fertigungstechnologien

Sicherheit und Überzeugungskraft bei der Darstellung vorzuschlagender Konzeptionen

Aufgrund der vorgenannten Qualifikationsmerkmale erkennen Sie, daß wir eine(n) Mitarbeiter(in) suchen, der (die) in der Lage ist, die Gesamtbreite der Aufgabe zu bewältigen. Dazu gehören fachspezifisch gut fundierte Kenntnisse der Branche, vor allem auch analytisches Denkvermögen und die Befähigung zum selbständigen Arbeiten. Da wir von Ihnen keine kurzfristigen Veränderungen erwarten, sondern langfristig orientierte Zielerreichung aufgrund gründlicher konzeptioneller Vorbereitung, werden wir Ihnen die materiellen und personellen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die uns als mittelständisches Unternehmen gegeben sind. Kreativität, pragmatische und aufgeschlossene Arbeitsweise sowie aktive Teamorientierung werden Sie bei uns schnell in sichtbare persönliche Erfolge umsetzen.

In Ihrer Funktion sind Sie der Geschäftsleitung direkt unterstellt. Sie können davon ausgehen; daß der finanzielle Rahmen der Bedeutung der Position entspricht. Ihr Alter sollte zwischen Mitte 30 und Mitte 40 liegen.

Bedeutung der Position entspricht. Ihr Alter sollte zwischen Mitte 30 und Mitte 40 liegen.

Dienstsitz ist eine attraktive norddeutsche Großstadt mit hohem Freizeitwert.

Diensisitz ist eine uitfaktive nordweutsche Großstatt ind norden Führungsspitze eines kleinen Unternehmens weitestgehend selbst zu Sie erhalten bei uns die Chance, ein Aufgabengebiet in der Führungsspitze eines kleinen Unternehmens weitestgehend selbst zu gestalten und zu beeinflussen. Wir meinen, daß dies eine nicht alltägliche Herausforderung ist. Profilierte Pharmazeuten, die die Chance nutzen möchten, Ihre Kreativität und Leistungsfähigkeit in unserem Unternehmen zu entfalten, werden gebeten, Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) unter der Kennziffer 1/71 457 an die von uns beauftragte Personal & Management

frühester Eintrittstermin, Genausangabe) unter aer Kennzijfer 1/71 437 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, zu senden. Berater Dr.-Ing. Stenger und Hatesauf siehen Ihnen unter der Rufnummer 0228/2603-131 - am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Zentrale 0228/2603-0 - für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung, abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Zentrale 0228/2603-0 - für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. Konsequente Berücksichtigung von Spervermerken und absolute Vertraulichkeit sind für die Berater der P&M selbstverständlich. Sollten Sie sich zur Zeit im Urlaub befinden, so genügt zunächst eine formlose Nachricht.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

### Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Unsere zukünftigen Unternehmenserfolge sollen durch rationelle Fertigungsmethoden und optimale Produktionsabläufe gewährleistet sein

Wir sind ein großer international operierender Konzern und wollen unsere Aktivitäten im Bereich der Unterhaltungselektronik auf moderne Übertragungsmedien und Unterhaltungsträger konzentrieren. Zu diesem Zweck werden wir eine leistungsfähige Produktion im nordeutschen Raum aufbauen. Aufgrund unseres breiten Know-hows sind wir in der Lage, unseren Kunden optimalen produktion aufbauen. Damit der absolut einwandfrei und wirtschaftlich optimierte Produktionsfluß von Anfang an

### Leiter der Arbeitsvorbereitung

Aufbau und Optimierung des Bereichs Arbeitsvorbereitung
Nutzung aller sich bietenden Rationalisierungsmöglichkeiten im Bereich der Fertigung, Arbeitsplatzgestaltung und der Materialflüsse

Konsequente Anwendung modernster Methoden der Arbeits- und Zeitwissenschaft

Als gestandener Profi wissen Sie selbst am besten, daß Sie diese für uns so bedeutende Aufgabenstellung nur dann erfolgreich bewähligen können, wenn Sie auf der Basis eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums bereits über mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich der Arbeitsvorbereitung und der Rationalisierung verfügen. Sie müssen die Fähigkeit mitbringen, diesen wichtigen Bereich optimal aufzubauen und erfolgreich zu gestalten. Daß Sie das gesamte Instrumentarium der Arbeitsvorbereitung inkl. Planung, Steuerung und allen arbeitswissenschaftlichen Problemen beheitschen, setzen wir voraus. Wenn Sie darüber hinaus berufliche Erfahrungen aus Bereichen der Unterhaltungsträgerindustrie mitbringen, wäre das von großem Vorteil. Wir erwarten von Ihnen Zielstrebigkeit und das notwendige Maß an Durchsetzungsvermögen, um Ihre Zielerreichung sicherzustellen. Zielorientierte Führung und Motivation eines qualifizierten Mitarbeiterstabes

Dienstsitz ist eine Großstadt im norddeutschen Raum. Sie sollten zwischen 30 und 40 Jahre alt sein.

Es versteht sich von selbst, daß Ihr Einkommen von Ihrer Leistung abhängt. Die erzielbare Größenordnung wird Sie zufrieden-

Sollte es für Sie ein Anreiz und eine Herausforderung sein, mit hochmotivierter Leistungsbereitschaft von Anfang an bei der Sollte es für Sie ein Anreiz und eine rierausjorderung sein, mit nochmotivierter Leistungsbereitschaft von Anfang an bei der Verstärkung unserer Aktivitäten in Europa dabeizusein, erwarten wir Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsangabe, frühester Eintrittstermin) unter Kennziffer 1/71 487 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Sollten Sie Vorabinformationen wünschen, stehen Ihnen die Herren Dr.-ing. Stenger und Hatesaul unter der Rufnummer 0228/2603-131 - am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte unsere Zentrale 0228/2603-0 - gerne zur Verfügung. Die Berater der P&M verbürgen sich für absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken. Sollten Sie sich zur Zeit im Urlaub befinden, so genügt zunächst eine formlose Nachricht.

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

ircedes-Benzretung. Ostwestfalen

11 3 d 1 m

**sufm**ännischen

التيام المحافظة الما

Als eines der führenden Unternehmen unserer Branche mit internationaler Geltung entwickeln und produzieren wir elektronische Geräte für die medizinische Meß- und Analysetechnik. Unser Ruf verpflichtet uns zu hohem und qualifiziertem Personaleinsatz im gesamten Entwicklungsbereich. Aufgrund zukunftsträchtiger Diversifizierungsmaßnahmen brauchen wir Sie, den

## **Leiter Physik / Mechanik**

### elektronische Meß- und Analysetechnik

Der Verantwortungsbereich der neu geschaffenen Position umfaßt die Leitung der Abteilung Physik/Mechanik, die mit ca. 25 Entwicklungsingenieuren eine tragende Säule innerhalb des Entwicklungsbereichs darstellt, sowie die enge Kooperation mit den Bereichen Elektronik und Chemie. Als Physiker oder Dipl.-Ingenieur mit mehreren Jahren Berufserfahrung auf den Gebieten Physik/Feinwerktechnik/Optik und Erfahrung in der Führung hochqualifizierter Mitarbeiter bringen Sie die besten Voraussetzungen für Ihre neue Aufgabe mit. Promotion ist erwünscht, aber nicht Bedingung. Wenn Sie die Umsetzung wissenschaftli-cher Erkenntnisse in fortschrittliche Qualitätsprodukte von der Idee bis hin zur konstruktiven

JINTERNEHMENSBERATUNG DR.H.-J.KRAMER BDP · Tel.: 04101/45509`

Wir sind ein Hamburger Unternehmen für modernste Spezialmaschinen und Verpackungssysteme für die Nahrungsmittelbranche.

Für technisch hochinteressante neue Artikel suchen wir einen

### Verkaufsingenieur

### Technischen Kaufmann

Es handelt sich um den Vertrieb von Investitionsgütern im Wert zwischen DM 50 000.- und DM 1 000 000.-.

Wenn Sie mehrjährige einschlägige Erfahrungen haben und eine sehr ausbaufähige Dauerstellung, die viel Selbständigkeit bietet, suchen, wenn Sie erfolgreiche Tätigkeit im Außendienst nachweisen können und Ihnen die Verständigung in der enalischen Sprache nicht schwerfällt, dann erwarten wir gern Ihre Bewerbung mit einem handschriftlichen Anschreiben und den üblichen Unterlagen einschließlich

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an unseren Mitarbeiter, Herrn

F. W. Willecke Hofriedeallee 1 · 2055 Aumühle

# Timber Frame and

C.I. Industries. South Africa's largest manufacturer of caravans, factory built industrial/holiday/residential accommodation units and a wide variety of commercial vehicle bodies, seeks the following self-starters for posts at their New Product Development Department

A Manager, a senior Designer and a Detail Designer all of whom will need at least 5 years experience in structural design of timber frame housing or other non-conventional building systems. Appropriate qualifications either in architecture, building science or design

draughting are essential. Additionally, the successful candidates will be highly versatile and practical with a deep understanding of the technical aspects, yet able to provide logical solutions to the problem of non-standard design such as doors, windows and other items.

All interviews will be conducted in major centres in Germany and in the first instance applicants should send full details to the South African Consulate General, Employment Section, Senglinger-Tor- Platz 5, 8000 Munich 2.

#### Jebsen & Jessen

Unsere Übersee-Organisation eröffnet uns hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, so daß wir auf einem umkämpften Markt gut konkurrieren können.

Für den Bereich Arbeitsschutz-Artikel suchen wir einen

### Abteilungsleiter Verkauf

Er soll mit Phantasie und Dynamik den Vertrieb in der ganzen Bundesrepublik steuern und die Dispositionen für den Einkauf treffen. Es gilt, ein vorhandenes, laufendes Geschäft mit Einsatzfreude und Geschick auszubauen. Wir erwarten Leistungen und wollen diese gut honorieren.

Wenn Sie neben einer guten kaufmännischen Ausbildung Erfahrung im Verkauf, englische Sprachkenntnisse und möglichst Branchenkenntnisse haben, bitten wir um Ihre Bewerbung.

Für Vorabinformationen sprechen Sie gern mit unserer Geschäftsleitung, Herrn Putzier, Telefon 0 40 / 3 01 42 00.

Jebsen & Jessen · 2000 Hamburg 1 · Lange Mühren 9

Ausführung reizt, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte Unternehmensberatung Dr. H.-J. Krämer BDP, Ginsterstieg 3, 2083 Halstenbek, oder rufen Sie dort einfach mal an. Objektive Information und absolute Diskretion sind selbstverständlich.

#### Stadt Leer/Ostfriesland

Die Stadt Leer/Ostfriesland – 31 000 Einwohner –, Mittelzentrum nahe der Nordsesküste, hat nach Ablauf der Wahlzeit zum 1. Januar 1984 die Stelle eines

#### Stadtbaurates

zu besetzen. Die Wahlzeit beträgt 6 oder 12 Jahre, die Besoldung richtet sich nach der BesGr A 16 BO; daneben wird eine

Der Baurat soll als Dezement das Baudezernat mit Bauverwaltungsamt, Planungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt und

Gesucht wird eine verantwortungsbewußte, entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit besonderem Verhandlungsgeschick und der Fähigkeit zur Menschenführung. Bewerben können sich Dipl.-Ingenieure mit abgeschlossenem Hochschul-/Universitätsstudium der Fachrichtung Städtebau, bei anderen Fachrichtungen sind Erfahrungen im Städtebau wünschenswert.

Die Stadt Leer liegt im Nordwesten Niedersachsens, am Schnitt-punkt mehrerer Bundesstraßen und Eisenbahnlinien und ver-kehrsgünstig zu den ostfriesischen und niederländischen Insein und Küstenbadeorten.

Die für ein Mittelzentrum notwendigen Infrastruktureinrichtungen sind vorhanden.

Beihilfen, Umzugskosten und Trennungsentschädigung werden nach den gesetzlichen Vorschriften gewährt. Die Stadt Leer ist bei der Wohnungssuche behilflich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Licht-bild, tabellansche Übersicht der bishenigen Tätigkeiten, Zeugnisabschriften) werden bis zum

30. September 1983 erbeten an Stadt Leer/Ostfriesland - Der Stadtdirektor -2950 Leer, Rathaus.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

#### Steuerfachmann

zur Abwicklung von Bauherren- und Erwerbermodellen mit einschlägiger Erfahrung.

Wir sind eine einer Privatbank nahestehende Treuhandgesellschaft und bieten eine weitgehende selbständige ausbaufähige Position.

Interessenten wenden sich bitte an Fr. Freitag, Tel.-Nr. 0 40 / 37 60 84 10, oder senden uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir werden uns schneil mit Ihnen in Verbindung

Hansische Treuhand Aktiengesellschaft Tailfeld 5, 2000 Hamburg 11

#### Die Kunst mit der Kunst unvergleichliches Produkt setzt in der inte unstszene ebeckut neue Maßstäbe.

Vertriebs-Partnern

reit sind wir für unternehmerlsch versierte Damen und Herren mi Interdese Maleral oder verwandten Gobieten. Die zu vereinbarend on wird geschützt. Ein entsprachender Kapitaleinsatz ist Vorausset K. Hildebrandt, U. Rüttimænn Geschäftsführende Gesellschafter HCH-Handels-Compagne Hamburg GmbH Gorch-Fock-Str. 67, 2009 Scherefeld Tel. 0 40 / 8 30 42 16, 6 56 38 28

**Unsere Produkte sind** 

#### technische Verbrauchsartikel. Zum baldmöglichen Eintritt suchen wir einen

### Außendienstmitarbeite

burg-Schleswig-Holstein-Berlin.

Es erwarten Sie:

- eine selbständige Aufgabe mit angenehmen Gesorāchspartnern
- eine Produkt- und Verkaufskonzeption, die sich durchoesetzt hat
- eine starke Unterstützung durch unsere Versuchsabteilung mit Anwendungstechnikern
- -- eine planmäßige Einarbeitung und
- die Leistungen eines modernen Unternehmens leistungsgerechte Dotierung (Tagesspesen, neutraler Mittelklassewagen).

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Handschriftprobe, Gehaltswunsch und möglichen Eintrittstermin sowie Angabe Ihrer Tele-

Hch. Lippert GmbH Schleif- und Poliermittelwerk Merianstraße 4-6 7530 Pforzheim

Wir sind ein deutsches Großunternehmen mit einem Umsatz in Milliardenhôhe und beschäftigen mehr als 10 000 Mitarbeiter. In unserer Branche sind wir führend.

Einem jungen, markt-

### Fachhochschulabsolventen

(Betriebswirt grad. oder vergleichbare Abschlüsse

mit Prādikatsexamen bieten wir im Anschluß an das Studium oder nach einer ersten Berufserfahrung eine besondere Karrierechance.

Vorgesehen ist zunächst ein individuelles Training on the job in Linien- und Stabsbereichen mit Schwerpunkt Verkauf/Vertrieb/Marketing.

Anschließend soll diese systematische Vorbereitung ein-münden in die Leitung eines eigenen absatzorientierten Markt-Controlling, die Analyse aktueller Vertriebsdaten, das Umsetzen vertriebspolitischer Maßnahmen in die

Praxis und Personalführung werden zu Ihren Aufgaben

Trainingsort wird eine Großstadt in Norddeutschland

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Kennziffer 83/542 an .



Wir sind ein expansives mittelständisches Unternehmen. Als Hersteller von Verpakkungsmaschinen und Förderanlagen konnten wir uns durch starke innovation eine beachtliche Marktstellung erarbeiten.

Wir suchen

#### **Verkaufsberater / Verkaufsingenieur** Betriebsleiter

- 🗀 Sie verfügen über gute technische Kenntnisse
- Sie waren im investitionsgütergeschäft tätig
   Sie sind systematisches und zielsicheres Arbeiten gewohnt

Ihre Aufgabe ist die Auftragsbegleitung von der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, leistungsgerechte Bezahlung, viele

Wenn diese Stelle Sie anspricht, sollten Sie sich bei uns bewerben. Bitte nennen Sie uns Ihren Gehaltswunsch sowie den frühestmödlichen Beginn.

M回い Verpackungs-Systeme GmbH Benzstr /Postfach 16 10

### **Personalberate**

Wir sind eine international tätige Beratungs-Gesellschaft und suchen für unsere bekannte deutsche wir sind eine international range beratungs-Gesenschaft und suchen für übsele bekannte deutsche Tochtergesellschaft einen nachweislich erfolgreichen Personalberater als Geschäftsführer. Finanzielle Beteiligung auf partnerschaftlicher Basis ist möglich. Ihre Zuschrift erbitten wir unter Kennziffer 2071 an die treubänderisch tätige CMS-Planungsteam GmbH, Hohenzollerndamm 84, 1000 Berlin 33, die auch Ihre Sperrvermerke strikt beachtet. Telefonische Anfragen zwecklos.









ECHI

N HCH

7

Mit dem Verkauf von Druckluftwerkzeugen an die Metall-, Holz- und Elektro-Industrie bieten wir Problemfösungen und Rationalisierung. Wir gehören zu den führenden Unternehmen der Branche. Unsere Marktstellung wollen wir ausbauen und suchen den

Seine Aufgaben sind: Ausbau der Vertriebsorganisation, Durchsetzung der Unternehmenszielsetzung, Weiterentwicklung der Marketing-Konzeption, Führen des Innen-und Außendienstes.

Unser Wunsch ist: Führungserfahrung im Vertrieb technisch hochentwickelter Produkte, gutes Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, den anwendungsorientierten Bedarf der Industrie zu erkennen, die Problemlösungen zu entwickeln und strategisch umzusetzen. Ein erfahrener Vertriebsmann im Alter von 35 bis 40 Jahren wäre richtig.

Die Position ist direkt dem Inhaber unterstellt; selbständiges Arbeiten und Erfolgsbeteiligung werden geboten, Prokura ist vorges

\_ Außerdem suchen wir den

### Verkaufsmanager Druckluftwerkzeuge

Zu seinen Aufgaben gehören: Vertriebsmanagement auf nationaler Ebene, Absatzplanung, Unterstützung des Außendienstes, persönliche Großkundenbetreuung, Verkaufsschulung und fachliche Unterweisung des Innen- und Außendienstes,

Wir erwarten Außendlensterfahrung, Demonstrations- und Verhandlungsgeschick in der praktischen Problemlösung. Das Arbeitsfeld ist gleichermaßen innen und außen. Die Ausbildung als technischer Kaufmann oder Fachingenleur ist vorteilhaft, das Alter sollte 30 bis 35 Jahre sein. Die Position ist dem Leiter Vertrieb unterstellt und beinhaltet die Absatzverantwortung für die Produktgruppe Druckluftwerkzeuge.

Senden Sie uns bitte Ihre ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf, Handschriftprobe und Gehaltsvorstellung.





Wellingsbütteler Landstraße 102 2000 Hamburg 63





Mit einem Jahresumsatz von ca. 280 Mio. DM sind wir eines der führenden Unternehmen unserer Branche in der metallverarbeitenden Industrie. Der Erfolg unserer Großserienprodukte verpflichtet uns weiterhin, die Qualität zu optimieren.

Für die kontinuierliche Fortführung dieser Aufgabe suchen wir innerhalb unserer Technischen Direktion den

### Leiter der Qualitätssicherung

Die Position ist dem technischen Geschäftsbereichsleiter direkt unterstellt, mit Prokura ausgestattet und beinhaltet Leitung, Organisation, Weiterentwicklung und Durchsetzung aller Führungs- und Steuerungsinstrumente in der Qualitätssicherung von der Materialbeschaffung über die Produktion bis zur Kundenbetreuung.

Wir erwarten von diesem Mitarbeiter ein abgeschlossenes Hochschulstudium als Diplom-Ingenieur, Erfahrungen aus verantwortlichen Positionen in der Qualitätssicherung bei Unternehmen der Metallindustrie (etwa Fahrzeugindustrie oder spanabhebende Fertigung) sowie perfekte technische Englischkenntnisse.

Bitte richten Sie Ihre mit "QSW" gekennzeichnete Bewerbung (Handschreiben mit Angaben über Eintrittsmöglichkeit und Gehaltsvorstellung, Lebenslauf, Zeugniskopien und Lichtbild) an den von uns beauftragten

#### Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer 6900 Heidelberg 1, Zum Steinberg 47

der für Diskretion und Beachtung etwaiger Sperrvermerke bürgt.

Für etwaige telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen zwischen 10 und 12 Uhr zur Verfügung: 0 62 21 / 4 99 05

**IISING**ENIEW

### Wir betreiben

### erfolgreiche System-Gastronomie!

Wir wollen die bisher positive Unternehmensentwicklung sichern und möchten daher die Führungsmannschaft durch Einstellung weiterer

# Restaurant-Manager/

stärken. Sie werden verantwortlich sein für die Geschäftsentwicklung eines unserer Restaurants. Das schließt u. a. ein die Durchführung von Wettbewerbsaktivitäten, die Qualitätssicherung des Warenangebots, die Warendisposition, die Parsonalführung, den Personaleinsatz und die Kostenkontrolle

Voraussetzungen für diese erfolgsorientierte, verantwortungsvolle Tätigkeit sind gastronomische Berufspraxis, Führungsqualitäten, Mobilität und der Wille zur Leistung. Die Grundlagen unseres Restaurant-Konzeptes vermitteln wir ihnen durch interne Trainingsmaßnahmen. Sollten Sie momentan in ähnlicher Funktion tätig sein und berufliches

\* Auch leistungsfähigen und -willigen Hotelfachschulabsolventen bieten wir die Chance, über die Position des Restaurant-Manager-Assistenten zum Restaurant-Manager zu

Nehmen Sie bitte schriftlich (komplette Unterlagen, Lichtbild) Kontakt auf über die von uns beauftragte Personalwerbe Union GmbH. Diskretion ist gewährleistet.

Personalwerbe Union GmbH Personalberatung. Eimsbütteler Straße 64-66

2000 Hamburg 50 Telefon (040) 4 39 28 18 und 4 39 95 91

#### RECHTE HAND/DEPUTY TO TECHINICAL DIRECTOR

Intensive practical involvement, va-ried ministure switch manufactu-ring process incl. toolroom, plare. Bitte C. V. deutsch od. englisch en CASTELCO GB LTD., Old WoBekannter Pumpenhersteller, N kurzfristig technisch aufgeschlo

### Verkäufer im Außendienst

seriös und verhandlungssicher, m. guten englischen Sprach-kenntnissen. Bereitschaft zu Austandsreisen wird vorausgesetzt. Einzelheiten werden bei einem Vorsteilungsgespräch gegeben. Bewerbungen mit Lichtbild und Referenzen bitte unter X 8738 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Chouffeur-Hausmeister-Ehepaar

Schriftliche Bewarbung mit Le-benstauf, Lichtbild und Zeugnissen erbeten unter F 8812 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Scholtz

Die Scholtz AG ist einer der führenden Anbieter von Fördertechnik. Und zwar vom Fördergurt bis zur kompletten Systemlösung Schwerpunkte der weltweiten Aktivitaten sind die Bundesrepublik Deutschland, Europa, USA und Japan. Wir sind erfolgreich und

Wir suchen den

### Leiter der Abteilung Steuern und Bilanzen

Das Aufgabengebiet umfaßt die Erstellung von Handels- und Steuerbilanzen sowie der Stenererklärungen für die Conrad Scholtz AG und deren inländische Tochtergesellschaften. Darüber hinaus ist der Stelleninhaber Ansprechpartner in allen in- und ausländischen

Unser(c) neue(r) Mitarbeiter(in) sollte nach einer abgeschlossenen Ausbildung als Betriebswirt eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung auf den o. g. Gebieten gesammelt haben. Bilanzsicherheit, gute Kenntnisse im Aktien- und Steuerrecht und die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen, sind Voraussetzung für die Bewältigung der anfallenden Aufgaben. Englische Sprachkenntnisse sind wünschenswert.

Zur Vorbereitung auf ein Gespräch erbitten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, frühesten Eintrittstermin, Foto) an:



Conrad Scholtz AG - Personalleitung -Postfach 70 15 29 2000 Hamburg 70 Wir antworten sofort.

M. A. N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG AG und weltweit unter dem Namen GHH STERKRADE im Antagen- und Maschinenbau tätig. Unser Produktbereich Industrieanlagen plant und liefert Anlagen und Einrichtungen für die Eisen- und Stahlerzeugung, Rohstofftechnik und Kohleveredelung sowie für die Chemie und Petrochemie.

Für das Arbeitsgebiet

### Sekundärmetallurgische Anlagen

insbesondere Anlagen und Einrichtungen für die Behandlung von Flüssigstahl, wie z. B. Vakuum-Entgasungs- und Entschwefelungsanlagen, suchen wir

### **Projektingenieure**

Die Aufgabenstellung umfaßt

- ☐ Planung und Projektierung technischer Konzepte
- Angebotsbearbeitung einschl. Kundenverhandlung
- ☐ technische Führung von Liefereraufträgen einschließlich Koordination und Überwachung von Zulieferungen und Terminvorgaben
- ☐ Überwachung der Montage und Inbetriebsetzung von Anlagen

Berufserfahrungen auf den genannten Gebieten werden vorausgesetzt. Die Tätigkeit ist mit zeitweiligem Auslandseinsatz verbunden und macht englische Sprachkenntnisse erforderlich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: M. A. N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG AG Unternehmensbereich GHH STERKRADE Personalabteilung Angest Postfach 11 02 40

Wir sind eine überregional tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Niederlassungen in München und Düsseldorf und - über eine mit uns verbundene Gesellschaft - in Berlin, Frankfurt am Main und Stuttgart.

Für den Geschäftsbereich Prüfung suchen wir

### Prüfungsassistenten

Bedingt durch unseren Mandantenkreis aus unterschiedlichen Branchen sind die Aufgaben vielfältig.

Wir bieten Ihnen eine gute Dotierung, überdurchschnittliche soziale Leistungen und Unterstützung bei der beruflichen Weiterbildung.

Schreiben Sie bitte unter Beifügung der üblichen Bewerbungsunterlagen an

GWP WIRTSCHAFTSBERATUNGS- UND TREUHAND-GESELLSCHAFT MBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Adenaueraliee 21, 2000 Hamburg 1 Tel, 0 40 / 24 76 47 + 48

#### **Bei Management-Entscheidungen hat** Ihre Beurteilung besonderes Gewicht

Der kontinulerliche Erfolg unseres Unternehmens, das im Rhein-Main-Gebiet angesiedelt ist, wurde sehr stark durch unseren bisherigen Vertriebsleiter geprägt. Aus diesem Grunde wurde ihm innerhalb des internationalen Konzerns eine neue Aufgabe übertragen. Jetzt suchen wir seinen Nachfolger, den

### **Leiter Gesamtvertrieb**

Haben Sie aufgrund Ihrer Führungserfahrungen in einem mittelgroßen Unternehmen den Wunsch, Ihre Fähigkeiten in einem größeren Rahmen unter Beweis zu stellen? Dann sollten Sie mit uns ins Gespräch kommen. Unsere Produkte: elektromechanische Bauelemente mit breitem Produktspektrum und starker Diversifikation. Bedarfsgerechte Entwicklungen als Antwort auf die aktuellen Markterfordernisse haben unser Unternehmen in seine führende Position

Ihre Voraussetzungen: Universitätsabschluß, vorzugsweise in einer technischen Disziplin, mehrjährige Verkaufspraxis, möglichst von Großserienprodukten an OEM's, Erfahrung in der Führung qualifizierter Mitarbeiter sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Das ideale Aiter liegt um die 35/40.

Wir bieten einem erfolgreichen Kandidaten einen weiten Handlungsspleiraum und erhebliche Kompetenzen. Mehr über die herausfordernde Aufgabe möchten wir ihnen im persönlichen Gespräch sagen. Dürfen wir um Ihre aussagefähige Bewerbung bitten? Mit Lichtbild und Angabe des derzeitigen Einkommens an die beauftragte Personalberatung:

DR. PETER SCHULZ & PARTNER

6240 Königstein/Ts. - Johanniswald

Am Rabenstein 2-4 · Telefon (0 61 74) 30 31-30 36



Wir stad die protische Tochtergesellschaft des GLAXO-Konzerns eines international führgenden Unternehmens der Pharma Indu-stige mit da 30,000 Beschaftigten in Europa

GLAXO ist ein forschungsorientierter Konzern mit wichtigen Neuentwicklungen in vielen Therapie-Bereichen.

Hauptpräparate sind:

- Anti-Asthmatika
- Antibiotika
- Hautpräparate Magen-Darm-Präparate

Glaxo

Glaxo Pharmazeutika GmbH Postfach 1460 2060 Bad Oldesloe Telefon 04531 / 81021

#### IHRE ZUKUNFT IN DER PHARMAZEUTISCHEN INDUSTRIE

Naturwissenschaftlich interessierten Damen und Herren bieten wir die Möglichkeit einer kostenlosen FORTBILDUNG zum

**Pharmareferenten** 

Kursbeginn: 1. Oktober 1983

Sie werden nach einer mehrmonatigen gründlichen Ausbildung Ihre Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer ablegen und danach ihre Tätigkeit in unserem Außendienst aufnehmen. Sie müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Mittlere Reife, abgeschiossene Berufsausbildung, mindestens 3 Jahre Berufspraxis oder
- Abitur, abgeschlossene Berufsausbildung, 1 Jahr Berufserfahrung oder
- Ausbildung als Apothekerassistent, BTA, CTA, MTA, PTA
- Studium der Medizin, Pharmazie, Chemie, Biologie mit/ohne **Abschluß**

Wir bieten Ihnen ein gutes Gehalt, ein leistungsbezogenes Prämlensystem, Spesen, einen neutralen Firmenwagen - der auch privat genutzt werden kann -, eine betriebliche Altersversorgung und weitere Leistungen eines Großunternehmens.

Wenn Sie die genannten Voraussetzungen erfüllen und Interesse haben, schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen. Sie können uns auch anrufen: Telefon 04531/81021. (Wir rufen auch gern zurück.)

Unser Unternehmen ist weltweit im Maschinenbau tätig. Für die Führung des Betriebes zur Fertigung von schweren Industrie- und Baufahrzeugen suchen wir einen erfahrenen

### Betriebsleiter

Die zu übernehmende Aufgabe umfaßt die fachliche und personelle Verantwortung für die Fertigungsvorbereitung, Fertigungssteuerung und die Werkstätten mit ca. 150 Mitarbeitern.

Der Stelleninhaber sollte ein hohes Maß an Fachwissen, insbesondere Erfahrungen mit modernen Methoden der Material- und Kapazitätsdisposition sowie der effektiven Fertigungsverfahren im Fahrzeugzusammenbau in Kleinserien sowie der Arbeitsvorbereitung besitzen.

Führungserfahrung, Kostenbewußtsein und die Bereitschaft zur kooperativen Mitwirkung an den konstruktiven und produkttechnischen Problemlösungen werden vorausgesetzt. Vorteilhaft sind Kenntnisse auf dem Gebiet der EDV-Anwendungen für die Fertigung und die Beherrschung der englischen Sprache.

Die Stelle ist der Bedeutung entsprechend organisatorisch eingegliedert und dotiert. Bei der Wohnungsbeschaffung wird Unterstützung gewährt.

Interessierte Bewerber bitten wir um Einreichung ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften) unter A 8785 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

lich hohes Qualitätsniveau aus. Das hat uns zum maßgeblichen Partner unserer Kunden gemacht, die in vielen Industriebereichen angesiedelt sind. Deshalb verzeichnen wir auch Zuwachsraten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Da der bisherige Stelleninhaber innerhalb des Konzerns eine neue Aufgabe übernimmt, suchen wir zur Absicherung der Kontinuität den

### **Leiter der Qualitätssicherung**

Der erfolgreiche Kandidat hat sein Rüstzeug durch ein Universitätsstudium erworben. Durch die weiteren praktischen Erfahrungen weiß er, daß er sich gegenüber der Entwicklung und der Fertigung qualifiziert profilieren muß, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Auch gegenüber Kunden hat er sich schon in besonderen Fällen erfolgreich behaupten können. Was sonst noch gebraucht wird: die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen und zu motivieren sowie englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, um im Konzern kompetent mitreden zu können.

Die Position ist dem Geschäftsführer direkt unterstellt und bietet damit die Unabhängigkeit, die für ein erfolgreiches Arbeiten unerläßlich ist. Die übrigen Konditionen sind, der Größe des Unternehmens entsprechend, sehr attraktiv. Ihr Arbeitsplatz liegt verkehrsgünstig im Rhein-Main-Gebiet.

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Lichtbild und Angabe des derzeitigen Einkommens an unseren Beauftragten Rechtsanwalt DR. REISS, Kennedyallee 35, 6000 Frankfurt 70.

Klinikreferenten

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

für die Gebiete:

- Großraum FRANKFURT
- Großraum KØBLENZ
- Großraum WIESBADEN
- Großraum HEIDELBERG
- Großraum STUTTGART
- Großraum KARLSRÜHE

Wir enwarten von Ihnen eine mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit im Pharmaaußendienst, wobei Erfahrungen im Klinikbereich von Vorteil waren.



Wir erweitern unsere Vertriebsorganisation. Für das Verkaufsgebiet Schleswig-Holstein auchen wir

### Vertriebsbeauftragten

Wir sind ein Spezialunternehmen der Gefahrenmeldetechnik. Sie sind Dipl.-Ing. (FH) oder Meister des Elektro- oder Fernmeldehandwerks. Sie haben Vertriebserfahrung in unserer Branche oder in der Nachrichtentechnik. Sachkundige Gespräche mit Kunden bei Behörden, Banken, Industrie und Handel machen Ihnen Spaß und technische Probleme schrecken Sie nicht ab:

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Vertriebsleitung, damit wir ein Gespräch über ihre Aufstiegsmöglichkeiten und die Leistungen unseres Unternehmens

Dr. Alfred Ristow GmbH & Co. Killisfeldstraße 72 7500 Karlsruhe 41 (Durlach) Telefon (0721) 405051



### Seagram Deutschland

Seagram ist international der größte Wein- und Spirituosenhersteller der Welt. In 175 Ländern sind wir mit unseren anspruchsvollen Marken erfolgreich. In Deutschland stellen wir in drei Betriebsstätten Spirituosen, Sekt und Wein her.

Wir expandieren und suchen für unser Verkaufsgebiet Nielsen II zum frühstmöglichen Termin den

### **'erkaufsleiter**

Darin sehen wir eine erfahrene Verkäuferpersönlichkeit, die sich berufen fühlt, unsere Erfolge bei den wichtigsten Kunden seines Gebietes zu festigen und weiter auszubauen. Wir setzen voraus: Branchenerfahrung, detaillierte Kennmisse des Gebietes, des Kundenkreises und außerdem Know-how in der Führung von Handelsvertretem.

Sie berichten direkt dem nationalen Verkaufsdirektor.

Natürlich entspricht die Dotierung der Bedeutung dieser Position. Hinzu kommen die sozialen Leistungen eines Großbetriebes. Ein Firmenwagen der gehobenen Klasse steht zur Verfügung.

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, aus denen wir ersehen konnen wer Sie sind und welche Gehaltsvorstellungen Sie haben, an:

Seagram Deutschland GmbH, z. Hd. Herm G. Behrendt, Geheimrat-Hummel-Platz 4,

6203 Hochheim/Main, Telefon 06146/50208

Chivas Regal Sandeman Sherry Mumm Sekt Mumm Champagner Paul Masson Kalifornischer Wein Four Roses Rum Polar Schwarzer Kater

Café Oriental

Nordischer Loewe

ein in der Kosmetik-Industris gut eingeführtes Hamburger Handelshaus und vertreten zahlreiche Herstel-ier von Kosmetik-Rohstoffen, mit denen wir die deutsche Kosmetik-Industrie beliefern.

zur Unterstützung unseres Verkaufsleiters in Flamburg einen .

im Alter von 30 - 40 Jahren.

Kenntnisse der einschlägigen Industrie, Beweglichkelt (da die Stellung mit intensiver Reisetätigkeit

verbunden ist), Verantwortungsbewußisein, Einsatzbereitschaft, technisches Verständnis sowie engli-

sche Sprachkenntnisse.

einen selbständig zu bearbeitenden, interessanten Aufgabenbereich, Reissspesen sowie einen nautralen nwagen der Mittelklasse und ein leistungsbezo-

Soilte diese Aufgabe Sie reizen, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild en den Leiter unserer Abteillung Chemie, Herm Wolfgang Nagel.



Nordmann, Rassmann GmbH & Co. Import - Export, gegr. 1912 Kajen 2, 2000 Hamburg 11 Telefon (0 40) 3 68 70

Dienstleistungsunternehmen

### sucht selbständige, zu 50 % selbst mitarbeitende

die in der Lage sind, innerhalb des Raumes etwa eines Regierungsbezirkes eine Gruppe von Außendienstmiterbeitern – die von uns geworben werden – einzusetzen, zu unterstützen und zu motivieren. Zu verkaufen ist eine konjunkturfreundliche preiswerte Verkaufsförderungsmaßnahme, das Kundenpotential (Handel & Dienstleistung) ist enorm groß. Pkw und Telefon sind erforderlich, jedoch keine auswärtigen Übernachtungen. Das erzielbare Einkommen liegt bei DM 6000,- und mehr.

ihre kurzgefaßte Bewerbung mit angeführter Berufserfahrung erbitten wir unter A 8587 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Skandinaviens größter Edelsteinkonzern

beginnt nun auch in Deutschland eine Verkaufsorganisation aufzubauen. Wir starten in Frankfurt, Stuttgart, Hamburg. Unser Hauptbüro liegt in Düs-

#### Junge energische Verkäufer, 25-30 J.

erhalten eine gründliche Ausbildung, wobei eine zukünftige interessante Führungsposition in Deutschland oder im Ausland sowohl unser als auch ihr Ziel ist.

Vorteilhafte Preise werden uns helfen, den Markt in Deutschland zu erobern. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie an:



i Stockholm Handels GmbH Deutschland Düsseldorf, Postfach 24 08

z. Hd. Herrn Krönke, Tel. 02 11 / 32 09 23 o. 24

Wir sind selt Jahren erfolgreich in der Computerbranche tätig und suchen nun

#### AUSSENDIENSTMITARBEITER

mit eigenem Pkw und Telefon. Solvenz von 30 000 DM oder 700 DM Monatsleasing muß gewährleistet sein. Wir bieten Ihnen unser Kow-how und Schulung mit dem neuen Verkaufsmedium.

Information unter 06 11 / 55 51 11 oder 0 21 96 / 9 13 16

28. 8. Hannover

Information und Einstellung:

27. 8. Frankfurt

#### Suche erfahrenen Landwirt

als Berater für Kauf eines landwirtsch, Gutes 600-1000 ha in Irland.

Spätere Bewirtschaftung in voller Verantwortung mög-

Bewerbungen mit sämtlichen Unterlagen und Referenzen an die Beauftragte:

> ORDA AG Baarerstraße 57, CH-6300 Zug

Die Verantwortung für Spezialanlagen der Abfallbeseitigung wollen wir nach gründlicher Einarbeitung einem zielstrebigen

#### **PROJEKTINGENIEUR**

übertragen. Gute Kenntnisse in der Verfahrenstechnik, Hydraulik und Elektrik im Maschinenbzw. Fahrzeugbau sind notwendig, um selbständig die gesamte Projektierung, Planung, Abwicklung und Inbetriebnahme der Anlagen durchzu-

Darüber hinaus sollten Sie organisieren, koordinieren und überwachen können.

Sind Sie bereit, mit Initiative und Engagement Verantwortung zu tragen - auch qualifizierte Nechwuchskräfte mit praktischer Erfahrung haben eine Chance - bewerben Sie sich bitte mit handgeschriebenem tab. Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild und Angabe Ihrer Telefonnummer unter der Kennziffer 541 über



PERSONALANZEIGEN GEEST Inh. Ingrid Geest Postfach 65 04 27, D-2000 HH 65,

im weltweiten ITT Firmenverband

LOEWE.

Alltag.

Neue Technik ist unser

Als deutsche Tochtergesellschaft eines Flüssigkeits- und Vakuumpumpen mit der internationalen Konzerns haben wir im europäischen Markt eine bedeutende Regelungstechnik OnReg können wir der Position in Entwicklung, Herstellung und Industrie technisch außergewöhnliche Problemlösungen anbieten. Vertrieb von Pumpen und kompletten

Wir expandieren in neue Technologien und Märkte und suchen daher für unseren Bereich Industrietechnik einen

**Vertriebsingenieur** 

Pumpensystemen.

der für die technische Anwendungsberatung und den Verkauf unserer Produkte in den Postleitzahlbezirken 2 bis 5 verantwortlich sein wird. Die Verkaufsakquisition wird von freien Handelsvertretern unterstützt.

Insbesondere durch die Kombination unserer von uns speziell entwickelten elektronischen

Für diese anspruchsvolle Position stellen wir uns einen dynamischen, verkaufstalentierten Ingenieur vor, der über mehrjährige Außendiensterfahrung verfügt und Kenntnisse über Flüssigkeits- und Vakuumpumpen sowie der zugehörigen Regelungstechnik mitbringt.

Wir bieten eine gutdotierte entwicklungsfähige Position an. Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an unsere Personalleitung, oder rufen Sie uns an (Durchwahl 0 41 31 / 13 214).

**PUMPENFABRIK GMBH** Pestfach 20 60 Erbstorfer Landstraße 12 2120 Lüneburg Telefon 04131 / 1 31



rgische

Her Edeisteinkom

INGENIEUR

Sie kennen uns als führendes Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Unsere Marken – Velveta, Philadel-phia, Scheibletten, Mirácoli und bekannte Feinkost-Produkte – sprechen für sich,

### Betriebsingenieur (Dipl.-Ing.)

#### Fachrichtung Elektrotechnik

In dieser Position sind Sie dem technischen Leiter unterstellt und verantwortlich für die Wartung und In-standhaltung der elektri-schen Versorgungsanlagen sowie aller elektrischen Steverungs- und Regelaniagen in unseren Produktionsund Verpackungsabteilungen. Die Planung von Neuanlagen gehört mit zu Ihrem Aufgabenbereich. Sie haben ca. 32 Mitarbeiter zu

Eine entsprechende Berufspraxis und die Fähigkeit zur leistungsorientierten Mitarbeiterführung müssen wir voraussetzen. Englischkenntnisse wären von Vor-

Unser Werk liegt in der Lü-neburger Heide verkehrs-

als Leiter für den Bereich Elektroanlagen, Meß- und Regeltechnik. günstig an der Autobahn. Hamburg, Hannover und Bremen sind schnell erreichbar. Bei der Wohnungsbeschaffung sind wir behilf-

> Neben dem leistungsgerechten Gehalt bieten wir die Sozialleistungen eines modernen Unternehmens einschließlich der betriebfichen Altersversorgung.

> Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins und ihrer Gehaltsvorstellung.

KRAFT GmbH Werk Fallingbostel Personalabteilung Postfach 60 3032 Fallingbostel Telefon 0 51 62 / 4 22 28



### Führender Markenartikelhersteller

Unser deutscher Klient startet ein neues Joint-Venture mit Mehrheisbeteiligung. Die Distribution erfolgt zunächst durch den bekannten südafrikanischen Partner. Die Funktionen des gesuchten Herrn konzentrieren sich zu Beginn auf alle Marktaktivitäten, die Verkaufskoordinstion zwischen den Partnern und die Konzeption neuer Produkte.

### **Unser Mann in Südafrika General-Manager**

mit zukünftigem Sitz in Johannesburg wird über beträchtliche Entscheidungsfreiheit in allen absatzwirtschaftlichen und Budgettragen verfügen. Er muß auch wissen, daß die kooperative, offene, aber auch diplomatische Kommunikation mit dem Minderheitspartner für ein erfolgreiches Joint-Venture von ausschlaggebender Bedeutung ist. Unabdingbare Voraussetzung für die Position ist, daß der Betreffende über umfassende Industriepraxis im Verkauf, Marketing und Produktmanagement für schnellebige Konsumgüter verfügt – einschließlich der Beherrschung des betriebswirtschaftlichen Teils. Erfahrungen bei einer internationalen Gesellschaft sind wünschenswert. Fleßend Deutsch und Englisch verstehen sich von selbst. Diese Herausforderung gilt für Herren entsprechendem menschlichen und fachlichen Potentials auch aus der zweiten Linie.

> Herren aus dem klassischen Markenartikelmetier wie Nahrung und Genuß, Diätetik, Waschmittel, Kosmetik, u. a. werden um die qualifizierenden Angaben und Unterlagen gebeten. Bitte nicht ohne: kurze Darstellung der jetzigen Verantwortungsbreite, Werdegang in Stichworten, Zeugniskopien, Handschreiben, Lichtbild, Einkommensvorstellungen und Eintrittstermin. Die beauftragte Industrieberatung wird evti. Spertvermerke korrekt beachten, so daß Sie unbesorgt Kontakt aufnehmen können. Postanschrift: 8022 Grünwald-München, Postfach 320.

Unternehmensberatung



DER INDUSTRIEPRAKTIKER



führen.

### Auskunft auch sonntags

15-18 UHR

Unser Auftraggeber ist ein namhaftes deutsches Unternehmen mit fast dreihundert Mitarbeitern. Der Schwerpunkt seines Fertigungsprogramms liegt im Bereich der Formteile aus Metall nach Zeichnungen oder Muster sowie eine Reihe bestens eingeführter Standardartikel.

Aufgrund der Erweiterung der Angebotspalette während der letzten Jahre ist ein verstärkter Ausbau der Verkaufsorganisation erforderlich. Gesucht wird der

### Verkaufsleiter Formteile aus Metall

der ein Umsatzvolumen von über DM 20 Mio, übernehmen wird.

Eine führungserfahrene Verkäuferpersönlichkeit mit kaufmännischer Grundausbildung im Alter von 35-42 Jahren kame unseren Erwartungen besonders entgegen. Die Erfahrung in Interpretationen von entsprechenden technischen Zeichnungen müssen wir voraussetzen.

Ausbaufähige Englischkenntnisse werden ebenfalls erwünscht.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, deren vertrauliche Behandlung zugesichert wird, mit tabellarischem Lebenslauf, Handschriftprobe und Zeugniskopien unter Kennziffer 1004 an die Personalberatung PSP, Bonn

#### **Personalberatung PSP**

Porges, Siklossy & Partner GmbH

Kaiserstraße 6 · 5300 Bonn 1 · Telefon (02 28) 21 20 95-96

#### Großserienfertigung – Produkte mit bekanntem Namen

Wir sind die selbständige Tochtergesellschaft einer großen und erfolgreichen deutschen Unternehmensgruppe mit internationalen Aktivitäten, die - stark diversifiziert - in anspruchsvollen Bereichen der modernen Technik tätig ist. In einer lebendigen norddeutschen Großstadt stellen wir mit ca. 250 Mitarbeitern bekannte und gefragte Produkte her; in unserer Branche zählen wir zu den Marktführern.

In unser technisches Management suchen wir eine befähigte

# Ingenieur-Persönlichkeit

### Technischen Werksleiter

Der derzeitige Stelleninhaber erreicht demnächst die Pensionsgrenze: er möchte seinen Nachfolger persönlich in unsere speziellen Technologien und Probleme einführen, um einen "nahtlosen Übergang" sicherzustellen. Seine Einarbeitung stellen wir uns so vor: Übernahme der Verantwortung für unsere gesamte Produktion sofort nach seinem Eintritt. Dabei liegen die Aufgabenschwerpunkte in der weiteren Rationalisierung der Fertigung und der langfristigen Planung der Kapazitäten. Zug um Zug soll er dann weitere Aufgabengebiete vom jetzigen Stelleninhaber übernehmen, bis die Gesamtverantwortung bei ihm

Wir denken an einen fachlich fundierten und persönlich überzeugenden Ingenieur möglichst Fachrichtung Maschinenbau bis Anfang/Mitte Vierzig, der sich in einer Führungsfunktion (z. B. als Betriebs- oder AV-Leiter) schon bewährt hat. Die technischen, planerischen und organisatorischen Mittel und Methoden für die Optimierung von Großserienfestigungen müssen ihm vertraut sein. Wegen der internationalen Kontakte sind Englischkenntnisse von Vorteil.

Kontaktaufnahme erbeten mit den für die Beurteilung nötigen Unterlagen unter Stichwort "Techn. Werksleiter/Großserienfertigung" über Personalberatung E. Theurer, Postfach 86, 6140 Benshelm 1. Absolute Diskretion und Einhaltung von Sperrvorschriften bezüglich der Weiterleitung zugesichert.

### **Vertriebsprofi Datenkommunikation Nord-Deutschland**

Unser Kunde zählt international zu den Marktführern auf dem Gebiet Distriden Marktführern auf dem Gebiet Distri-buted Data Processing. Die deutsche Tochtergesellschaft vertreibt mit über-durchschnittlichem Erfolg die gesamte Produktpalette, hierzu zählen umfang-reiche Peripherie-Hardware, Distributed Processing-Systeme und Line Sharing-Systeme. Darüber hinaus wird ein komplettes Datenfernverarbeitungskon-zent angeboten, das parallet zu SNA zept angeboten, das parallel zu SNA oder als SNA-Alternative eingesetzt werden kann. Für die bestehende Geschäftsstelle Hamburg suchen wir den Gebietsverkaufsleiter, der unsere Kunden und Interessenten im norddeutschen Raum alleinverantwortlich und selbständig betreut und die be-

stehenden Erfolge weiter ausbaut. Wen wir erwarten: Den erfolgsge-wohnten DV-Profi mit nachweisbaren Verkaufserfolgen bei EDV-/DDP-Herstellern. Kenntnisse der entsprechenden IBM-Produkte und -Anwendungen, persönliche Überzeugungskraft, Verhandlungsgewandtheit auf allen Ebenen und einen selbständigen Arbeitsstil setzen wir voraus. Ihre Einarbeitung wird in den USA erfolgen, Ihre Englischkenntnisse sollten deshalb ausbaufähig

- Was Sie erwarten können:
- Technisch ausgereifte, markt-gerechte Produkte.
- Die Möglichkeit, weitgehend selb-ständig und zielorientiert zu arbeiten. Ein überdurchschnittliches Einkommen inkl. großzügiger Provisionsregelung, Firmenwagen
- und Sozialleistungen. Ein dynamisches, erfolgreiches

Unternehmen.

Unternehmen.
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter der Kennziffer 839 an die SCS Personalberatung, Mainzer Landstr. 46, 6000 Frankfunt/M.1.
Dort steht Ihnen Frau 1.71.01.200 zur Telefonnummer 0611/71 01 200 zur ersten telefonischen Kontaktaufnahme gem zur Verfügung. Sie freut sich auf Ihren Anruf und bürgt für absolute Diskretion.



Hamburg

Koln

Frankfurt

Stuttgart

München

### **Technische Spitzenprodukte** für Medizin und Biochemie

Auf diesem Sektor sind wir eines der führenden Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Neben einer exzellenten Position auf dem deutschen Markt - exportieren wir in alle Welt.

Diese positive Unternehmensentwicklung wollen wir sichern und stärken. Unterstützen Sie uns dabei als

# der Geschäftsstelle Frankfurt

Sie werden von hier aus unsere Kunden absatzorientiert fachlich beraten und neue Geschäftskontakte anbahnen; auch sind Sie für die administrative Seite der Geschäftsstelle verantwortlich. Ein gut eingespieltes Team wird Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben unterstützen - Sie berichten der Marketingleitung direkt.

Sind Sie Ingenieur/Naturwissenschaftler, haben Sie Überzeugungskraft, können Sie Menschen motivieren, liegt Ihnen kaufmännisch-absatzorientiertes Denken?

Wenn Sie alles positiv beantworten können, dann nehmen Sie bitte schriftlich Kontakt auf mit der von uns beauftragten Personalwerbe Union GmbH.

Personalwerbe Union GmbH Personalberatung Eimsbütteler Straße 64-66

PERSONALWERBE

2000 Hamburg 50 Telefon (040) 4 39 28 18 und 4 39 95 91



Der **GERLING-KONZERN** bietet Jung-Akademikem eine Chance als Nachwuchskräfte für Führungsaufgaben im Außendienst.

**Gute Examensergebnisse.** Mobilität und Kontaktfreudigkeit sind Voraussetzung.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

**GERLING-KONZERN** Versicherungsgesellschaften Gereonshof, 5000 Köln 1

Herrn Direktor Buchkremer.

#### **HUPPE DUSCHSYSTEME**

Unsere Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Herstellern in den Bereichen Sonnenschutzsysteme, Raumsysteme und Dusch- bzw. Badsysteme. Innovation und Marketing sind wesentliche Komponenten unseres Erfolges und Herausforderung für die strategische Planung.

Unser nach dem Spartenprinzip organisiertes Unternehmen beschäftigt ca. 1950 Mitarbeiter im In- und Ausland. Sitz ist Oldenburg, nach einer repräsentativen Meinungsumfrage im Urteil seiner Bürger eine der schönsten Städte in Deutschland.

Für unsere Sparte Duschsysteme, die zu den führenden Anbietern im Markt der hochwertigen Badausstattung zählt. suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt einen

#### (ONSTRUKTIONS- UND **ENTWICKLUNGSLEITER**

Ihre Aufgabe: Mit einem Konstruktionsteam von 5 hochmotivierten Leuten hauptsächlich neue Pro-

Ihr Profil:

dukte zu entwickeln. Ein Dipl.-Ing/Ing. (grad.) mit Konstruktionsund Managementerfahrung, der seine Ideen systematisch umsetzt, würde am besten zu

Unser Angebot: Attraktive, leistungsorientierte Dotierung so-

wie gute Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbungsunterlagen.

Hüppe hat System

Hüppe GmbH Leitung Personal Cloppenburger Str 200 2900 Oldenburg



Wir zählen zu den größten Hartmetall-Herstellern mit Produktionsstätten in Dänemark, Frankreich und den USA!

Zur Erweiterung unserer deutschen Verkaufsorganisation suchen wir für den Vertrieb unseres Wendeschneidplatten-, Halter- und Fräskopf-Programms einen dynamischen

### Verkäufer

für den Außendienst

Der Bewerber sollte ein Zerspanungsfachmann sein und eine langjährige Berufserfahrung auf diesem Sektor nachweisen können. Wünschenswert wäre ein Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Südhessen.

Wenn Sie der gesuchte Fachmann sind und Interesse haben, in einem dynamischen Team zukunftsorientiert zu arbeiten, senden Sie bitte Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen, die vertraulich behandelt werden, an

Danit Hartmetall GmbH

Postfach 300320, 5000 Köln 30

Wir entwickeln moderne digitale Nachrichtensysteme für Weitverkehrsnetze und Lokale Netze.

Für unseren Fachbereich Muttiplextechnik suchen wir

### Diplom-Ingenieure (WH)

für die Entwicklung von

- optischen Nachrichtenübertragungssytemen
- digitalen Multiplex- und Übertragungssystemen sowie
- Übermittlungseinrichtungen für Lokale Netze

Kompiexe Systeme erfordern moderne Entwicklungsmethoden: Neue Verfahren des Systementwurfs, Simulation von geschlossenen Systemen und Baugruppen, Entwurf monolithisch integrierter Schaltkreise.

Unsere neuen Mitarbeiter sollten Diplom-Ingenieure der Fachrichtung Nachrichtentechnik oder Informatik sein und über qualifizierte Kenntnisse der allgemeinen Nachrichtentechnik, Digitaltechnik und µP-Hard- und Software verfügen, die als Basis für eine sorofältige Einarbeitung in die speziellen Aufgaben

Die Fähigkeit zur kreativen Mitarbeit in einer Entwicklungsgruppe ist notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit. Englischkenntnisse sind erwünscht.

Das Gehalt entspricht den hohen Anforderungen der Aufgabenstellung. Dazu bieten wir die Sozialleistungen, die Sie von einem Großunternehmen erwarten können.

Senden Sie uns bitte Ihre vollständige Bewerbung (Zeugnisse, Lebenslauf, Lichtbild) unter der Kennziffer 320 zu, oder rufen Sie uns

ANT Nachrichtentechnik GmbH Personal- und Sozialwesen Gerberstraße 33

7150 Backnang Telefon 0 71 91 / 13-26 66

Nachrichtentechnik

Pohlschröder ist kompetenter Partnér für Sicherheitstechnik - vornehmlich der Kreditinstitute. Hersteller von Geldschränken, Tresoren und Kundendiensteinrichtungen.

Für die Verstärkung unseres Verkaufsgebietes Bremen suchen wir zur eigenständigen Betreuung eines festen Bezirkes einen qualifizierten Nachwuchsmann als

### **Fachberate**

Sie sind nicht ätter als 30 Jahre und sind im Anlagen-, Einrichtungsoder Objektgeschäft tätig. Neben einer gründlichen kaufmännischen Ausbildung besitzen Sie die Fähigkeit zur Lösung gestalterischer Aufgaben.

Ihre zukünftigen Gesprächspartner werden Architekten. Organisations- und Bauabteilungen von Kreditinstituten sein.

Wir fördern Ihren persönlichen Erfolg durch:

 sorgfältige Einarbeitung • Fixum und Provision (abgesichert für die

 PKW mit privater Nutzung

Sprechen Sie mit dem Leiter unseres Vertriebsbereiches Nord, Herm Pinn, Tel. (040) 690 00 05 (auch Samstag, Tel. (040) 677 1925).

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an Pohlschröder GmbH & Co. KG, Geschäftsleitung Sicherheitstechnik, Postfach 110110, 4600 Dortmund 1.

Vertraulichkeit wird garantiert.

### **Pohlschröder**

Sicherheitstechnik





Zum baldigen Eintritt suchen wir für die Leitung der Abteilung Zeitstudien/Programmierung Werkzeugmaschinen den

### **REFA-Ingenieur**

Wir setzen bei unserem neuen Mitarbeiter fundierte theoretische Kenntnisse und in der Praxis erworbene Erfahrungen auf dem Gebiet der spanabhebenden Fertigung des Maschinenbaues voraus, ferner erwarten wir Engagement und Durchsetzungsvermögen, ebenso die Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu führen. Die Position ist noch ausbaufähig. Gute Englischkenntnisse sind unerläßlich.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an unsere Personal-Leitung.

Bran & Lübbe GmbH 2000 Norderstedt, Werkstr. 4, Tel. 040/52 20 22 12

# come, see and join us

Uns, d. h. eine deutsche Vertriebsgesellschaft eines international tätigen Unternehmens.

Wir befassen uns in Deutschland mit dem Vertrieb und Service von physikalisch-chemischen Analysengeräten. Für unsere Vertriebsabteilung der Instrument Group suchen wir zum 1. Oktober 1983 (oder später) einen

### Vertriebsingenieur

schen und chromatographischen Geräten im nördlichen Teil von Nordrhein-Westfalen, Ihr Dienstsitz ist der Düsseldorfer Raum.

Einen welteren Produktbereich wollen wir zum Oktober 1983 (oder später) verstärken. Hierfür

### Vertriebsingenieur

Ihr Aufgabengebiet umfaßt den Verkauf von AASund UV-Geräten sowie die Kundenbetreuung für den Bereich Darmstadt und den südlichen Teil von Nordrhein-Westfalen. Ihr Dienstsitz ist Darm-

Wenn Sie eine abgeschlossene Ingenieurausbildung der Fachrichtung Chemie oder eine abgeschlossene Technikerausbildung haben sowie wünschensweiterweise mehrjährige Erfahrung in einer Vertriebstätigkeit, die Bereitschaft, häufig zu reisen mitbringen und über gute Englisch-kenntnisse verfügen, dann sollten Sie sich bei

Öbrigens, bei Varian zu sein heißt nicht nur in einer menschlich angenehmen Arbeitsatmosphä-re tätig zu sein, es bedeutet auch 13,5 Gehälter, vermögenswirksame Leistungen, 6 Wochen Ur-laub sowie einen Firmenwagen, den Sie auch privat nutzen können.

Deshalb sagen wir: "Come, see and join us." Ihre Bewerbungsunterlagen bitten wir Sie an unsere Personalabteilung zu senden. Für telefonische Vorabinformation steht thnen unser Personalleiter, Herr Schröder, unter der Rufnummer 0 61 51 / 70 30 zur Verfügung.



Varien GothH · Alefelder Str. 6 · 6100 Dermeledt 11

Für langjährig bei Industrie und Handwerk eingeführte Investi-tionsgüter wird der Verkauf neu

endlich die Ergebnisse Ihrer hart erarbeiteten Verkaufserfolge selbst einstecken zu können. Bei uns ist Ihnen der Erfolg so gut wie sicher, wenn Sie sich vor Arbeit nicht fürchten und bei uns

Ihrem Erfolg. Wir arbeiten Sie eln und haben überdurchschnitt-liche Provisionssätze. Kunden und Anfragen gibtes reichlich aus Ihrem Gebiet (keine Übernachtungen, nur Tagesfahrten). Schreiben Sie, oder fragen Sie unseren Herm Fischer direkt nach Einzelheiten (0721) 405075-auch andiesem Wochenende.



Apparatebauges.m.b.H. Zehntstr.5 × 75 Karlsruhe 41

Des Deutsche Rote Kreuz sucht zum 1. Oktober 1983 für den Bereich Zeitschriften/Dokumentetion

#### eine/n junge/n Redakteur/in

für eine interessants und vielseitige Aufgabe in der Redek-tion der auflagenstarken Mitglieder-Illustrierten, des Fach-blattes für Rolkreuz-Führungskräfte und weiterer Publika-

Der Bewerber sollte bereits erste Erfahrungen bei einer Zeitung/Zeitschrift gesammelt haben, um die Vielschich-tigkeit der Rotkreuz-Welt und ihrer Aufgaben lebendig darstellen und überzeugend formulieren zu können. Schnelle Auffassungsgabe und die Bereitschaft zur Team-arbeit – auch mit den Landesverbänden und den DRK-Krelsverbänden – sind an diesem Arbeitsplatz unerläßlich. Photographische Kenntnisse wären von Vorteil. Die Vergütung erfolgt nach den DRK-Arbeitsbedingu in Anlehnung an den BAT. Schriftliche Bewerbungen werden erbeten an:



**Deutsches Rotes Kreuz** - Generaisekretariat -Friedrich-Ebert-Allee 71 5300 Bonn 1

#### 

Dipl.-Kfm.

**Verkautsleiter** 38 J. seit 4 Jahren in norddt. Ko im NON POOD-Warenbereich w lich tittig. Mit guten Kontakten Handel in der BRD und Österreich Benehuz suche ich eine neue Auf-in fürer bestehenden oder zu gründenden Stabsabteilung, eb. u. G 8813 an WELT-Veria Postfach 1006 84, 4300 Essen

Suche das Filialunternehmen, das einem jungen flexiblen, kon-sequenten Marktieiter (Super-markt, Drogerie), ungek. HHFA-WI, Ende 83, eine Chance gibt, in ine verantwortungsv., ausbauf Position als Bezirksleiter/Revior etc. aufzusteigen. Angeb. erb. T 8800 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4800 Essen.

Dipl.-Kaufmann/ Bankkim. ng und Control

erb. unt. D 8810 an WELT-Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Berufserfahrung: Kreditversi-cherung, EDV-Organisation und -Beratung Marketing und Ver-trieb, sucht Aufgebe im Bereich EDV, Organisation und Verwal tung. Angeb. u. M 8795 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4309 Essen

28 J., verh., Pradikatzera

Dipl-Ing. und Außenhandels-kaufmann, über 15jähriger Aus-landserfahrung in

Consulting/Projektführung einschl. Vertrage-Kontrakter stellung, wirtsch. Analysen, & gineering, Finanzierung, Ge samtplanung, Koordination, Al

wicking, Administration, Logi-stics etc. von internst. Industrie

Anlagen und Systemen (turn-key) sowie Export/Import (alle Aspekte), perfektes und fachli-ches Englisch, sucht Tätigkeit als freier Mitarbeiter und/oder Con-

Angeb, erb. v. L 8794 an WELT Vering, Postf. 10 08 64, 4300 Esser

Der Marktleiter

30, ledig, ungebunden, ungek. (Supermarkt), Discounter, Groß-

fliche, HHFAWI, 12/83, div. Se-minere, sucht leitende Position

in der Engagement- u. Risikobe-reitschaft kein Frandwort sind.

Angeb. erb. u. S 8799 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen

Dipl.-Kfm./EDV

Projekt und Export

Stellengesuche finden Sie auf den Seiten 16 und 18

Das Bewerbungsschreiben

Das ist wichtig für Ihre Bewerbung

Es ist der persönlichste und deshalb der wichtigste Bestandteil jeder Bewerbung. Hier können Sie schreiben,

warum Sie sich verändern wollen, was Sie an der ausgeschriebenen Position besonders reizt, welche Erwartungen und Wünsche Sie haben, welche Anforderungen Sie erfüllen. Hier können Sie Erfauterungen geben zu Ihrem Berufsweg, Ihren Kenntnissen, Ihren Erfahrungen, Ihren

Arbeits- und ggf. Führungsstil. Und falls Sie in irgend-

einer Hinsicht nicht genau den Anforderungen entsprechen, können Sie hier begründen, warum Sie sich
dennoch bewerben. Wollen Sie, daß Ihre Bewerbung
gegenüber Ihrem jetzigen Arbeitgeber vertraulich behandelt wird, gehört ein deutlicher Hinweis darauf ebenfalls hierber, wie auch Angaben derüber, wann Ihren

fails hierher, wie auch Angaben darüber, wann Ihnen eine persönliche Vorstellung möglich wäre. Eine Aufstellung aller Aulagen bildet in der Regel den Schluß des Bewerbungsschreibens.

Er soll der Firma einen umfassenden Überblick geben

über Ihren persönlichen, schulischen und vor allem be-ruflichen Werdegang. Er sollte knapp, aber unbedingt lückenlos sein. Empfehlenswert ist eine tabellarische

Form. (Ein Tip: vermeiden Sie so oft wie möglich das Wörtchen "ich").

Es ist ein zwar vorwiegend gefühlsmäßiges, aber gerade deshalb oft entscheidendes Beurteilungskriterium. Bei keiner Bewerbung sollte es deshalb fehlen, unbedingt neueren Datums sein und Sie möglichst naturgetreu so

zeigen, wie Sie in Ihrem Berufsalltag wirken. Privatfotos ebenso wie künstlerische Ausdrucksfoto sind im allgemeinen ungeeignet und sollten auch bei eiligen Be-werbungen nicht benutzt werden. Es empfiehlt sich, das Foto auf das Bewerbungsschreiben oder den Lebenslauf

Es wird von vielen Firmen gefordert - nur selten wirk-lich für die Erstellung eines graphologischen Gutachtens, sondern meistens nur um auch auf diese Weise einen gefühlsmäßigen Eindruck von der Persönlichkeit des Bewerbers zu gewinnen. Wenn Sie nicht das Bewer-

bungsschreiben oder den Lebenslauf handschriftlich anfertigen, wählen Sie als Schriftprobe einen Text, der auch vom Inhalt her zum Thema Ihrer Bewerbung paßt vielleicht Ihre Ansicht zu irgendeiner allgemeinen

Abgangszeugnisse, Examensurkunden, Prüfungsbe-scheinigungen usw. sollen einen lückenlosen Nachweis

Ihrer Ausbildung ergeben. Verschicken Sie aber niemals unersetzliche Original-Dokumente, sondern stets be-glaubigte Abschriften, oder, besser noch, Fotokopien.

Arbeitsbescheinigungen und Berufszeugnisse sollen Ihren Berufsweg lückenlos belegen. Im übrigen gilt das für die Ausbildungszeugnisse Gesagte.

Da bei einer Bewerbung aus ungekündigter Position im allgemeinen über die derzeitige Tätigken kein Zeugnis vorgelegt werden kann, empfiehlt sich eine eigene Darstellung darüber. Sie sollte Art, Umfang, Bedeutung und Verantwortungsrahmen der gegenwärtigen Tätigkeit verdeutlichen und vor allem darüber Auskunft geben, welche Kanntnisse und Erfahrungen seit der letzten

welche Kenntnisse und Erfahrungen seit der letzten durch Zeugnis belegten Beschäftigung hinzugewonnen wurden.

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen allgemeinen und speziellen Referenzen. Allgemeine, Ihnen schriftlich gegebene Referenzen können Sie als Fotokopie beifügen.

Vorgesetzte, namhafte Persönlichkeiten usw. auf An-forderung zu geben bereit sind. Hier nennen Sie bitte

genau Namen. Position und Anschrift des möglichen Referenzgebers und vermerken dazu, ob eine Referenz zu Ihrer Person oder zu Ihrer beruflichen Qualifikation

gegeben werden kann und woher und wann der Referenzgeber sein Urteil über Sie gewonnen hat. Gehaltswünsche/Eintrittstermin

Angaben hierzu gehören in jede Bewerbung. Sie können

sie im Bewerbungsschreiben machen oder auch separat. Denken Sie aber daran: Nicht nur das reine Gehalt ist entscheidend, oft verändern Zusatzleistungen das Bild,

wie z.B. Weihnachtsgeld, Tantiemen, Dienstwagen, Dienstwohnung, Pensionszusagen usw. Zum besseren Vergleich kann es sich empfehlen, alle diese Leistungen

detailliert aufzuführen und zu einer Jahresvergütung zu-sammenzuzählen. Zu den Angaben zum Eintrittstermin gehören auch Hinweise über eventuelle Konkurrenz-ausschluß-Klauseln in Ihrem derzeitigen Anstellungs-

In einigen Berulen kann es sinnvoll oder gar unerläßlich sein. Arbeitsproben mit einzusenden (Texte, Zeich-

nungen, Fotos, Ausarbeitungen). Geben Sie dabei stets an, welches Ihr eigener Anteil an den jeweiligen Arbeiten war und in welchem Ausmaß ggf. andere Personen an Idee oder Ausführung mitgewirkt haben. Unersetzliche

Originale sollten nicht verschickt werden. Ist die Anfertigung von Kopien nicht möglich, sollten Sie vermerken, welche Arbeitsproben Sie bei der Vorstellung vorlegen

Denken Sie beim Zusammenstellen Ihrer Bewerbung nicht zuviel an sich. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter

den Schoffel, aber übertreiben Sie auch unter gar keinen Umständen. Versuchen Sie nicht, Anteilnahme zu er-wecken, aber vermeiden Sie auch allzuviel Forschheit.

Machen Sie sich von Phrasen und gespreizten Rede-wendungen frei, aber bemühen Sie sich auch nicht krampfhaft um Originalität. Jeder falsche Zungenschlag.

jedes Mißverständnis, jede Unklarheit geht zu Ihren Lasten. Mit sachlichen, überlegten Informationen und natürlichen, eigenen Worten erwecken Sie am ehesten

Interesse, Vertrauen und Sympathie. Die äußere Form Ihrer Bewerbung muß absolut einwandfrei sein. Tippfehler, Rasuren, schlechte Schriftan-

ordnung, ungeordnete Unterlagen können Sie wichtige "Punkte" kosten. Empfehlenswert ist eine Heftmappe oder ein Plastikordner mit Klarsichttaschen. Die Be-

werbung soll ja für Sie werben - in jeder Hinsicht. Und vergessen Sie nicht, oben im Bewerbungsschreiben

welche Position Sie sich bewerben - ggf. mit Angabe der Chiffrenummer. Die Chiffrenummer gehört auch außen

zu vermerken, auf welche WELT-Anzeige und um

auf den Umschlag, wenn Sie Ihre Bewerbung an den Chiffredienst der WELT, eines Personalberaters oder

einer Agentur schicken. Soll Ihre Bewerbung an bestimmte Firmen nicht weitergeleitet werden, vermerken

Und noch em Hinweis: Machen Sie sich von jedem

Bewerbungsschreiben eine Kopie und bewahren Sie sie

zusammen mit der ausgeschnittenen WELT-Anzeige auf:

als Unterlage für Ihr Vorstellungsgespräch und zur Über-

prüfung der Rücksendungen. Ehe Sie eine Bewerbung abschicken, sollten Sie dann stets noch einmal prüfen,

eb Sie an alles gedacht haben und - ob Sie selbst sich

Dringend emplehlenswert ist eine chronologische Reihenfolge. Lücken sollten unbedingt begründet

Der Lebenslauf

Das Lichtbild

zu kleben oder zu klammern. Das Handschreiben

beruslichen Frage o. ä.

Ausbildungsnachweise

Tätigkeitsnachweise

Referenzen

Wertvoller sind spezie

Arbeitsproben

Stil und Form

Arbeitsplatzbeschreibung





auf Grund Ihrer Bewerbung einstellen würden. Können Sie diese Frage ehrlich und ohne Einschränkung bejahen, haben Sie alles getan, was Sie tun konnten. Es bleibt nur noch, Ihnen Glück zu wünschen.

Sie das bitte in einem Begleitschreiben.

**STELLENANGEBOTE** 

Wir sind ein stark expandierendes Unternehmen der Energiewirtschaft mit einer Reihe von bedeutenden Beteiligungsgesellschaften. Die Größenordnung liegt bei einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden DM und rund 4000 Mitarbeitern. Für die Hauptverwaltung mit Sitz in einer attraktiven norddeutschen Großstadt suchen wir den

### Leiter der Abteilung zentrale Betriebswirtschaft

Unternehmensplanung · Controlling · Kostenrechnung

Dabei denken wir an einen erfahrenen Fachmann mit mehrjähriger Praxis aus der Industrie (möglichst einer größeren Unternehmensgruppe). Der ideale Kandidat ist zwischen 35 und 45 Jahre alt, verfügt über ein betriebswirtschaftliches Studium und ist absolut sattelfest in den Bereichen moderner Unternehmensplanung, Controlling und Kostenrechnung. Da bei Bewährung die spätere Übernahme der stellvertretenden Leitung der Hauptabteilung Rechnungswesen nicht ausgeschlossen ist, sind solide Erfahrungen und Kenntnisse auch auf diesem Gebiet zusätzlich erforderlich. Wir erwarten ein hohes Maß an Einsatzfreudigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Führung und Motivierung eines qualifizierten Mitarbeiterstabes.

Für ein erstes Gespräch steht Ihnen unser geschäftsführender Gesellschafter. Peter Freiherr von Enzberg. Telefon 0 40 / 36 40 04, zur Verfügung. Sie können sich auch schriftlich bewerben unter MM-AE 2021, Neuer Wall 38, 2000 Hamburg 36. Wir verbürgen uns für absolute Vertraulichkeit und für die Einhaltung von Sperrvermerken und sonstigen Diskretionswünschen.

### MEYER MARK

Wenn Sie der Gesuchte nicht sind – vielleicht kennen Sie ihn!

### Getränke-Industrie

Die Produkte dieses bedeutenden, deutschen Unternehmens genießen einen ausgezeichneten Ruf und sind sowohl regional wie auch national sehr gut eingeführt. Trotz der allgemeinen Stagnation in der Branche konnten bisher stets beachtliche Wachstumsraten erzielt werden. Um diese Entwicklung auch in Zukunft zu sichern und auszubauen, suche ich einen erfahrenen Fachmann aus dem Markenartikel-Bereich als

### **Vorstand** — **Vertrieb**

Eine Führungspersönlichkeit der ersten Ebene, die bereits über nachhaltige Erfolge im Bereich Marketing - Vertrieb verfügt und der es Freude macht, mit Fantasie und Engagement alle wesentlichen Bereiche der Vertriebspolitik weiterzuentwickeln und in konkrete Aktionen umzusetzen.

Der Aufgabenbereich umfaßt die Konzeption, Planung, Durchführung und Kontrolle des gesamten Vertriebs und damit insbesondere die Preispolitik, Verkaufsförderung, Werbung, Absatzfinanzierung, Budgetgestaltung und -kontrolle für alle wichtigen Kundengruppen. Hierzu gehört die straffe Führung der Mitarbeiter des Vertriebsressorts unter Anwendung des Delegationsprinzips mit dem Ziel leistungsfördernder Motivation und rationellen Einsatzes.

Eine Position dieser Art wird nicht oft geboten. Wenn Sie über die genannten Voraussetzungen verfügen, wird man in der Vertragsgestaltung sehr flexibel sein und Ihre individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen weitgehend berücksichtigen. Bitte rufen Sie mich an - auch abends oder am Wochenende; sollten Sie z.Z. in Urlaub sein, genügt zunächst eine kurze Information. Als neutraler Vermittler sichere ich den Vertrauensschutz nach beiden Seiten. Ihren Namen gebe ich dem Aufsichtsrat nur bekannt, wenn wir uns darüber abgestimmt haben.

Dr.-Ing. Klaus Th. Spies

### BÜRO FÜHRUNGSKRÄFTE DER WIRTSCHAFT

Feuerbachstraße 44, 6000 Frankfurt/Main 1, Telefon (0611) 7111-345 oder privat (06172) 42367

Für den Verkauf unserer Dicht- und Klebstoffe bzw. für unsere Hot Melts suchen wir schnellstmöglich jeweils einen

### Verkäufer im Außendienst

#### im Raum Nordrhein-Westfalen

Das Gebiet ist für beide Produktgruppen gut erschlossen, aber noch entwicklungsfähig. Der Kundenkreis umfaßt Architekten, Bauämter, Bau- und allgemeine Industrie sowie den einschlägigen Fachhandel bzw. die klebstoffverarbeitende Industrie.

Eine kaufmännische oder technische Ausbildung ist wünschenswert. Wenn Sie schon Erfahrung im technischen Verkauf haben, wird dies Ihre Einarbeitung sehr erleichtern. Aber auch als gestandener Markenartikler sind Sie uns willkommen. Unser für Sie zuständiges regionales Verkaufsbüro in Velbert wird Sie in jeder Weise unterstützen.

Wir lassen unsere Außendienst-Mitarbeiter innerhalb eines weit gesteckten Rahmens sehr selbständig arbeiten. Erfolg und Einkommen messen sich am Einsatz. Ein neutraler Firmenwagen wird Ihnen gestellt. Alle Einzelheiten klären wir dann gerne mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

Wenn Sie an dieser Position interessiert sind, senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit Foto an unsere Personalabteilung.

**BOSTIK GMBH** Klebstoffe

Gattenhöfer Weg 36 6370 Oberursel/Taunus IPC, ein europaweit bekannter Hersteller von freiprogrammierbaren Steuerungen, hat seinen Sitz im Oberbergischen Land (Autobahn Köln – Olpe).

Weltweit tätig im IPC-ISSC-Verbund, ist IPC der anerkannte Partner aller Unternehmen, die modernste Produktionstechniken gezielt einsetzen wollen.

Zur Entlastung unserer Technischen Leitung suchen wir den

#### Leiter der Produktionsplanung und Materialwirtschaft

Unser Anforderungsprofil:

☐ betriebswirtschaftliches oder technisches Studium

☐ Planungsfachmann aus dem Bereich der Zeit- und Materialwirtschaft ☐ Führungspraxis in der elektronischen/mechanischen Serienfertigung

☐ Erfahrung mit dem Einsatz EDV-gestützter Planungssysteme (z.B.MAS II, MRP) ☐ Englisch fließend

Wir bieten eine entwicklungsfähige, verantwortungsvolle, selbstverständlich gut dotierte Aufgabe.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte unter Kennziffer 2967 mit den üblichen Unterlagen an unsere kaufm. Geschäftsleitung

Herm O. Lenz c/o IPC-ISSC Automation Postfach 1360, 5276 Wiehl 1, Telefon 0 22 61 / 70 12 03

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.



know-how, das aus der Praxis kommt

Wir sind ein junger, rasch wachsender Betrieb mit moderner Spezialfertigung in Einzelstück-sowie Kleinserienfabrikation. Für unsere Produktion suchen wir den frischen, lebendigen, sehr praxisbezogenen Betriebsmann zunächst für die Verantwortung als

# Fertigungsleiter

### Ingenieur der Elektrotechnik oder des Maschinenbaues mit Elektrotechnik

Personalberatung GmbH

bereits aber mit den fachlichen Anlagen und persönlichen Qualifikationen zur baldigen Übernahme der Gesamtverantwortung als technischer Leiter. Er muß fachliches Können in der Fertigung, AV und Qualitätssicherung von Einzel- und Kleinserienherstellung, sowie in der Alu-Blechverarbeitung, Oberflächen- und Montagetechnik, Refa, Konstruktion besitzen und die Abläufe und Steuerung der Fertigung beherrschen.

Unser zukünftiger technischer Leiter soll sich in der Fertigung und AV mit 60 Mitarbeitern einarbeiten und bewähren. Wir geben ihm Gelegenheit, sich vorher einige Monate bei der Muttergesellschaft auszubilden.

Das Einkommen wird bei 75 TDM liegen. Wir wünschen uns einen Betriebsleiter, der fachlich sicher ist und Menschen klug, vorbildlich und kooperativ führen kann. Er sollte den Geschäftsführer wesentlich entlasten und mit ihm die Expansion des Werkes... betreiben.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Foto, Handschreiben und Zeugniskopien unter der Kennziffer 31238 an

Strata Personalberatung GmbH, Feldbergstraße 49, 6000 Frankfurt/Main 1, Telefon: 0611/724658

Als namhaftes mittleres Unternehmen im medizinisch-technischen Bereich haben wir in Deutschland wie auch in Europa eine marktführende Position erreicht. Der Standort unseres Unternehmens ist eine norddeutsche Großstadt.

Um die unternehmerische Entwicklung sicherzustellen, suchen wir den Fachmann für

### Finanzen/Controlling

der aufgrund seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung und bisherigen Tätigkeit fundierte Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen erworben

Der Verantwortungsrahmen umfaßt die Bilanzerstellung, Controlling und unser gesamtes Personalwesen. Gute englische Sprachkenntnisse sind erforderlich, Französisch erwünscht. In diesem breitgefächerten eigenverantwortlichen Bereich werden Sie mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet.

Sie beherrschen als Betriebswirt oder auch als Praktiker die genannten Gebiete, dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe frühestmöglicher Verfügbarkeit an die von uns beauftragte Gesellschaft. Kennziffer 075-408.



### Beckwell

Internationale Unternehmens- und Personalberatungs-GmbH Niederlassung: 2000 Hamburg 13 · Heimhuder Straße 72 · Telefon 0 40/44 60 61

Wir suchen für eine Großbaustelle in Yanbu/Saudi-Arabien

### **Fachingenieure**

für Klima- und Sanitärtechnik und für Elektrotechnik mit Erfahrung in der Bauausführung und Bauüberwachung, Englische Sprachkenntnisse sind notwendig.

Einsatzbereitschaft, Verantwortungsgefühl, Leistungswillen und Belast-barkeit setzen wir voraus. Mit unseren Leistungen werden Sie zufrleden

Bitte, bewerben Sie sich mit Lebenslauf und Zeugniskopien bei unserer Personalabteilung, 4600 Dortmund 1, Märkische Straße 249 (tel. Kontaktaufnahme unter 02 31 / 4 10 42 59).



#### **WIEMER & TRACHTE**

#### Wir realisieren Innovationen

Wir sind ein bedeutender Hersteller in einem expandierenden Bereich der elektrotechnischen Industrie. Unsere ausgereiften Produktsysteme finden Anwendung in der Flugzeug- und Automobilin-dustrie, der Energietechnik und der Raumfahrt sowie allen Zweigen der Elektrotechnik. In Zusam-menarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir ständig neue Produkte und Anwendungsmöglichkeiten. Unser Sitz befindet sich in Norddeutschland.

Für den Bereich wärmeschrumpfende Kunststoffe / WSK suchen wir einen qualifizierten Diplom-Ingenieur (TH/FH) als

### **PRODUKTMANAGER**

Elektrotechnische Anwendungen

Zu Ihren Aufgaben gehört neben der Pflege der Produktgruppe WSK der Aufbau neuer Produkte sowie die Beobachtung des Marktes. Dazu sollten Sie Erfahrungen aus dem Marketing oder Vertrieb elektrotechnischer Produkte mitbringen. Englische Sprachkenntnisse sind wünschenswert.

Wir bieten ihnen eine vielseitige, verantwortliche Aufgabe mit entsprechendem Entscheidungsspielraum in einem dynamischen Team. Die Dotierung entspricht der Wichtigkelt der Funktion.

Zur ersten Kontaktaufnahme richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien und Gehaltswunsch an die von uns beauftragte Personalberatung.



Englische Planke 6, 2000 Hamburg 11 Tel. 0 40 / 35 50 28 (Herr Schubert)



KARLSRUHE BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Wir sind ein Unternehmen der chemischen Industrie und betreiben be-Kernforschungszentrum Karlsruhe eine Wiederaufarbeitungsanlage für Wir suchen einen qualifizierten

#### KOSTENRECHNER

zur Führung der BETRIEBSBUCHHALTUNG.

Diese Position verlangt eine Ausbildung als Betriebswirt mit fundierten Kenntnissen und einschlägiger Berufserfahrung im Innerbetrieblichen Rechnungswesen unter Einsatz der EDV.

Neben der fachlichen Qualifikation müssen außerdem gute Führunge-eigenschaften und ein kooperativer Arbeitsstil vorausgesetzt werden.

Die Position ist der Aufgabenstellung entsprechend dotlert.

Interessenten bitten wir zur Vorbereitung eines Kontaktgespräches um Übersendung der vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischen-Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien) unter Angabe der Kennziffer KR-

WIEDERAUFARBEITUNGSANLAGE KARLSRUHE BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Wir sind eine international erfolgreich tätige Unternehmensgruppe der Investitionsgüterin-

Für unsere Produktgruppe "Handhabungssysteme" (Industrieroboter) suchen wir einen

### Entwicklungs-Ingenieur

der Fachrichtung Elektrotechnik/Elektronik für die Entwicklung und Elektrokonstruktion neuer Handhabungssysteme. Die Aufgabe umfaßt:

Entwicklungen im Bereich Leistungselektronik

- Elektrokonstruktion

Serienbetreuung

Voraussetzung für diese Position sind mehrjährige Berufserfahrungen sowie gute Kenntnisse in der Konstruktion von NC-Steuerungen.

Wir bieten Ihnen leistungs- und anforderungsgerechte Bezüge sowie zeitgemäße Sozialleistungen.

Sofern Sie glauben, den genannten Anforderungen zu entsprechen, erbitten wir Ihre aussagefähige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen, frühester Eintrittstermin) an

Jungheinrich unternehmensverwaltung Kg Personal- und Sozialwesen Friedrich-Ebert-Damm, 129, 2000 Hamburg 70

### JUNGHEINRICH

Ein weltweit aktives und erfolgreiches Unternehmen der Elektroindustrie sucht zur Verstärkung seines Vertriebsteams engagierte Ingenieure der Elektrotechnik/Elektronik. Als Branchenspezialist für ein bestimmtes Industrie-Segment sollen Sie den vor Ort tätigen Verkaufsingenieur bei gemeinsamen Kundengesprächen unterstützen, Problemiösungen erarbeiten und dann im Hause in engem Kontakt mit der Entwicklung realisieren. Wenn Sie

### **Marketing- und** Vertriebsingenieur als Branchenspezialist

mitarbeiten, betreiben Sie außerdem ein intensives Marketing zur Erschließung neuer Anwendungsmöglichkeiten für Ihre reichhaltige Pro-

Elnige Jahre Vertriebspraxis und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich. Verfügen Sie darüber hinaus über Erfahrungen im Vertrieb von Komponenten an die Luft-/Raumfahrtindustrie oder die Meß- und Regeltechnik, so wäre das zusätzlich von Vorteil. Über die vielseitigen Möglichkeiten, insbesondere den großen Handlungspielraum, den die Position bietet, möchten wir Sie im persönlichen Gespräch informieren. Wir bitten um ihre aussagefähige Bewerbung mit Lichtbild und Angabe des derzeitigen Einkommens an die beauftragte Personalberatung:

DR. PETER SCHULZ & PARTNER 6240 Königstein/Ts. · Johanniswald Am Rabenstein 2-4 · Tel. (0 61 74) 30 31 - 30 36



Das rechtzeitige Erkennen von währungspolitischen Zusammenhängen und erfolgreiches unternehmerisches Denken sind die markantesten Merkmale meiner Person.

Außer guten Kenntnissen im Devisen. Auslandskredit und Dokumentengeschäft, besitze ich Führungserfahrung um qualifizierte Mitarbeiter durch Vorbild leistungsorientiert zu motivieren. Erfahrung im Finanzbereich und Devisenhandel sind vorhanden.

Ich suche eine neue Herausforderung als

#### Leiter des Finanzbereichs

eines Industrieunternehmens oder Handelshauses. Ich bin Amfang 30, belastbar, ideenreich, erfahren und auch in der Lage, Unternehmen den Finanzbereich - auch währungsorien tiert – den heutigen Ansprüchen entsprechend aufzubauen.

Sollten Sie diese wenigen Hinweise interessieren, so bitte ich um Kontaktaufnahme unter PL 46774 an WELT-Verlag, Post-fach, 2000 Hamburg 36.

Geschäftsführer Marketing/Vertrieb Dipl.-Kfm., 44 J., erfahren i. Industrie u. Handel, Engl/Franz, sucht neue Aufgabe im Bereich

Gring insbesondere Nahrungs-/Gemußmittel sowie Versandhande (Non food), Ambau/Führung von Verkaufsorganisationen, persön Kontakte zu Handelszentralen, internationale Erfahrungen, Fran-chising, Neben der Führung mittelständischer Unternehmen sim Konzernerfahrungen in Industrie und Handel gegeben. Zuschr. erb. u. Y 8739 zu WELT-Verlag, Postf. 18 08 54, 4300 Essen

#### Vertriebsdirektor GF

Schwerpunkt hochwertige Investitionsgilter, mit internations fahrung, englisch, in unseklindigter Stellung, sucht neue lei-tende Tätigkeit in Norddeutschland. r. erb. u. PF 48 855 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

SÜDOSTASIEN / FERNOST

#### -Kfm., 33, z. Z. tätig in Südostasien als kaufm. Leiter, such herausfordernde und eigenverantwortliche Tätigkeit als

Delegierter/kaufm. Leiter

Mehrjährige Erfahrungen im Finanz- und Rechungswesen, trolling, Einkauf, Im- und Export, EDV. Nachweisbare Erfold Handel und Industrie. Gute Englischkenntnisse. Zuschriften bitte unter B 8808 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen.

oder Industrie.
Angebote unter R 8820 an WELTVerlag. Postfach 10 08 64, 4300

**Werbe**kaufmann rbeassistent, 29 Jahre, 2. oduktioner in Agentur mhafte Kunden tätig,

Helche aufneschlessene Firms het Mut, weibliche kandın. Filhrungs-kraft, 37, zu fordern. kraft, 37, zu fordern Angeb. erb. unt. C 8809 an WSLT-Ver-lag, Postf. 16 08 84, 4300 Essen.

Dipl.-Kim., Dr. rer, pol. uschr. erb. u. PT 46866 an WELT-Verlag, Postfach, 2660 Hamburg 36

30, sabstindig, sucht neue Antgeben-gebiete, such in freier Mitsrbeit, im Ramm Hamburg. Zuschr. erb. u. PA 46 869 an WELT-

lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Gewerbelehrer 39 J., 5 J. Unterrichtserf., 2½ J. Brishrung in Normung u. EDV-Koordination einer Meschinenfabrik, su. verantwortungsv. Tätig-keit im nordd. Raum. Angeb. erb. u. N 8796 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Yolkswirt Nautiker A.G.

88 J., su interess. Tätigkeit im norddeutschen Raum. PM 46822 an WELTVerlag, Postf., 2000 Hamburg 36

#### **ABSATZPROFI**

38 Jahre. klassische" Marketingkarriere bei renommiertem Markenartikeluntern., umfassende Führungsverantwortung, derzeit mit ca. 150 Mitarbeitern verantworti. für Marketing und Vertrieb in einem Unternehmen der Konsumgüterindustrie.

Gesucht: Die "letzte Adresse".

Bedingung: Einen adäquaten Freiraum für einen leidenschaft-lichen und souveränen Absatzwirtschaftler. Zuschriften erbeten unter U 8823 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Gesucht!!!

Artikel oder Dienstleistung, die sich schwer verkaufen lassen. Arbeitsplatz für die nächsten 20 Jahre. Nette Kollegen, wenig Freizeit, Anstellungsvertrag, Dienstwagen etc.

#### Geboten!!!

1666 kg Lust und Freude am Verkauf. Bisher tätig im Anzeigengeschäft, 40 Jahre.

Angeb. u. C 8787 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen Bitte keine Versicherungen.

### Diplom-Kaufmann

31 J., ungek., Sjährige Berufserfahrung als Assistent der Geschäftsleitung in der mittelständischen Wirtschaft, sucht verautw. Hermatierderung. Bisherige Amfgabenschwerpunkte lagen im Bereich des Marketing. Unternehmensrecht, Organisation Personalwesen. Kennzeichnend für mich sind: Fiexibilität, Durchsetzungsvermögen, zielorientiertes Handeln. Wenn Sie einem Mitarbeiter mit Blick für das Wesentliche suchen, dann passe ich in Ihr Unternehmen. Angeb. u. PR 46451 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

Die Firms wird verkanft Der Miterbeiterstamm reduzier Der Miterbeiterstamm reduziert Eine neue Vertriebsfirma gegründet.

3. Eine neue Vertriebstimma giegründet.

Drei Aussagen vom Inhaber innerhalb der letzten Monate. Abstimmung, Organisation und Zusammenarbeit sind nicht vorhanden. Bedingt durch diese berufliche Ungewißheit suche ich (36 J., mit Meistarbeief im Metallhandwerk und Betriebswirt VWA, z. Z. tätig im Verkauf technischer Organisationssysteme im Inner- und Anßendienst in HH, Wohnstix, Baum LG) ab Oktober 33 oder Januar 34 eine erschauffläge, verentwertungsvelle und vielseltige Aufgebe im techn. Iden. Bereich. Erwarten können Sie Einsprizbereitschaft, geradfiniges Verhalten.

Einsutzbereitschaft, geradliniges Verhalten. Angeb. u. L 8816 an WKLT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4200 Essen Stellengeauche finden Sie auf den Seien 16 und 18

F 16 B

河西

Eigentu

LA THE TANK A

reigns '

08+SFC

SEI

ξe, 135. Uraș Sc+ ٩r

Za

#### Zwei Zeitungen Immobilien-

### Immobilien-Kapitalien-Anzeigen

Die Große Kombination mmobilien-Kapitalier DIE WELT WELL-SOAVIAG

### anzbereich

ESUCHE

Maintagspolitical de la contraction de la contra

Sind die markentele

arketing/Venrieb

darkenor co.

irektor GF

N / FERNOST

koufm. loiter

Morackeulace

free are Saurasa can

AND THE PARTY OF

Dipi -Gewerbest

sucht!!!

boten!!!

Me Koulasa

Mary Mary 1

.

11.

 $\mathcal{P}_{i,\omega,j,i}$ 

nd erfolgreiches

**3-Zimmer-Wohnung** anf Sylt zu kaufen. Tel. 04181/7062

GESUCHE

Studenteneitern Wir können Ihnen schon jetzt bieten, was Ihre "Kinder" zum erbeginn suchen: Neubau-Kft.-Apartments in Mainz/Uninihe ab 217,50 + NK., inkl. Tiefgar. Stellplatz.

Besichtigung tägl. Mo.-Fr. v. 3-17 Uhr. Sa. 3-12 u. So. 14-16 Uhr oder mach Vereinbarung. Nähere Auskunft: 0 61 31 / 3 22 11 Firmengruppe Hausmann & Sohn 65 Mains, Kaiserstraße 19a Telefon 0 61 31 / 67 70 62

#### **ANGEBOTE**

Achtung Se(h)eleute! 2 Zi, Einbau.-Kü, Bad, Terr., 60,5 m², 9 Etg., auf Bremerhavens Re-nommiermeile im Columbus-Center, Stadtmitte, zu verk. dir. unverbaut. Weserblick, Nähe d. disch. Schiffahrtmuseums, VB Mkl. Otto, Küstriner Str. 83 2857 Langen, T. 04743/5370 u. 0471/43615

**Badenweiler** Eigent.-Whng, in Toplage, 2 Zi., Kft., follbad, Terr., Garage, ca. 80 m², Ford. DM 378 000,-. Makler W. Brandt 9 49 / 6 73 36 36

#### Bodensee – immehilien

Ferienwolmung, 1–Zi.–App., 46 m² Wfl. Kŵ., Du., WC. Abstelipi, 3. OG. Hallen-bad, Sauna, voll möbliert, unverbeuba-re See- u. Alpensicht, DH 30 000,-. Klans Wullich Immobilie



Eigentumswohnung in guter Lage in Bad Herzburg zu Verkaufen. Angeb. u. T 8954 an WELT-Ver-

#### lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Ferienwohnung in

Freiant / Schwarzwald 69 m², Bj. 81, offene Bauweise, Kii., Bad, Keiler, Garage, in 5-Fam.-Haus, DM 162 000,-. Kleinmann Immobilien 7831 Eichsteiten Tel. 8 76 63 / 41 66

#### LANGEOOG

Rigentanaswohnungen im Bau-herrenmodell; 35–82 m², Fertig-stellung Mal 84; erstklassige La-ge, Vermietungsservice, hohe Steuervortelle, MwSt.-Erstat-D.p. Velksen Maurice: Al

Real Immobilien GmbH Theodor-Heuss-Straße 13 2956 Moormerland Telefon 0 49 54 / 50 95

#### TZPROFI Timmendorf Gott+Sport-Hotel MARITIM außergewöhnliche Luxus-ETW 2. verk 4 21, 2 BSd., Knche, 30 m Balk, ca. 169 m. Ecke Ostsee-Hemnels-dorfersee, 27. Stock + 2 Garagenein-stelipi. etc. VHB 590 000. 0 55 22 / 25 67; 0 53 23 / 70 77; 0 45 03 / 59 69

### die Sylter Makler-Börse

mit größtem **immobilienangebot** auf der Insel. Unsere Zutammenarbeit – thr Vorteil!

Fragen Sie einen dieser seriösen Sylt-Makler:

Immobilien-König RDM 2280 Westerland, Wilhelmstraße 7 Telefon 8 46 51 / 50 35 Reinhold Riel Immobilien 2280 Westerland, Andreas-Dirks-Straße 6 Kurzentrum, Telefon 0 46 51 / 2 28 74 Schlüter Immobilien RDM 2280 Westerland, Bismarckstraße 14

Telefon 0 46 51 / 50 11 Arndt-E. Wiegandt Immobilien 2285 Kampen, Hauptstr., Tel. 0 46 51 / 4 29 18 u. 49 55 2283 Werningstedt, Strandstr. 6, Tel. 0 46 51 / 4 29 17 Wiking Immobilien GmbH

2280 Keitum, Gurtstig 33, Telefon 0 46 51 / 3 31 01 2280 Westerland, Steinmannstr. 7, Tel. 0 46 51 / 70 01 Zaubel Immobilien RDM 2280 Westerland, Friedrichstr. 27, Tel. 0 46 51 / 60 55

6 Makier = 1 Gesprächspartneri

# 

in allerbester Lage, mit dem weiten, unverbaubaren Meere in Richtung "Stumihaube" Meere in Richtung "Sturmhaube".

Es werden 18 Appartements gebaut, mit einem oder mehreren Schlafräumen, sämtl. mit Kaminraum, Terrassen, bzw. Balkonen – ab 622 900, – DM.

Dies ist die zur Zeit einzige und in der Spitzenlage der Kurhausstraße letzte Möglichkeit, ein Neubauappertement in Kampen erwerben zu können –
mit steuerlichen Vorteilen!

#### Wiegandt Immobilien Kampen 2285 Kampen/Sylt – neben dem Kaamp-Hüs Tel. 04651/429 18 u. 49 55

Hohe Stevervorteile – Beste Kapitak Büro-/Praxisetagen in Bonn-Bad Godesb 1. Empfang, 4 Räume, Labor, Sanitäreinrichtung 1. Smyrang, 4 Raume, Labor, Sanitäreinrichtungen

2x 85 m², jeweils 2 Garageaplätze DM 575 000,
2. 3x 110 m², senst wie vor DM 475 000,
3. Moisonette, Empfang, 4 Räume, Dachterrasse, absoluter Komfort

125 m², 2 Garageaplätze DM 495 000,
Jede Etage eigene Heisung, Wasscrahe, Komfortansstatiung, Amfung,

Marmorbelag Treppenhaus, Spreehanlagen, Fertigst, 1884

GAIN mbH., Konrad-Adenauer-Platz 17, 53 Bonn 3, Tel. 02 28 /45 42 37

#### Halbinsel Eiderstedt

ETW Dorf Oldenswort, 97 m2, DM 145 000,-

1982 umgebautes Mühlengebäude
 Besondere Atmosphäre, weiter Blick ins Land
 individuelle Alternative zur kleinen und teuren
 Ferienwohnung
 such als Dauerwohns, geeign., geringe Nebenkosten
4-Zi., Einbaukü., Bad/Du/Gäste-WC, großer Balkon, hochw. Ausstattung, E-Heizg., energiespar. Bauweise, sof. beziehbar, v. Privat.

Tel. 0 48 64 / 6 57, ab 17.00 Uhr ©

WOHNEN, WO ANDERE URLAUB MACHEN BAD HERRENALB – Jägerweg chönsten Grundstücke mit unverbaubarer Ianziage – entstehen 7 Eigentumswohmung

1 Zimmer, ca. 33 m² Wfl. DM 111 322.— 2 Zimmer, ca. 50 m² Wfl. DM 194 332.— 3 Zimmer, ca. 95 m² Wfl. DM 314 472.—

Sämtliche Steuervorteile können in Anspruch geno Treubänderische Abwickkung. FUNDAMENTA-Busiciger GrahH, Schoffelst. 7500 Karimuho, Telefon 97 21 / 25 52 52.

Wir erstellen Eigentumswohnungen am Bertholdsplatz (Nähe Russische Kirche)

zu einem günstigen Preis, z.B.: für Nenbau 1 ZKB, 29,50 m<sup>2</sup> - DM 113 400,-2 ZKB, 50,25 m<sup>2</sup> - DM 195 700,-

2 ZKB, 68,02 m<sup>2</sup> - DM 264 950,-5 ZKB, 128,32 m<sup>2</sup> - DM 525 400,-Renovierter Altbau ab:

3-ZKB,  $-73.59 \text{ m}^2 - DM 257 200,-$ Schwarzwald-Wohnstift Lichtental

Moderne Appartments als Kapitalanlage im Bauherrenmodell mit guter Rendite und hohen Steuervorteilen. Auch zum

z.B.: 1 Zi.App. ab DM 126 888,-Rufen Sie noch heute Ihren Anlageberater, Herra Müller, an.

Kapital-Anlage-Vermittlungs-Gesellschaft mbH

Privat!

#### Travemünde

Sidschwarzwald, Bellingen/Ba-denweiler (Dreifendereck), 1973, Strandredder 12, App., ca. 40 m², gr Terr., komf. einger., Garage, nied: Wohngeld, v./a. Priv. DM 188 000,-95 m², 3. Etage, ohne Fahrstuhl, 1 Zimmer, Parkett, Einbaukliche Bad, WC extra, gekachelt, Log-gia, Garage, 230 000, - VB. Tel.: 9 51 61/4 73 11 Tal 0 40 / 8 50 53 41 + 8 45 62 / 7 38 56

WOHNLANDSCHAFT Zur

### Alten Mühle Markgräfler Land

Südschwarzwald Wohnen Sie da, wo andere Littaub machen. Im Markgräffer Land. Keiser und Päpste liebten es und verweilten in dieser begnadeten Landschaft im Dreilandereck Schweiz (17 km) - Frankreich (8 km) - Deutschland Des Wetter? Hier gibt es die meisten Sonnentage in Deutschland. Alles in unmittelberer Nähe: Kurbäder, Thermaquesen, die einzigertige und liebliche Lendschaft des Schwarzwaldes und natürlich die berühmten Weine. Und hier in Bad Beilingen/ Hertingen entstehen mitten im idytlischen Dorfkern 18 komfortable Eigentumswohnungen von 39-129 m² Wohmfläche

ab DM 110.500.-(Steuervorteile möglich) Fordern Sie noch heute Informaionsmaterial an. Oder, stimmen Sie mit uns einen Besuchstermin ab. Besichtigung und Beratung: Freitags u. samstags von 10-18 Uhr.

LV.U. - Otte immobilien Am Forsthaus Gravenbruch 63 6078 Neu-Isenburg 2 Telefon .06102-52005

### **Sylt**

11/2- bis 31/2-Zimmer-Wohnungen im Banherrenmodell ...im Söden Westerlands, ab DM 290 000,-

Bezugsfertige Haushälften im Westerland, ab DM 430 000,-Eigestumswohnungen im Hanherrenmodell, in Spitzen-lage Kampens, mit Blick über beide Meere, ab DM 622 900,-

Baugrundstücke in Wattlage in Morsum und Kam-

Information und Vermitthung GGK Immobilien GmbH Friedrichstr. 4, 2280 Westerland Tel, 046 51/66 79 u. priv. 3 22 06

#### **Baden-Baden** Beste innenstadt-Lage

Komfort-Eigentumswohnung in einem herrschaftl. Jugendstilhaus. Eine hochwertige Immobilie in bester Wohn- und Geschäftslage. Whfl. ca. 106 m², Kaufpreis DM 415 000,- Ideal für Eigennutzung od Kapitalaul. Weitere ETW auf Antrage

Hishert Falk Immobilien-, Finanz- und Wirtschaftsberatung 7570 Raden-Baden Lange Str. 52 Telefon 8 72 21 / 2 49 89

Ferienwohnungverkauf veminde, Kaiserallee, Nihe Ca-), eingerichtetes I-Zi-Lux-App. Not Tiefparage, Keller, zu nick, Tiergarage, Keiter, aufen. Finanzierung kai nommen werden, Notwendig Eigenkapital 65 000,- DM. Angeb. unter H 8858 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Kein 1-Zimmer-Studien-Appartement.

im Bauherrenmodeli in Freiburg-Herdern nur DM 68300,-Baugenehmigung ist

erteilt. MwSt-Option Jetzt noch möglich. Fordern Sie bitte unver-Unterlagen an.

Hadamar in 8 km erreichen Sie die Innenstad Wohn-/Schiafraum, Dusche, Koch-nische, gute Wohngegend, von pri-vat zu verkaufen. Prels DM 59 000,-Antr. u. W 8561 an WELT-Verlag.
Postf. 10 08 64, 4300 Essen

BAD HERRENALB Spitzenlage am Gelfplatz ur zehn 1-4-Zi-ETW, Kamin nachl, Sauna, Süd-Aussichtsig machl., Sauna, Süd-Ausmentsu ab DM 113 000 — Steuervorteile Klopfer, Asemwald 26 7000 Stuitgart 70 Tel. 97 11 / 72 18 32

#### Scharbeutz 2½-Zimmer u. EBdiele, Küche einge-richtet, Bad, Balkon, Pkw-Stellplatz, sol, bezugstertig. Preis 169.000.- DM Korth Hausbeu GmbH, Mühlenstr. 25 2407 Serestz, Tel. 04 51 / 39 30 71

Hadamar bei Limburg Tel. 4 64 36 / 71 43

#### **WO ANDERÉ** URLAUB MACHEN

Umgeben von Wäldern und Wiesen, in herrlicher Südhanglage von WiN-TERBERG/MED/EBACH (Hochsauerierberwineeleesver (noonsauer-land). Eigentumswohnungen von ca. 38-70 m² zu verkaufen. Natzber als . Feriendomizil, Alterstaheeltz u. Kapitalanlage. Tägliche Besichtigung am Ort: Tannenweg 10b + 11b.

REUTER RAMOBILIEN, POSTF. 485, 4770 SOEST, TEL.: 6 25 21 - 1 21 11

100 Wohnungen im Angebot Südl. Schwarzwald entrus- und Mietwohrungen in Inheim, Uhlingen-Birkendorf, zkirch, Boundorf, Höchenschwand Stählingen, 1-4 Zi., äußerst

1-Zi-Whg. 31 m² ab 79 000, DM 2-Zi-Whg. 46 m² ab 110 000, DM 3-Zi-Whg. 69 m² ab 173 000, DM Doppelbaushäitte in Palkau. Bauern-hatz, 2 Wohnungen renoviert, walter susbenfähig 1700 m² Grdst., 250 000 DM. Zahlung nach Vereinbarung, Abschrei-bung nach § ? b sowie Bauherrenmode!

Egon Eichkorn Heisgroßhandlung-Wohnban Im Vogelsang 2 7889 Ühlingen-Birkendorf Telefon 6 77 43 / 3 76

### 71 Milliarden Mark heimliche Steuererhöhungen bis 1985:

Verehrter Leser!

Es gibt wohl keinen Staat, der kein Geld nötig hätte. Aber die Staaten vor hundert Jahren hatten ihre eigenen Einnahmen aus staatlichen Betrieben, Monopolen oder Zöllen. Für den "Rest" sorgte die Steuer. Und die Staaten vor hundert Jahren hatten im Vergleich zu heute geradezu bescheidene Staatsapparate, die mit den heutigen Riesenmonstren überhaupt nicht annähernd zu ver gleichen sind: Diese Verwaltungen rugen sich mit ihrem Personalhaushalt zum größten Tell selbst aus den Gebühren, die sie für ihre inan-spruchnahme kassierten. Gewiß hatten damais die Währungen eine andere Kaufkraft, und es herrschien

andere Wirtschafts- und Sozialver-hältnisse und andere Techniken. Am gesamten Volkswirtschaftssystem narren stagte und rinendenstand nur einen geringen Anteil. Und dann gab es so gut wie keine Sozialaus-gaben, keinen utopischen Rüstungs-wettlauf, keine politischen Millier-denkradite und keine einseltigen Millierten und Wähnungstellen Wirtschafte- und Währungshilfen, die die Staatshaushalte in das

Astronomische bis zur Unkenn

auch keine "Umverteilung"!

kelt verzerren und aufblähen. Und

Offentliche Ansprüche und Funktione des Staates werden immer größer. Es wundert daher überhaupt nicht, daß die steuerung in fast allen Staaten wichtigster Faktor der Staatseinnahmen ist und ganze Beamtenteams nichts anderes machen, als nur darüber nachzudenken, was auf welche Weise noch zu besteuern ist, oder wie und auf welche Weise die bestehenden Steuern noch weiter nach oben geschraubt werden

können.

Die effektive Gesamtbelastung der Ein-klinfte und Gewinne durch Steuem und Abgaben bewegt sich heute schon welt liber 50 % in Richtung der "Schamgren-ze" von 100 %. Wer vor hundert Jahren gesagt hätte, daß die Gesamtbelastung durch Steuern einmal 80 % und mehr der Einkünfte ausmache, der wäre als ver-rückt bezeichnet worden. Heute ist die astronomische Besteuerung von 100 % in einzelnen Staaten fast erreicht (siehe Schweden) und zum Teil schon übermen, denn die effektiven Gesamtbelastungen bewegen sich zur Zeit noch zwischen 30 und 80 %. Aber auch hier ist die Entwicklung in Gang, und die Ten-denz zeigt mit Bestimmtheit nach oben, so daß der Zeitpunkt abzusehen ist, daß sich in den meisten Staaten die Besteue-rung der 100-Prozent-Marke zumindest bei den hohen Einkünften nähert. Die Steuerschraube wird unaufhaltsam wei-tergedreht bis zur Steuerausplünde-rung, zur kalten Sozialisierung und Defacto-Enteignung, Hand in Hand mit el-ner Sozial- und Gewerkschaftspolitik, die Entelgnung durch betriebliche Entmachtung vervollständigt – womit der Marxis-mus dann auch faktisch erreicht wäre.

Das Wort "Steuern" wird eines Tages abgelöst werden von "Abgaben" (Ergänzungsabgabe, Zwangsabgabe, Ausbildungsabgabe, Kohlepfennig, Waldpfannig, Umweltabgabe etc. etc.). Der größte Teil der
Einkünfte wird abzugeben sein, und
nur ein kleiner Betrag verbleibt den
Steuerpflichtigen als Freibetrag, als
Quast-Einkünfte. Die Politiker sehen
diese Entwicktung schon lange, nur diese Entwicklung schon lange, nur schweigt man darüber bzw. will die-sen Trick nicht offenbaren.

Aus diesem Grund werden die Steuersysteme und Techniken mit immer mehr Raffinements zur Perfektion entwickelt, mit Hilfe der Computer, mit elektronischer Datenverarbeitung wird die Technik zur Unfehlbarkeit ausgebaut. In Übernik zur Omenbarkeit ausgebate in ober-einstimmung damit geht in den melsten Staaten die Fortentwicklung der polizeill-chen Meldesysteme und Melderegister zu einem für des ganze Staatsgebiet einheitlich computergespeicherten Da-tensystem, bei dem jeder einzelne Staatsbürger seine Kennziffer hat. Weitere Quer-Prüfungen der Finanzbehörden bei den Geschäftspartnern jedes Betroffenen erlauben es, dann alle Geschäfte genau nachzuprüfen. In den Datenverareitungsanlagen werden alle wichtigen Daten jedes einzelnen einschließlich der Steuerdaten gespeichert. Orwell läßt grü-

Staatskunst ist heutzutage meist die Kunst, stets nur Gründe für neue Steuern zu entdecken. Es ist schon arg schlimm, wenn man auf der ei-nen Selte Steuern erhöhen muß, um auf der anderen Selte der "über-steuerten" Wirtschaft Erleichterungen zu verschaffen. Siehe die Erhöhung der Mehrwertsteuer. <u>Noch</u> schlimmer aber: Der Fiskus vergraft Nach einer Berechnung des Kari-Brauer-Instituts (Bund der Steuer-zahler) soll aus Inflationsbedingten heimlichen Steuererhöhungen allein 1981 und 1982 ein Aufkommen von rd. 15 Mrd. DM angefallen sein. In den folgenden drei Jahren bis 1985 selen noch einmal helmliche Steuererhöhungen von Insgesamt rd. 56 Mrd. DM zu erwarten, Insgesamt von 1981 bis 1985 also 71 Mrd. DMI Doch damit nicht genug:

Die Zwangsanlethe (Zwangsabgabe) wird weiter ausgedehnt. Wenn sie ab 1990 überhaupt zurückgezahlt wird, erhalten Sie nur noch einen Bruchteil Ihres Geldes. Der Fiskus spekuliert mit der Geldentwertungt

 In der Finanzverwaltung arbeitet man fieberhaft an der <u>Erhöhung der Einheits-werte</u>, um den Gemeinden mehr Einnahmen (Grundsteuer) zu verschaffen. Ab 1985 wird es ernst. Die Spekulationstrist beim Verkauf

von Grundvermögen soll von bisher zwei Jahre verlängert werden. Im Gespräch: Immer mehr private Grundstücksge-schäfte werden als gewerbliche T\u00e4tigkeit

ingestuft. Das kann bereits schon bei zwei oder drei Objekten passieren. Ihren Immer mehr Gemeinden erheben eine verfassungsrechtlich umstrittene Zweit-wohnungssteuer. Von der Erhöhung fast

Sämtlicher Abgaben ganz zu schweigen!
Chamachtig den Kopf in den Sand stekken? Nein! Retten Sie, was noch zu
retten ist! Nutzen Sie – ebenso eiskalt,
wie der Staat Sie schröpft – auch die letzten Steuerspar-Lücken! Der "Steuertip" sagt Ihnen wie. Verklagen Sie not-falls die unersättliche Finanzverwaltung! Modell-Urteile liefert Ihnen der "Steuertip". <u>Und machen Sie die Solidarga-meinschaft stark, die durch die Abon-nenten von Deutschlands größtem</u> Steuerinformationsdienst "Steuertip"
gebildet wird und die politisch immer
größeren Einfluß gewinnt. Ich empfehle
ihnen ab sofort die wöchentliche aufmerksame Lektüre des "Steuertip", damit Sie gegen Willkürmaßnahmen und Steuerausplünderungen gefeit sind.

Mit freundlichen Grüßen



Wenn Sie zu dieser Anzeige weitere Fragen haben, rufen Sie geme ant ihr direkter Dreht für das vertraufiche Gespräch: Düsseldorf 02 11 / 66 50 11



Diesen Steuertip-Aufkleber erhalten Sie natür-

eachten Sie: Was Sie nicht sofort beginnen, Innen Sie dem Finanzamt nicht mehr nach-liglich darstellen. Die Steuerschraube dreht ich schneller, als Sie denken. Die "Guittung" oment mit dem nächsten Steuerbescheid!

Entscheiden Sie sich letzt!

#### Steuern sparen! Zum Beispiel so:

 Wie Sie durch <u>Betriebsaufspaltung</u> zigtausend Mark Steuern einsparen, die Haftung ab- und eingrenzen, die Doppel-belastung bei der Körperschaftssteuer verringern und die Vermögen- und Gesteuer entscheidend senken. Wie Sie auch welterhin mit einem

zweiten Klingelknopf an der Haustür die Vorteile einer Einliegerwohnung aus-nutzen und dadurch jährlich mehr als 20 000 DM Steuern sparen.

Wie Sie in diesem Zusammenhang durch geschickte Zwischenschaltung eines "gewerblichen Vermieters" (z. B. Kinder, Großeltern) zudem noch eine hohe Umsatzsteuererstattung verbu-

 Wie Sie beim nächsten Autokauf – je nach Wagentyp – bis zu 30 000 DM Steuern sparen können.

 Wie Sie Ihren Angestellten bis zu 3000 DM monatlich zukommen lassen können, ohne dafür auch nur einen Ptengia I ohnetturer zehlen zu — in einen Ptengia I ohnetturer zehlen zu einen Ptengia I ohnetturer zehlen zu einen Ptengia I ohnetturer zehlen zehl nig Lohnsteuer zahlen zu müssen, Wie durch <u>Kauf eines Altbaus</u>, Teilungserklärung, Sanierung und Verkauf

520 000 DM steuerfrei "gemacht wer-● Wie Sie durch Wohnungsumwandlung



Steuertip-Chefredakteur Wolfgeng F. Wiege-ie: "Nach 10jähriger Finanzamts-Praxis gebe-ich ihnen Woche für Woche die entscheiden-

einen Gewinn von 3000 (!) Prozent und mehr machen und diesen bei geschickter Gestaltung auch noch steuerfrei belas-sen können.

#### . . . Beispiele absolut legaler Steuerspar-Chancen . . .

● Wie Sie eine Fabrikhalle von 600 000 DM mit monatlich 4000 DM so finanzie-ren, daß sie in 10 Jahren Ihnen gehört. Was Sie bei einer Betriebsprüfung beachten müssen, wie Sie sich darauf vorbereiten können und Sie litre Betriebsausgaben wasserdicht" machen.

ACHTUNG: Betriebsprüfer ersetzen vielfreit des Ermensen des Unternehmers fach das Ermessen des Unternehmers durch ihr eigenes!

 Was Sie bei der Wahl der Firmenform aus steuerlichen Gründen beachten sollten und was von einer englischen Limited zu halten ist.

 Wie Sie durch eine <u>Versorgungezusage an den mitarbeitenden Etegatien</u> bei einem Aufwand von jährlich rd. 3000 DM einen steuerfreien Gesamtertrag von über 130 000 Mark erzielen. <u>DBRIGENS:</u> Gerade hat der BFH den immer wieder geforderten Üblichkeitsnachweis der Fi-

anzverwaltung abgelehnt.

Wie Sie durch stille Beteiligung naher Angehöriger (z. B. Kinder) an Ihrem Unternehmen auf Anhieb mehr als 10 000 DM Steuern pro Jahr sparen können. Wie durch optimale Warenlagerbe-wertung und richtige Teilwertabschläge riesige Bilanzgewinne vermieden wer-

 Wie Sie eine <u>Vermögensübertragung</u> auf Kinder durch Nie optimal vorbereiten und dedurch gleich-zeitig auf Jahre hinaus enorme Steuervorteile erlangen.

 Wie Sie spätere <u>Erbechaftssteuer-schulden optimal absichern</u> und so ihren Betriebsnachfolger oder genereil nahe Angehörige vor mitunter gefährlichen Liquiditätsengpässen bewahren. Wie Sie es anfangen müssen, damit Ihr Finanzamt das Arbeitszimmer aner-kennt und dadurch mindestens 5000 DM

uern pro Jahr gespart werden. Welche Vorteile <u>Lebensversicherungen in Schweizer Franken</u> bieten und welche Lander dieser Erde <u>keine Quel-</u> lensteuer erheben.

Wie Sie Ihre nächste Auslandsge-

schäftsreise steuersparend unterbringen und wie Sie die berufliche Notwendigkeit nachweisen müssen. Wie ihr n\u00e4chstes Bad an den Str\u00e4nden

von <u>Steuer-Oasen</u> – kombiniert mit dem Besuch eines exotischen Fachanwalts – höchst ertragreich sein kann.

#### SIND SIE AN DEM EINEN ODER ANDEREN TIP BESONDERS **INTERESSIERT?**

Anzeige ausschneiden, ankreuzen und mit dem Besteil-Coupon einsenden. Nachlieferung erfolgt prompt und kostenios!

Konsequent nutzen <u>Tausende Steuertip-Leser</u> die Erfahrungen und Steuerspar-Strategien des Redaktionsteams. <u>Das</u> solite Ihnen ein Vorbild sein! Deshalb: Investieren auch Sie ab sofort jede Woche 20 Minuten Zeit und pro Monat 26,70 DM inkl. Porto und MwSt. Das sind nur 88 (!) Pfennig pro Tag, die Sie auch noch als Steuerberatungskosten absetzen können.

COUPON An "markt intern"-Verlag, Grafenberger Allee 30, 4000 Düsseldorf 1, Tel. 02 11 / 66 60 11, Tbr. 08 597 732 Ja ich bestelle ab solort den wochentlich erscheinenden Steuer-, Recht- und Finanzratgeber

issuering Stauerbegünstigte Kapitalaniagen und eitseuering Stauerin Speziel wir in de steuering Stauern Speziel um Preis von 25,70 DM inkl. MwSt. und Perto im Monet. Berechnung quartatsweise vorzib. Kundigungstrat.

<u>Vertrauenegerantie: ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absendedatum genügt) schriftlich zu widerrufen bei "marto Intern", Grafenberger Allee 30, 4000 Düsseldorf 1.</u>

W 20. 8. 83

### ARGENTINIEN

Erstklassige Betriebe für Viehzucht, Viehmast, Mais und Getreide.

> In allen Größen ab DM 250 000,-

Auskunft und Beratung durch

von Hünersdorff sche Güterverwaltung 8761 Worth/Main, Telefon 0 93 72 / 54 43

### BODENSEE

1- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen in schönster Lage in Immenstaad und in Meersburg. Ideal für Feriennutzung

Altersruhesitz oder 🔏 als Kapitalanlage. Mit Vermietservice. Information und Beratung

Büro Kotzan, Bödekerstr. 56, 3000 Hannover 1. Telefon (0511)345678 oder im Stadtbüro der

NEUEN HEIMAT. Heilbronner Str. 172. 7000 Stuttgart I Tel. 0711/2500-258 (Mo.-Fr.)

Coupon 1 + M Austubrische Unterlagen -Eostenios unverbindlich Adresse



**SOLE-HEILBAD BAD RAPPENAU** (Rheuma - Asthma - Psoriazis - Kreislauf)

im Neckarbochland zwischen Heidelberg und Stuttgart KOMFORT-EIGENTUMSWOHNUNGEN in Stadtmitte innerhalb einer Grünzope und direkt am Kurpark. 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen ab 102 000,- DM Ideal als Ruhesitz (beste Lage und Hellbad-Privilegien, Schonklima und Geldanlage (gut vermietbar). WOHNBAU H. SCHREZENMAIER GMBH & CO. 6927 Bad Rappenau, Tel 0 72 64 / 54 94



angeltyre andrewyth our Merci

hiber de kenduri ible Eigenbare incommend Pause gebout Eigentumswahnungen in Apartmenthäusern. I ben Igeschottig og mit i p. I I mane Bestingen att , in how Wenn, Marth, the plan

ne again a Pela State and a Frei stehende Häuser mit einem Apartment im Dachgeschoß. : 11.11. a a matematika salah dalah Balah.  $(s_{2},s_{2},\ldots,s_{n}) \in \{0,-10,-5,-10,-5\}$ Carta Charles will ferrie

Besichtigung der Musterwahnung. Hooksiel, Lange Drift 122 jeden Mittwoch und Samstag von 11–13 Uhr u. 15–17 Uhr

Den Fachberates erseichen Sie an den Besichtigungstagen auch relefonisch unter- (0 44 25) 17 13.

Eigentumsgrundstucke ty, to a stehenge (fl. c. ec. 45.5/10 ms and age 61 2001 - 1936 and 20 on En Obbefaurys. harring and Vermo ter timp and den Canalbanbeitrig, Fleine Airt ihrt tenfindung adis Biga ang

Mittle Giedersauhr seine Contrantworks og genetichelt mitt 1900 Stjengorg for tall treforkt

SYLT

WENNINGSTEDT

Ein Angebot der Spitzenklasse

6 Ferienwohnungen nach dem Bauherrenmodell

Kleine Wohnanlage - unmittelbare Strandnähe (ca. 150 m) -

gehobene Ausstattung - voll möbliert.

MwSt.-Option möglich, da Fertigstellung bis ca. Herbst 1984.

Sofort abzugsfähige Werbungskosten in 83/84.

Alle Garantian (mit Bürgschaften unterlegt), außerdem steht-Ihnen ein Prospektiestat nach IDW-Kriterien zur Verfügung.

Wirtschafts- und Finanzberatung

HELMUT HAGEMANN

Gänsemarkt 44, 2000 Hamburg 36, Tel. 040/35 12 16

Zinsen steigen! Noch zu günstigen Preisen kaufen

Eigentumswohnungen in Bad Sachsa/Harz

1½-, 2- u. 3-Zimmer-Wohnungen, bezugsfertig, Wohnpark "AM KURCENTER", Wohnanlage "Thuringer Str.", u. andere Objekte, z. B. ca. 47, 59 u. 65 m² Wohnfl, Kaufpreise 90000,-, 115000,- u. 149500,- DM. Jahn-Immob., Brandstr. 17, 3423 Bad Sachsa, 0 55 23/16 01

Nieblum/Föhr in neuem Friesenhs. 3-Zi.-ETW, 80 m², Balk., voll möbl., m. vielen Extr., 300 m z. Strd., v. Privat, VE 280 000,- m. Grundst.-Anteil u. Pkw-Stellpl Tel Ahrensbg. 0 41 02 / 5 73 65.

Haffkrug Komfort-Eigentumswhng, m. 8a% u.

Pkw-Stellplatz, sofort bezugstertig, 1-Zim., 34 m² 112.000.- DM. 2-Zim., 48 m² 125.000.- DM 21/2-Zim., 63 m² 154,000.- DM. Korth Hausbau GmbH, Mühlenstr. 25 2407 Sersetz, TeL 04 51 / 39 30 71

Zwei 2-Zi.-ETW's in KIEL zu verkaufen, Top-Objekt. Uni-und Citynähe, Hochwertige Ausstattung. Gut vermietbare Kapitalanlage oder für Studentenel tern. KP ab DM 132 000 .-.

Prospekt anfordern. Tel. 04 31 / 8 37 28 auch samstags/sonntags

**Westerland/Sylt** 

2-Zi.-Eigentumswohnung, ca. 50 m², Küche, Bad, Südbalkon, 50 m², Kuche, Bad, Sudbalkon, Pkw-Stellplatz, ganz zentral u. strandnah (Kurviertel), mit Blick auf beide Meere, kompl. möbliert, erstklassiger Zustand, Eckwohnung in der 6. Etage, DM 330 000,—

MKNE Immobilien-GmbH 2280 Westerland Steinmannstr. 7 - T. 0 46 51 / 70 01

2280 Keitum Gurtstig 33 · T, 0 46 51 / 3 31 01 St. Blasien Sudschwarzwald, Ferienapp. kompl. möbl, m. Bad/Du., Blk.

Ku., Schwimmbad, ab 59 500,-. Zuschriften unter L 8618 an WELT-Verlag Postfach 100864, 4300 Essen

Sehr schöne Ferienwohnung

Wontraum, Schallaum, Küche, Diele, Bad, Log-gia, Gesamtfläche ca. 44 m², Kaufpreis inkl. Mö-blierung DM 157 500,— Weitere Ferienwohnungen ab DM 110 000,-. Be-ratung auf der Insel am 17. 8. und 20. 8. 1983 ab 14 Uhr Im Seehotel

W. H. JANSSEN (RDN) IMMOBILIEN Friedr -Ebert-Str 69-71 2970 Emden Telelon (04921) 25101

W. H. JANSSEN hr Partner seit 1967

Badenweiler, Penthouse, Ihr Al-tersruhesitz, herri, unverbaub, Aus-sichtslage mit Blick in die Vogesen, 130 m² Wfl., 2 Terrassen, Neubau, kurzfristig zu beziehen, DM 598 660.-, ein Haus im Haus, Baden-weiler, ETWs, beste Kapitalaniage im Zentrum des Kurortes, Apparte-ments, 40–76 m², ab DM 193 000,-. Aparthotel, Wies, Nähe Badenwei-ler, Appartement, 37 m², exkl. mö-ler, Appartement, 37 m², exkl. mö-ler, Appartement, 37 m², exkl. möler, Appartement, 37 m², exkl. mōoner, Schwarzwacjanorama, 1: m Terrasse, DM 137 000. - Über 100 interessante Angebote im Bäder-dreieck. Markgräffer Immobilien-Büro Hans Ponkratz RDM, Wer-derstr. 39, 7840 Müllheim, Tel derstr. 39, 7840 Müllhei 0 76 31/32 41 u. 60 58

Lübeck/Top-Lage
Batherrenmodell, 15 WE
9-94 m², Gesamtaufwand ab
41 384,-, ca. 146% Werungsk. a. 20% Eigengeld.
Vermittl.:

mebilieskenter Range & Co. Morkenstr. 9, 2000 HH 50 Tel 0 40 38 12 77 3-Zi.-Komfort-Wohnung

in Travemunde, 96 m², unverb. Meeresbl. Luxusbad. Gaste-WC, voll einger. Eichenkü., Iso-Spros-senvergias. Rolläden, 2 Balk., VHB DM 395 000,- von Privat. Tel: 0 48 / 47 88 77

**Bad Pyrmont** Eigentumswhg., beste Wohnlage, 72 m², Nähe Kurpark, von Privat zu verk., DM 210 000,- VB. Zu-schriften unt. P 8951 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Hannover-

### Langenhagen, Niederrader Allee

Die Eigentumswohnungen Für Kapitalanleger: mit den vielen Vorteilen

Für Eigennutzer: 1-5 Zimmer mit interessanten, variablen Grundrissen und hochwertiger Ausstattung. Die Lage ist ideal (direkt am Stadtpark), Schulen, Einkaufsstätten, viele Freizeit-

möglichkeiten usw. sind

nah - und die City Hannovers ist auch nicht fern (gute öffentliche Verkehrsverbindungen).

Hohe Steuervorteile

● 5% degressive Abschreibung MwSt. - Option Liquiditătsverbesserung durch öffentliche Förderung Anmietungsgarantie

Kapitalanlegern und Eigennutzern bieten wir die Möglichkeit einer Finanzierungsvermittlung bis zu 100 % des Kaufpreises.

Informieren Sie sich in der Musterwohnung: Sonntag 14-17 Uhr oder nach Vereinbarung. Langenhagen, Niederrader Allee, direkt am Stadtpark Ståndige Beratung: Būro

Kotzan, Bödekerstr. 56.

3000 Hannover 1.

Tel. (0511) 345678 • garantierte Miete hohe Wertsteigerung **NWDS** Nordwestdeutsche Şiedlungsgesellschaft mbH

hei Freiburg

Kurort Lenzkirch

ab DM 137 600,-

Elgentumswohnungen, 2 und 3 Zimmer, ab DM 130 300,-

Eigentumswohnungen, 11/2

GISINGER WOHNBAU

Baden-Baden, 4 ETW

Gelegenheit: ruhige Stadtlage nähe Lichtentaler Allee, 63–94 m ab DM 270 000,– inkl. Garage

Bäro Klopfer, Asemwald 26 7000 Stuttgart 70 Tel. 67 11 / 72 18 32

Suchen Sie für Ihren Sohn oder Ihre Tochter, die in Darmstadt studieren möchte, ein neumö-bliertes Zimmer, ca. 8 km von der

the entirent? Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung unter L 8860 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

**BAD HERRENALB** 

Spitzenlage am Golfplatz nur zehn 1-4-Zi.-ETW, Kami

anschl., Sauna, Süd-Aussichtsi ab DM 118 000,- Steuervorteil

Bine ausschneiden

Būro Klopfer, Asemwald 26 7000 Stuttgart 70 Tel. 07 11 / 72 18 32

bis 21/2 Zimmer, inkl. Garage

Gemeinnutziges Wohnungsuntern Niederlassung Hannover Zeppelinstraße 4 Telefon (05 11) 8180 44-47 a



Nordseeinsel

### WYK AUF FOHR

Ihr Schloß am Meer Eine herrschaftliche Villa

inmitten alten Baumbestandes, direkt am Südstrand und Meerwasserwellenbad. Auf das modernste umgebaut zu II Wohnungen mit ca. 48 qm.

Noch Mehrwertsteuerrückerstattung. Für 1983 Verlustzuweisung von ca. 61 000 DM bei einem Gesamtaufwand von

233 000 DM JD **Janßen** Tiedemann

2250 Husum, Norderstr. 32, Tel. (04841) 3340 2252 St. Peter-Ording, Im Bad 41, Tel. (04863) 484

Die Ferienimmobilien der LEG

1. Freudensladt - Schwarzwald: nd 3'z-Zi-Eigentumswohnungen von 56 m- bis 2- und 31:-Zi-Eigentumswohnungen von 56 m- bis 78 m-Kautpreise ab DM 179.000,— inkl TG-Stellptatz

2. Bad Uradı - Schwäbische Alb: Kaufprelse ab: DM 171.000,— inkl. Stellplatz

3. Salem — Bodenseenülter Großzugige 2-Zi.-Appartements, 63 m² mit separat nutzb. Kautpreis ab DM 223.000,- inkl. Garage

Ich interessere mich für die Eigentumswohnungen und bitte um Zusendung von Informationsunterlagen für das Objekt in Coupon: ☐ Bad Urach

Anschnft

ındesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH. 000 Stuttgart I, Katharinemstr. 20, Telefon (07:11) 2177-220

Eigentumswohnungen urnswohnungen von 49,96 bis 119,23 m² klusive Ausstattung Panorama Preis ab DM 164 650,- inklusive Stellplatz



Bad Krozingen Idee-Bau GmbH + Co KG St.-Trudpert-Straße 31, 7812 Bad Kro Teleion (0 76 33) 1 35 11

#### HH-WINTERHUDE **MÜHLENKAMP 54**

VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNGEN Z. B. 2 Zi., ca. 60 m<sup>2</sup>, Kaufpreis 149 517,-



● Ein Topoblekt für Kapitalanleger Zeitgerechte Vermögensbildung
 Garantierte Mieteinnahmen **★ Keln Bauherrenrisiko** Absoluter Festpreis Ständiger Wertzuwachs

BITTE PROSPEKT ANFORDERN. Auskunft auch Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.



Grundstücksgesellschaft mbH, Palmaille 75, 2 HH 50 Telefon 040 / 389 51 13

WEITERE OBJEKTE AUF ANFRAGE

Baden-Baden, 4 ETW Gelegenheit: ruhige Stadtlage, nähe Lichtentaler Ällee, 63-94 m ab DM 270 000,- inkl. Garage Büro Klopfer, Asemwald 26 7000 Stuttgart 70 Tel. 07 11 / 72 18 32 TIMMENDORFER STRAND Südschwarzwald Hofsgrund - Schaulnsland exklusiv

#### Eigentumswohnungen im Privathaus Strandallee

Dem Ostsee-Liebhaber, der den Wunsch hegt sich direkt am Strand wertvollen Privatbesitz zu Faufen, konnen wir ein einmaliges Angebot machen, Auf einem auserlesen. schonen Grundstück – eine Minute zum Strand – entstehen nur zehn komfort-Eigentumswohnungen in einem villenahnlichen Privathaus. Diese Ideal-kombination von exklusiver Ostseelage und betont privater Atmosphare ist an der ganzen Kuste nicht mehr zu finden. Hochwerhge Ausstattung. Wohnungsgrößen von 52 bis 63 m². Bitte fordern Sie unsere ausfahrlichen Unterlagen un

#### MURAM

Herforder Straße 2, 4902 Bad Salzuflen, Tel (0.52.22) 54-1.

Wohnen am Bodenseehafen Moos Exklusive 4½- u. 5½-Zimmer-Wohnungen Vierfamilienhaus – Neubau – zu verkaufen. Auß lich in Lage und Ausführung Näheres auf Anfrage beim Bautrader Komfort-Bau GmbH & Co. Wohnungsbauunternehm Hochstr. 30, 7753 Allensbach. Tel 0 75 33 / 65 91

Hamburg



### die Adresse, die Herkunft verrät

Im Zentrum hanseatischer Wohnbesitz-Superlative entstehen auf einem Parkgrundstück 12 moderne Wohnungen. Hinter stilvoll belassener Fassade genießt man den unverbaubaren Blick auf die Elhe. Die für ein elitäres Publikum mit höchsten Ansprüchen konzipierten Wohnrefugien werden im Bauherrenmodell errichtet. So können die Anleger die bekannten steuerlichen Vorteile zur Bildung von Vermögen wahrnehmen. Sie werden durch umfangreiche Garantien abgesichert: Fertigstellungsgarantie, Höchstpreisgarantie. Höchstzinsgarantie, und langjährige Betreuungsgarantie.

Anlage-Immobilen von KÖNIG & PARTNER haben sich bewährt: Durch erste Lagen, einmalige Architektur und zukunftsgerechte Bauweise.

KÖNIG & PARTNER GmbH Friedländer Weg 20 a · 3400 Göttingen Telefon: (05 51) 4 40 63

Ansprechpartner: Herr König, Herr Freitag

| <ul> <li>☐ Senden Sie mir Ihren Prospekt "Hamburg-Elbchaussee"</li> <li>☐ Senden Sie mir Ihr Gutachten zum Prospekt<br/>"Hamburg-Elbchaussee"</li> </ul> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ☐ Rufen Sie mıch an unter Telefon:                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Name:                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Vorname:                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Straße:                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

PLZ: . . . . . . . . Wohnort: .....





### **Immobilien RDM** Kurfürstendamm 61, 1000 Berlin 15, Telefon 0 30 / 88 99-1

STUDENTEN-

können – Grundlage für ein erfolgreiches Studium: Sofort beziehbare Eigentumswohnungen. Bei uns jetzt vorteilhafter als mieten.

- 1. Der Wert von Wohnungseigentum ist bisher jedes Jahr gestiegen. Alles
- spricht dafür, daß diese Entwicklung anhält. Steuern sparen durch 7b-Abschreibung, soweit noch nicht ausgenutzt
- 3. Jederzeit Wiederverkäuflichkeit 4. Keine Maklerprovision, da Eigentümerverkauf
- 5. Erwerb auch ohne Eigengeld

| Bezirk                | Zimmer-<br>anzahi | Wohnfläche<br>m² | Kaufpreis<br>DM | Eigengeld DM<br>wenn<br>vorhanden |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Berlin-Tempelhof      | 1                 | ca. 32           | 69 800.—        | 7 800.–                           |
| Berlin-Wedding        | 1                 | ca. 37           | 75 200          | 7 200                             |
| Berlin-Spandau        | 1                 | ca. 33           | 52 900          | 5 700                             |
| Berlin-Schöneberg     | 1                 | ся. 34           | 54 800          | 5 400                             |
| Berlin-Tiergarten     | 1                 | ca. 35           | 55 700,-        | 5 800                             |
| Berlin-Neu-Westend    | i                 | ca. 33           | 73 600,-        | 7 200.—                           |
| Berlin-Wilmersdorf    | í                 | ca. 34           | 56 900          | 5 600                             |
| Berlin-Rudow          | i                 | ca. 46           | 73 500,-        | 7 300                             |
| Berlin-Chariottenburg | i                 | ca. 35           | 56 900,-        | 5 900                             |

Selbstverständlich haben wir auch größere Wohnungen im Angebot. Rufen Sie uns unverbindlich an!

Der Partner, dem Sie vertrauen können!

#### Ostseebad Dahme=

#### **Maisonette-ETW im** Landhausstil.

Exklusive Wohnlage in: Düsseldorf/Meerbusch, 15 Minuten vom Stadtzentrum.

Baujahr 1977 (komplett renoviert), Südlage, 144,5 qm, eingerichtete Küche, eigenes Treppenhaus, großzügige Kellerräume, Fußbodenheizung, 60 qm Wohnraum mit Kamin, 2 Garagenplätze.

Privat zu verkaufen (ohne Makler), wegen Versetzung ins Ausland. VB 540.000 DM. Dolye Dane Bernbach GmbH, 4000 Düsseldorf, Frau Roth, Telefon 0211-3660293.

#### Seltene Gelegenheit in Baden-Baden

TO SECURE OF THE SECURE OF THE

beste Lage u. Ausstattung: 142 m², 2 große Terrassen, Garage. 580 000,- DM pl. 15 000,- DM Ga-rage, von Priv. an Priv. zu verk. Zuschriften unter M. 8927 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### **Bad Oeynhausen/** Bad Saizyflen

Die letzte Möglichkeit, Eig Wohnungen direkt am Kur G. Niedernolte GmbH + Co. KG Koblenzer Straße 3–5 4972 Löhne 2 Tel. 0 57 31 / 80 42 - 44

#### Investieren Sie jetzt, bevor es zu spät ist Bonn-Bad Godesberg

Im steuerbegänstigten Banherrenmodell werden in Lage auf einem Erbbaurechtsgrundstück Eigentumsv

- von 33-73 m² Wfl. erstellt.

   5jährige gewerbliche Anmickung von DM 13,50 per m² brutto

   Vorsteuererstattung von ca. 10,4 % vom Gesamtaufwand durch MwSt.—Option
- Rigenkapitalvorfinanzierung bis zur Bezugsfertigkeit im Ge-samtaufwand enthalten, somit keine Liquiditätsprobleme Clevere Steuersparer wenden sich an: Aifred Lamsfuß, Saarstr. 81, 42 Oberhausen, Tel. 02 08 / 2 40 27-28

#### Eigentums-Ferienwohnungen Ostsecheilbad Grömitz

Exkl Lage u. komf. Ausstattung als Kapitalanlage u. z. Eigennutzung. 2-3 Zi., eig. Grundbuch, Schwimmhalle im Haus (keine Unterhaltungsk.). Sofort beziehbar. Hohe Rendite. Verk. d. Bauträger. BESICHTIGUNG TÄGLICH – PROSPEKT ANFORDERN BALTIC BAUREGIE REIMERS & CO. AM SCHOOR 46, 2433 GRÖMITZ, TEL. 0 45 52 / 60 93

#### Eigent.-Whg., voll möbliert, Süd-n. Schwimmbad/Sauna, nur DM HEILAND IMMOBILIEN

Nordsee/Eider

Studienniatz in Minster? Afa Immobilies, Alie Reitbahn 17 44 Münster, Tel. 02 51 / 7 82 22

#### **Yor Privat**

htet für 132 000 DM zu verk Telefon 0 60 74 / 9 89 35

#### BONN-BAD GODESBERG

Mo.-Fr. 8.00-17.00 UN HANS BLATZHEIM Bauunternehmung

5300 Bonn-Bad Godesberg

Galileistraße 224

▲ Cuxhavea-Duhaea Möblierte 2-Z1-Ferlenwoh-mung (45 m²), mit eingebauter Rattanküche (Siematic), zu

Tel. 6 42 42 / 5 95 54

Telefon: 02 28-33 00 21

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8-579 104



2000 Barsouttel

Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH Am Bondenholz 1 040/670948

### 2½-Zi. Komf.-Eigent-Whg. in kleiner Wohnanlage, 300 m z. Strand, solort bezugsf. o. Rohbau, ab 216.000-DM

Korth Immobilien GmbH, Mühlenstr.25 2407 Serestz, Tel. 04 51 / 39 30 71 Schwarzwald - Ortenaukreis

3-Zi.-EW in Wolfach i. einem 8-Fam.-Haus, als Ferlenwg. od. Altersätz, i. rhg. schöner Lg., EG, ca. 78 m² Wfl., m. Balk., kurzír. beziehb. VP 117 210. - DM arnold ernst GmbH 0781/23075

Kiel/Schilksee Olympiazentrum, großes App., 52 m², Süd/West-Terrasse, DM

Derzeit können wir anbieten:

Reihenhäuser

#### Stadt- u. Studienresidenzen Bonn-Poppelsdorf

u. Studienresidenzen Poppels-dorf\* &: 2-Zi.-Wohmingen zu ein-maligen Vorzugskonditiosen: ab DM 3950,-/m² (z. B. 38 m², 142 400 DM), 15% EK, darauf 200% Wer-bungskosten, 11.50 DM/m² Miet-garantie auf 10 Jahre. Preisvor-teil zu Vergleichsobjekten bis DM 1000/m². Näheres über dieses kleine und exklusive Angebot: kleine und exklusive Angebot: ANLAGEBERATUNG 'enzelgasse 42, 53 Bonn Tel. 02 28 / 63 16 52 - 53

> INSEL FÖHR Tel. 0 49 / 6 64 83 29

> > ab DM 179 600.-

#### 140 000.--HANSA VDM, Tel. 040/517775

lichter Sie webnen, we endere ibleib wach

in einem der schönsten Feriengebiete Deutschlands, im Schwarzwald.

2-, 3- umd 4-Zimmer-Eigentumswohng. ab DM 2 300,-/m² Eigenheime ab DM 233 200,-

Vielleicht ist gerade das Objekt dabei, das Sie suchen.

Partner Ihres Vertrauens beim Bauen und Wohnen

Rufen Sie uns an, oder schauen Sie bei uns herein.

Völlig unverbindlich. Wir beraten Sie gerne.

Familienheim Hausach e.G.

### Nahe der City und den Poppels-dorfer Instituten errichtet die Bauherrengemeinschaft "Stadt-u. Studienresidenzen Poppels-

Große Bleichen 68 2000 Hamburg 36 Telefon 040/34 19 11

### HAMBURG-BERGEDORF Wohnen im Park

auf ca. 10 000 m² Grundstück am Doktorberg entstehen 4 Häuser im Landhausstil mit jeweils 8-10 Eigentums-Wohnungen von 65-135 m. Wfl. und 2-4 Zimmern.

Die Ausstattung ist luxuriös:

Marmorfußböden, farbige sanitäre Anlagen, Fußbodenheizung, Rolläden und Markisen, komplette Küche mit Geschirrspüler. Velours-Teppichböden. ästhetische Architektur, großzügige Terrassen und Balkone.

- hohe Werbungskosten für 83/84
- MwSt.-Option möglich, da garantierte Fertigstellung bis 31, 12, 84
- Mittelverwendungskontrolle durch erfahrenen Treuhänder
- Langfristiger Mietvertrag durch gewerblichen Zwischenmieter
- Prospektprüfungstestat nach IDW-Kriterien
- Gesamtaufwand von DM 323 816,bis DM 671 140.-. erforderliches Eigenkapital 15% = von 48 572,bis DM 100 671,- (zahlbar in 3 Raten).

Der Textraum dieser Anzeige reicht nicht aus, um die Vorzüge dieser erstklassigen Immobilie aufzuzeigen. Fordern Sie bitte umgehend Unterlagen an.



#### HELMUT HAGEMANN

Wirtschafts- und Finanzberatung Gänsemarkt 44, 2000 Hamburg 36, Tel. 040/35 12 16

### Hamburgs starkes Doppel



Wohnungen direkt im Dachgeschoß eines wunderschönen Jugendstilhauses mit herrlichem Blick auf die schonsten Teile von Eppendorf und Eimsbuttel Individuelle, offene Wohntorm ohne raumbegrenzende Wande (außer küche, Bad und WC) Wohnungsgrößen ca 117 und 142 m²

attraktiver Quadratmeterpreis von nur Gesamtautwand DM 462.150,- und DM 560.900,-. Eigenkapital nur 15%. Hochinteressante Steuervorteile möglich Wer hier investiert, gewinnt gleich doppelt

### **DEUTERON**

Immobilienhandelsgesellschaft mbH

Heilwigstraße 61 2000 Hamburg 20 Telefon 040/47 70 17

Atelier-Wehnungen "Am Weiher" Ottersbekallee 21



- Teneriffa-Tabaiha Evil, Tausch m deutsch Exid. 5-Zi -Penthousewi DM 350 000.-.
- 3-ZI.-ETW m. kompl. eingerichteter Kü., zentrumsnahe nih. Lage, DM 260 000.-
- Triberg, S-Zi.-ETW, absolut ruh Lage, nur ca. 300 m v SW-8ad entfernt, auch f Kapitalanleger interessant, do Mieter vorhanden, DM 199 000 -. Schömwald, 2-Zi -ETW m. Tiefgarage m. dir. Zugang zum Haus, ca. 1200 m² Grdst. i sehr ruh. Lage am Waldrand, DM 220 900.-
- Alte Objekte sind bazugsfertig Verkaufs- u. Finanzierungsberatung Volksbank Triberg s. G. Immobilien-Abdg., Haugstst. 58, 7740 Triberg 1 Tal. 0 77 22 / 48 65, außerhalb der Geschäftszeit 0 77 22 / 17 62



+++ Das Bauherrenmodell lebt +++ Lassen Sie sich nicht verunsichern +++ Richtig angewandt ist es die beste und sicherste steuergünstige Kapitalanlage, die es auf dem Immobiliensektor gibt +++ Nicht auf den Steuervorteil

die richtige Lage, Stil und Auswahl des Objektes, dessen Überschaubarkeit, die Partner. Diese Fakten müssen stimmen, dann stimmt auch die Rechnung des Bauherren! Unsere Bauherren haben mit uns seit über 10 Jahren in München und im Chiemgau mit gutem Erfolg investiert und verdient! Diesen Beweis treten wir gem jeden Tag an! Diese beliebten Wohngebiete werden auch

weiterhin bevorzugte Nieder-

lassungsziele in den näch-

sten 20 Jahren sein. Nutzen

Sie deshalb noch die Anlage-

bei Immobillen-Investitionen

chancen des Jahres 1983

als Bauherr, wie:

jedoch kommt es allein an -

● Inanspruchnahme der 5%igen Gebäude-Abschreibung für Bau-

 Inanspruchnahme der Mehrwertsteuer-Option für Bauherren, die nur noch für Gebäude, die bis zum 31.12.84 fertiggestellt werden, ausgesprochen

Voller Abzug der Werbungskosten nach der bishengen gesetzlichen Regelung.

• Wir bieten mit Fertigstellungs-Garantie per 31. Dezember 1984 exzellente Immobilien-Kapital-Anlagen in München und im Chiemgau an.

 Steuerlich abgesichert – bankseits geprüft und finanziert -Mietgarantie - Mehrwertsteuer-Option gewährleistet.

 Späterer Wiederverkauf aufgrund bevorzugter Standorte ohne Probleme durch eigene Organisation möglich.



lm Luftkurort Eggstätt, Chiemsee "Koniglich Bayensch Wohnen" im kunttigen St. Georgshof, 18 Ferienwohnungen im Gutshofstil. Direkt am Landschaftsschutzgebiet Herrlicher Alpenblick. Samtliche Sportmöglichkeiten. Vermietungsgarantie. Sehr gute Rendite und Wertsteigerung. Eine solide, sachwenbezogene immobilien-Kapitalanlage.



Ersterwerber-Rendite-Anlage im Herzen Munchens, im alten Klinik-Viertel, Nahe Nußbaumsträße, Stachus, Sendlinger-Tor-Platz, ruhige Wohnlage 25 1- und 2-Zi.-Appartements, leer oder komplett mobilert, für Vermielung oder Eigennutzung Das Haus wurde 1976 gebaut Fassade und Wohnungen werden neuwertig renonert Ein echtes Rente Objekt in bester Citylage Munchens!



Müllerstraße 44. München Althau Samerung Denkmalgeschutztes Altmunchner Burgerhaus, Citylage 23 Eigentumswohnungen Sonderabschreibung nach § 82: Ferligstellung Dezember 1984. Uber 75%

über das Bauherrenmodell bis in das Detail! Wolfgang Richter Treuhand-Unternehmensberatung 8023 Pullach/Isartal Stadtbüro München 71 Drygalski-Allee 33 Tel. 5 089/784071, FS 523123 Abt. Bauherrenvermittlung inchen Pettenkchereu 23 inchen Pettenkchereu Mullerstrat Munchen Germann Franklich whichen belleweisir

schläge – sichten Sie unsere

Rufen Sie Unterlagen ab.

lich beraten.

Empfehlungen. Lassen Sie sich von uns objektiv und unverbind-

Darunter gezielte Informationen

#### **Eigentums-**Wohnung

in Keitum auf Sylt.

Ein Bauherrenmodell mit hohen Stevervorteilen, Erstki. Lage.

König & Partner GmbH Friedländerweg 20a 3400 Göttingen Tel. 05 51 / 4 40 63

Ostfriesische Nordseeinseln Eigentumswhgn Pensionen Hotels in Auftrage zu verkaufen Kostenloss nationen anfordern, Auki Schwitters, Am Zingel 1, 2980 No den 1, Tel 0 49 31 / 41 38 u. 42 40

Exkl. Eigt.-Whg. dir. am Kurpark in Bad Lippspringe nsges. 5 Einh., Größe noch variabe

### Studentenappartement in München

beziehb., DM 107 000,– v. Eigen Tel. Fa. 0 89 / 33 30 52

2-Zi.-Komt.-ETW Baden, 64 m², Kurparknah

priv. zu verk. Angeb. u. N 8774 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

**Erwerbermodell** 

Härmun/Sylt, in einer der schönsten Lagen in Hörnum bieten wir an. 2-/3-Zi.-Wohnungen mit guter Ausstatung im Rahmen unseres Ersterwerbermodells. Steuervortele ermöglichen eine Finsprierung des Eigenkapitals aus ersparten Steuern. Beispiel: 53-m-Wohnung. 2 Zi., Kü., Bad. Gesambpreis mid. Möblierung 197 500 DM. Das entspricht sparcen Stevent, bensper as memoring, 2.7. Kü., Bad, Gesambress inkl. Möblierung 197 500 DM. Das entspricht einem Preis von 3.785 DM/pro m. Das notwendige Eigengeld beträgt jeweils 10% vom Gesambreis, d. b. bei unserem Beispiel 19 750 DM. Fordern Sie Unierteng und verteinbergen Sie agen und vereinberen Besichtigungstermine

Omni Baugesellschaft chlüsselfertiges Baven mbH Möllner Landstr. 79 Telefon 0 40 / 7 11 00 61 Telex: 2 162 722

Supermärkte

Verbrauchermärkte

Immobilien M. Mäller GmbH Wahrder Weg 18 5880 Lädenscheid Tel. 0 23 51 / 7 17 67

Gewerbeobjekte

kaufen wir nach wie vor. Kauf preis bis 11fache Jahresmiete be

langfristigen Mietverträgen mit bonitätsmäßig einwandfr. Mie-tern A. I. T. 5300 Bonn 3, Rhemus-

10 08 64, 4300 Essen

Tel. 02 28 / 46 20 02

ab 1,5 Mio. DM, vermietet ode geplant, für vorgemerkte Kun

#### Münster-Zentrum

Maisonette-Wohming, 127 m² Wfl., im 3 OG (Dachg.), VB 540 000 DM inkl. T-Stellplatz. Tel. 0 25 25 / 750 (Privatverka:

Schwarzwald reudenstadt, Kniebis, Fer.-Wohng 3 Zi., 50 m², Balk., möbl. zu verk. m. adant. Vermietung mögl. DM 148 000,-.

(gewerbl.)

no, Tel. (0 74 48) 4 28

Enostein-Bremthal/Taunus v. Privat, ETW 89 m. 4. Etage, sudi, direkt am Wald, VB 229 000,- DM, einschl. Kfz.-Absteliplatz/Tiefgarage. Telefon 9 61 98 / 99 33

Hamburg-Harvestehude Johnsallee, 2- bis 3-Zi.-Wohming, 108 m², in vollmodernis. Jugendstilbau, 3. Stock, Südbalk, s. ruh, günstige Finanzierung, DM 435 000,-, von/an Privat. Telefon 9 46 / 35 46 68

#### Komfortable

Eigestumswohnungen im Hochsolling, bevorzugte, ru-hige Wohnlagen im Hochaus und Silberhorn Z. B. 50,5 m<sup>2</sup> Wohnfl. 2 21, K0, Du. WC, Loggia mer DM 115 000, Verkauf direkt vom Bauträger ohne Maklergebühr.

obilienservice Holumin-3450 Holuminden, Mittlere den. 3450 Hol Str. 13, Tel. 0 55 31 / 6 00 01.

3-Zimmer-ETW 73 m², mit oder ohne Garage, in bester Lage Brems (Nähe Öber neuland), von/an Priv. zu verk. Tel. 04 21 / 25 95 95 ab Montag 04 21 / 25 08 91

Südl. Schwarzwald rggeblet – St. Mörges Room Schlucksee Sehr schöne 1-, 2- u. 3-ZKB-ETW-Ferienwohnungen ab 121 300 DM. KUHN-Baubetresangs GmbH. Trierer Str. 45, 6601 Heusweiler Tel. 0 58 06 / 7 25 89 u. 8 18 28

### Sylt-Wenningstedt

Verk. priv. exkl. Eigentums wohnung, zentr., 600 m z. Strand. 2 Zimmer, Küche Bad, Balkon, Keller. DM 255 000,-.

Tel. 0 23 81 / 2 04 60

**Berlin-Reinickendorf** Nähe Rathaus, 2-Zi-Neu-bauwhg, 52 m², Sinbauktiche, Kachelbad/WC, Balkon, sozialer Wohmmgabau, bezugafrei, provi-sionsfrei, Kaufpreis 106 500,- DM.

> HAMBURG-EPPENDORF ALSTER-RESIDENZ

Tel 6 30 / 8 24 26 31 ab Montag

Notverkauf weit unter Wert S honon-Heine-Weg 48s, Kft.-Whg, 2½ Zi. + Eßdiele, Einh.-Kii, Loggis, Tiefgar., 85 m², Nh.-Erst-bez., zentr. ruh. Lage, 315 000,-VB. Von/an Privat. TeL (0 40) 6 43 00 23 / 6 03 01 23

Nur 1 Autostd. von den Ballungs entren Main u. Ruhr entfer Terr.-Wohnanl, best aus mur Terr.-Wohnani, pert aus mir s Komf.-ETW, Topwohni, m. un-verbunb. Fernsicht, Bezngafer-tigst. Nov. 83. Wohnunger. 58, 62, 66 u. 67 m². Preise 66 m². DM 182 000, - 58 m². (Studiowhg.) DM 186 000, - Preise netto pl. 3,42%. Courtage. Besicht, u. Terminver-einb, such am Wochenende. Spornhauer Immobilien GmbH Neuer Weg 4

Neuer Weg 4 5439 Bad Marienberg T. 0 26 61 / 68 52 u. 36 87 u. 77 10

Wegen Todesfall zu verk.: Nordemey.

Rieraumwing, 33,5 m², Loggia. Keller, Aufzug, erstki Ausstat. tung i. Neubausnlage m. 14 WE am Weststrand, Seeselte 3. OG. Wegen der Spitzenlage (150 m z. Kurplatz) – eine einmal. Gele-genh. – DM 276 680, – pl. 9000,– Abstellnl. pl. NK. Bezugsfertig Ende Okt. 83.

46 DO., Tel: 02 31 / 71 30 18

**Bad Krozinger** 1-Zi.-App., pentrale Lage (Kurpartin I Min.), mit Garage, voll möbt, und kom-plett i. 2 Pers. amgest. (Bett- u: Ti-schwikelse. Koch- u. Zigenchir). 2. verknitten. Safort beziehbar. Dit

155 000; hew mr telimibliert Dir 135 000. Zuschriften sind zu zichten unt 41502 zu SARAG GmbH., PL 3 27, 6600 Saarbröcken

Jimmendorfer Strand

Komfort-Eigentumswobnung ier, 38 m² ab 1.11.000.- DM 2-Zimmer, 51 m² ab 138.000.- DM Korth Hausbau GmbH, Mühlenstr.25 2407 Sereetz, Tel. 04 51 / 38 30 71

Berlin-Grunewald Jelegenheit für Kapitalanleger u. Sgennutzer, in einer repris. 2-Fa-niken-Ville entsteht eine kunntise dsonettenwohnung mit Dachten-se, Größe 220 m², Fertigstellung noch 83. Hohe Stenervorteile da gesamte Baukosten voll abge-schrieben werden können, Kanf-preis m³/DM 2200.-direkt von Ban-träger.

Angela u. P. 3775 an WELT-Verlag.

Krefbronn/Bodensee Ratitit, Penthouse-Whg. 5 Zi. 156 m² Wil. Sauna, 2 TG-Plitze, reine Stiflage, Sec./Alpenbilck, DSC 550 606...

Härie Immohilien, Höhenstr. 21 7012 Felbach, T. 07 11 / 5 29 78 Studenteneltern!

Sichern Sie Ihren Kindern wenn sie in Mainz od, Kaisertlautern studieren, einen eigenen Wohr sitz Hilbsch möblierte Apparte ments per sofort ab DM 85 000,-

Pirmengruppe Hazzmann & Solm 65 Major, Kaiserstr. 19a Telefon 9 61 31 / 67 79 62

Ostfriesische Nordseekliste, Fe Ottriesische Normeensse, Fe-rienhäuser, Eigentumswhge, Wohnkinser, Friesenkaten im Anttrage zu verkaufen Kosten-lose Objektinformationen anfor-dern Aukt. R. Schwitters, Am Zingel. 1, 2980 Norden 1, Tel.: 0 49 31 / 41 38 u. 42 40.

Windmühle

anno 1875 m. renov. Restaurant R herri. Brail. Lage, ca. 30 km v. Lô-beck entifernt, an verk Zuschr. u. U. 8891 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Landhavsgaststätte

von Privat zu verkaufen, zwische: Wolfsburg und Braunschweig. Geeig net als Reiterhof, Ferienheim, Chi

etc. Tel. 0 53 78 / 4 21

**Bad Wildungen** Tep-Lage, Musikbistro, Automa-tenbillard. 120 m², pl. 2-Zi.-Wohng, Miete DM 2000,-, pl. NK. Kaution 6000,-, Ablöse DM

ution 6000,-, Ablose 45.000,-, Tel. 0 56 21 / 64 33

Gliastige Gelegenbeit

Verwertung kommt ein
gelegener Hotelbetr. in
ißenberg, Nähe Cham/Furth

Gieisenberg, Nene Cham/ruth im Weld/Bayer. Wald, mit Re-staurant, Schwimmbad, Kegel-bahn und Reitstallungen. Grund-stlicksgröße: 3938 m². Gerichtl. Schätzwert: 1411000,- DM. VHB: 720000,- DM.

Antragen: Mo.-Fr. 9-16 Uhr.

Rufmimmer: 04 91 / 5 82 61

Pichter für Gastrenomie auf

**Bowlinganlage** 

Emsnorn per solori gesuccii. Tel: 0 41 23 / 48 35 tigi. ab 11 Uhr

**Bad Wildungen** 

A. 1 3 6 8 C

€ کافید ہ

# Gewerbliche Immobilien

#### **GESUCHE**

#### DRINGEND ZU KAUFEN GESUCHT -**ZU MIETEN GESUCHT**

Apotheken-Ladenlokale in Geschäftshäusern oder Wohnhäusern, wo die Möglichkeit besteht, daß Erdgeschoß in Ladenlokale

ANGEBOTE

Kauf oder Miete

einer modernen

Produktions- oder Lagerhalle

im neuen Gewerbegebiet TROISDORF-SPICH

Grundstück: ca. 8400 m²

Halle: Ca. 1820 m², Būro: ca. 260 m²

Sozial- und Hausmeisterräume: ca. 110 m²
Auch als Speditions-Standort geeignet

Nähe BAB-Auffahrt.

Kaufpreis: DM 2,2 Mio. (sofort frei)

Aengevelt-RDM-Immobilien KG

Moderne Industrieobiekte

Raum Gütersloh/Westfalen

Besonders geeignet für Industrie-, Gewerbebetriebe oder La-

Moderne ebenerdige Hallen, nähe Autobahn. Reservegelände

Immobilien für Industrie und Gewerbe

**2000 BARSBÜTTEL** 

**2072 BARGTEHEIDE** 

bäudebestand zu verkaufen.

12600 m² Gewerbegrundstück

6000 m² Nfl., zu verkaufen.

3750 m² Gewerbegrundstück mit 600 m² Hallenfläche und

240 m<sup>2</sup> Būro- und Wohnfl., zu verk.

Hochmod. Gewerbeobjekt, Bj. 1970/71, 5200 m² Hallenfi, 945 m² Büro-/Sozialfi.,

auch in Tellen zu verk., ggf. langfr. zu verm.

2 Fronten, 1900 m² Geb.-Nfl. zu verk.

2357 BAD BRAMSTEDT

ebenerd. Lager-/Produktionshallen,

12 100 m² Grundstück m, überw. verm. Ge-

Rendite-Objekt

2980 NORDEN

4500 Osnabrück

3772 m² Gewerbeobjekt

gerhaltung/Spedition. Preisgünstig zu vermieten.

Tel. Kontaktaufnahme bitte unter (0 52 81) 1 42 60.

sehr gute Verkehrsanbindung, 2600 m2

Büro-/Ausstellungsfl., aufteilbar in Einh.

Vollklimatisiert m. ca. 9000 m2 Nfl. einschl.

Tiefgar, in sehr guter Lage kurzfristig zu in-

teressanten Konditionen zu vermieten.

815 m² Būro/Sozial/Wohnfl. zu verk.

27320m2 Gewerbegrdst. m. 1500m2 Büro-/

Sozialraume, 3400 m² Produkt-/Lager-/

Versandfl., dir. a. d. BAB A 1, Bj. 68, Hallen-

hohe 4m, teilw. b. 8,80m, für Produktion/

Lager/Auslieferung, zu verkaufen.

ab 100 m² zu verkaufen/zu vermieten.

4 Düsseldorf, Heinrich-Heine-Allee 35, Tel. 02 11/8391-0



#### Zu kaufen gesucht

rerbi. Renditeobiekte in Studtio Bevorzugt werden Objekte zum 10-12fachen der Jahresnettomie-te und Fußgängerzonenobjekte. Interesse besteht auch am An-kauf von Kauf- u. Warenhäusern (auch auslaufende Mietverträge). Ihren vertraulichen Hinweis geben Sie bitte an:

Hans Röder & Partner GmbH Hofmelerstr. 26 8700 Würzburg

#### Gewerbeobjekte

kaufen wir nach wie vor. Kauf verträge mit bonitätsmäßig ein-wandfreien Mietern.

verträge mit bonitätsmäßig ein-wandfreien Mietern.

GFV mbH, Josephinenstr. 9 Tel. 02 11 / 8 06 16 u. 17 Telex 8 582 582

1. 8000 m², 400 m² Büroräume 4 Verladerampen

2. 4500 m², 150 m² Būroräume 4 Verladerampen

**3000 HANNOVER** Modernes Bürohaus

**6000 FRANKFURT** 

Modernes Bärogebände

2000 HH-BILLBROOK

2000 HH-SEEVETAL

10621 m² ludustrie-lmmobilie

Gleis- u. Wasseranschluß, 5770 m² Hallenfi. 8 m hoch,

#### Schwarzwald

hem. Krankenhaus mit Neben-Schwarzwaldstädtchen (Unter-zentrum), zentrale Lage im Kurgebiet, zu verkaufen od. langfr. zu verpachten.

Zuschr. u. C 8765 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Von Privat**: Grundstäck HH 28 – 4200 m², 900 m² Rampenhalle, 150 m² Bitro-nebenräume, Garage – 211 verkau-fen, evtl. such teils Kaufmiste.

Tel 05 11 / 75 70 61-63

#### Lager-, Produktionsund Büroräume

ven 100 bis ca. 40 000 m² in mehr en Städten von NRW (z. B. Bo-chum, Dortmund, Düsseldorf) zu vermieten bzw.

zu verkaufen Daniel + Co. GmbH

Immobilienabteilung rankessteiner Str. 1–11 5810 Witten Telefon: 0 23 02 /8 10 61

#### Büro- und Lagerhaus

Telex 886 468. in Bremen, an Hauptverkehrsstr Bremen-Delmenhorst, Grund-stück 1023 m², Lager 480 m² u. 360 m² mit Laderampe, Biro 120 m², Wohnung 120 m², Dachgeschoß **Textilversandhaus** sucht zum 1.10.83 oder früher Lade-nobjekt in Hamburger Innenstadt (Neuer Wall/Gr. Bleichen) mit ca. 60–80 m² VK-Fläche EG + 50 m² Lager. Angeb. u. Y 8871 zu WELT-Verlag.

ausbaufähig, zu verk Zuschr. u. M 8949 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

> Laden 500/1200 m², Hauptge-schäftsstraße, 3260 Rinteln, Be-zug L 10. od. später. Preis VS u. zahlreiche weitere Läden ab 35 m². Dipl.-Kfm. Roesler Immob., Im Blumenwall 2, 3260 Rintein, Tel. 0 57 51 / 45 61

### Gewerbecbjekt

Rischoe/Stadiunitie, 10 Jahre fest vermietet; Mindesimiete mit Ga-rantie und Umsatzmiete 90 000/ 100 000 netto jährl, KP 1 Mio. Tel. 0 48 21 / 7 80 21 a, 9 45 93 / 5 57

#### Investor für Verbrauchermarkt

mit 20;3hr. Metvertr. (gute Ren-dite) in NRW-Großstadt gesucht. Verkaufs- u. Nebenfl. ca. 1500 m², darüber zu errichtende Wohnun-gen können weiterveräußert werden. Gesamtinvestition einschl. Wohnungen ca. DM 3,8 Millionen.

Daniel + Co. GmbH Immobilienabteilung Tankensteiner Str. 1–11 5810 Witten Tel. 0 23 02 / 8 10 61

### Hamein, Gewerbegrundstück

. 8000 m², geeignet für Verbrau ermarkt, Auslieferungslager ode chermarkt, Auslieferungslager ode ihnliches, an 2 Straßen gelegen, fü 1,6 Mio. DM im Auftrag zu verk. Stock. Bauträger KG, Immobilies Postfack 6 20, Hameln

#### Vielseitig verwendbares Gewerbegrundstück Norderstedt Autobahnnah; u. a. vorhanden:

5500 m² Lagerhalle (Hochregal/Rampe/Kühlraum) 3500 m² sonstige Gewerbeflächen

1600 m² moderne Bürogebäude 24 000 m² Grundstücksaröße Zur Zeit als Lebensmittellager genutzt

Frei lieferbar Ende 1983 ERNST ZOBEL KG

2 Hamburg 60, Klärchenstraße 12 - Sq.-Nr. 460 20 21 EZEZEZEZEZEZ

#### Gewerbeobjekt in Freiburg I. Br. – aeeianet für viele Br**anchen** –

(3 LG 8017) Halle mit ca. 6080 m² Nutzfläche — Büro- und Verwaltungsge-bäude mit ca. 752 m² Wohn- und Nutzfläche — Gleisanschluß — Tradostation Kranbahn – Grundstück (Eropecht) ca. 12762 m². . .

Das Objekt ist bestens geeignet für Specifionen, Lager, Produkt Verwaltung etc. — es ist sofort frei! (Erbpacht DM 57 957, p. a.)

Abteilung Groß- und Anlageobjekte



#### Ludwigshafen City - Fußgängerzone Verkaufsfläche, 1900 m²

DM 50 000,- plus NK, auch Teilflächen möglich. W. Haas, Immobilien, Augustinerstr. 3 8700 Würzburg, Tel. 09 31 / 5 17 59 oder 1 38 48

#### rdeser Unternehmensvermittlung Sammel-Nr. 06743/2666, Oberstr. 8533 Bacharach, Telex 4 2 327

**Ihren Betrieb** 

### zielstrebig: schnell und sicher

Superangebot

Ehemalige Sekrikellerei I. Wiesbaden, dir. an 2 Autobahmen gel. u. doch mur 2 km zur Innenstadt (Hinf.), 3800 m² Nutzil., 11 000 m² Grd., 4 gr. Hallen, 3-Etagen-Wohntrakt m. 30 Zi., umståndeh. f., nur DM 1,5 Mio. zu verk. Zuschr. u. V 8912 an WELIT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Produktionshalle – Lagerballe Beheizte Lager- u. Phalle, Gräst. ca. 14 000 m², Nřl. 4000 m², Linge 100 m. Brette 40 m. Traufhöhe 5,30 m. E-Anschl. 250–630 kVA. DM 1,5 Mio.

Tel, 0 48 21 / 7 80 23 + 24 **Handel — Industrie —** 

Specition

Mod. Gewerbeobj. in Frankf./
Main, verkehrsgünstige Bestlage
m. Gleissnschl., Gröst. ca. 2500 m²
(1600 m² Hallenfl., 120 m² Büropl.,
Hof); wegen Umzugs ab sof. zu
verk bzw. zu vermieten. Nähere MARBO-Fliesenhandel Telefon 9 61 96 / 48 16 31 oder 92 11 / 71 67 62

### Lüdenscheid

**Kapitalaniage** 

4700 m Halle, 330 m Biro, 17 739 m Grund, Erweiterungsbau ce, 4400 m möglich, Messiv-Beu mit. Isolier-Beton, Bj. 78, Höhe 7,50 m, Indu-strictußböden, 4 gr.Tore mit Hebe-bühnen, gr. Ladehof, gentrale Ver-kehrslage/Honster Dreieck (BAB 177), VB 6 Mio. HALLER-MEURER, Herr And Tel. 0 40 / 3 98 11

Spitzeaungebot
Mc Donald's Restaurant
in obertränkischer Om-Stadt,
Priv an Priv an verkaufen Einstieg in sehr günstigen Pachtvertrag (9% Mete), 4 Jahre in Be-

k ebikaifszentren

Deutschland mit solventen Mie m u. langfristigen Mietverträger

PARISCH

\* KAPITALAHLAGE

In Südtirol

Bj. 1980, KP 6,2 Mio. DM. 8%igo Nettorendito

\* HOTELS Lageo.

Geor, R& R Partson

#### Gelegenheit Gewerbehalle

450 m² (30 × 15 m), B<sub>j</sub>. 75, viels nutzb. (z. Zt. Autoelekírik u. Kfz-Zubehör), verkehrsgünst el-Einzugsbereich HH-Nord Büro- u. Sozialtrakt, Grdst. 3250 m³ E-Land, umständehalber unter Wert zu verkaufen. Evtl. zu verpachten Preisvorstellung DM 600000,-

Keine Maklerprovision. Tel. 04 51 / 50 37 77

### ewerbl. Objekt, 7% Rendite. KF pl Z.–VB., Tel 02351/28055

Renditeobjekt zentrale Lage, Gewerbe-Wolmgross ca. 3000 m² einschl. Bauplatz, 4gesch bebaub. I. Hamburg zu vent. Zuschr. u. I. 8925 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64, 4300 Essen

etorendite 5.3%, 2 Großmärkte in oddeutschen Großstädten, evtl. ib. Erbpachtgrüst. Erstel. langiäte. stvertr., Gesamifenstop: 11 Mb. DM. Land-Immobilies, 3 Göttingen hildwag 23 k, T 65 51 / 5 65 fb s. 145 55

#### Ohne Provision Vielzweck-Halle

4700 m² Halle, 330 m² Bilro, 17 750 m²

trieb. Umaats 3,3 Mio. DM/p.a. Kaufpreis 1,59 Mio. DM + MwSt. Finanzierung mögl. Verkauf sus fam Gründen.

Tel 09 21 / 3 27 51 (vorm.)

Diskothek im ostwesti. Raum zu verk. Eri Eigenkapital DM 40 000,-Tel. 0 52 32 / 6 73 43

Siegerland an der Sauerlandlinie A.4

Steakhouse-Restaurant mit Ho-tel garni für gehobene Ansprüche, an B 62, mit starkem Reise verkehr, gelegen. Rentabler, mo derner Betrieb inklusive Inven tär, wegen Invalidität von Privat zu verk. Auch als Landwohnsitz Jubhotel, Reitschule etc. geeign T. 0 27 53 / 31 83, G. Althaus

100-Bellenherriiche Lage, Nähe Freuden stadt, ca. 7090 m² Grund, neu ein gerichtet, aus persönlichen Grün wies zu verk, VB 49 Mio. DM.

SCIPOCUÓI GASTRONOM MANOBLEN

Top-Lage, Musikpub/Café, 240 m, 2 Theken, Tanzfläche, Rie-Sternerestaurant Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### senterrasse, dazu 2 Wohnungen sof abzugeb. Miete DM 4000,-50 000, Tel. ● 56 21 / 64 33 **Privatverkauf**

aus Altersgründen Hotel-Restaurant, gebaut 1976, bei Ffm., 60 Betten, alles Bad-Dusche, WC, Telefon, 160 Restaurantplätze in vier Räumen, Schwimmbad, Sauna, Wohnung, Garagen, Parkplätze, Grundstück 1600 m², Nutzfläche 1300 m², freitragende Bauweise, Vergrößerung möglich, Ver-kehrswert 4,5 Mill: Geeignet für Altenheim und Klini-

Ang. unter M 8773 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

kum.

### International angesehen weltweit verbreitet

### **DIE • WELT**

#### 15.600 am Gewerbefläche

Davon 9.000 qm mit Büros, Lagerhallen, Soziairäumen usw. behaut (Guter baulicher Zustand, kurzinstig freiwerdend).

Gleisanschluß, Krananlagen in Hallen und Freifläche, Gute Verkehrsanbindung ärtlich und überärtlich

#### in Sudwestfalen

tür DM 6,1 Millionen Verhandlungsbasis

zu verkaufen

Wilhelm Rüller Friedhotstr. 74, 4755 Holzwickede

Schriftliche Kontaktaurnahme über

#### **ANGEBOTE**

Guteingeführte Ballettschule ca. 200 Schüler, zentrale Lage in Hamburg, aus gesundheit! Grün-den zu verkaufen. Anfragen erbeten unter PO 46878 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36,

Wir veräußern aus persönlichen Gründen vollkonzessionierten, exkhisiven Saunaclub

in hervorragender Lage, seit 2½ Jahren bestens eingeführt, Refe renzen sind vorhanden. Interes senten nur mit Kapitalnschwel Zuschr. u. H. 8284 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bremerhaven Angeb. u. S 8953 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

PETER GRAMS

Dipl.-Kfm.

Unternehmens-Vermittlung

5630 Remscheid Tel. 0 21 91 / 8 31 60

In Niedersachsen Spedition m. Brennstoffhandel, Auslieferingslager von Gasen, 6 Likw, 3,5 t (Deuereinsatz, 2 Möbel-wagen, 2 VW-Transporter, 1 Olwa-gen, guteingerichtete Werkstatt, gen, gutangerichtete werkstätt; kompl. Büro, altersh. zu verksuten.

Zuschr. erb. u. B 8852 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### GESUCHE

Betriebsäbernahme gesucht (auch Rentenbasis) als Nachfolger 0. ä. von 38jähr. Kfm., z. Z. Chef großer Dienststelle, mit Zielkim. Selbständigkeit. Zuschr, u. T 8844 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Helzingshan uni/eder Sanhär-Installation mit Kindendenstabteller

von namhaftem und solver Angebote an MUNCHENER REVISIONSa. TREUHAND GMBH Tel (0 89) 55 57 76, 59 65 18

Der große überregionale und internationale Markt für Grundstücke, Häuser, Geschäfte, Betriebe, Kapitalien:

Die Große Kombination

Immobilien-Kapitalien WELT SONYEIG

Ausführliche Angebote sowie weltere Objekte auf Anfrage durch den Alleinbeauftragten



Großes Filiaiunternehmen sucht Löden 80 bis 250 m² in besten Citylagen von Städten ab 40 000 Einwohnern und großen Einkaufscentern.

Angebote erbeten unter U 8845 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Wir suchen Läden und Geschäftshäuser in Fußgängerzonen (Miete oder Kauf)



5-16-1-1-16-Ce

Studentereller

MICPETRIESE

الإنادية والديدي

i an anausgede.

il - Wildow

or a section

. \_\_\_\_

್ಯ ಕ್ಷೀ ಪತ್ರಕಟ

:02 A 10.7

nal angese GESUCHT

gestor,

ntverkcuf

ersgründe

verbroitei Li

MEA. -

. .

and the second s

1.0

im gesamten Bundeagebiet im Fest-suftrag für Großunternehmen. Ab-standssahlungen und Umbauten werden vom Mieter getragen. In Frage kommen auch Objekte, die erst 1984 oder 1985 frei werden, evil.

Kapitalstarke Filialunterneliin

suchen Ladeniokale

in Ia Lauflagen, 20–1500 m². Wir sind mit der Vorprüf, beauftragt.

SOGET Immobilen

Dringend

Miniverkaufsfläcken

10-20 m<sup>2</sup>, in absoluten Superlager

gesucht.

Tel: 040/6412045

Wenn Sie es eilig haben,

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8-579 104

Zahle Höchstmiete u. Abstan



sucht **Geschäftshäuser** und Ladeniokale nur la-Lauflagen

für von uns betreute Alle Angebote werden schnell, unbürokratisch und mit größter Diskretion

Kalser-Friedrich-Promehade 101 380 Sad Homburg - Tel. 0 61 72 / 60 61

**ANGEBOTE** 

Westerland / Sytt. Ladenlokal in best. Lage, 100 m², ab 1. 5. 84 z. verm. T. 0 46 51 / 13 70

Neubau-Gewerbe-Hallen, Lan-genfeld, 200 m², Wuppertal 3000 m², Solingen 200, 450 + 900 m², vermietet Tel. 0 21 22 / 6 27 77

#### 2 Büroetagen

ca. 200 und 300 m² in erster City-Lage Düsseldorfs kurzfristig zu vermieten. Auch einzeln abzugeben. Unterteilung bedingt

Angebote unter J 5595 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Hamburg-Bergedorf

1a Lage agereiskauf Sacksestor

itmenn, 2050 Has Postfach 80 07 26.

In einer Mittelpunktgemeinde in

Schleswig-Holstein

eine Halle

YOU 2000 TO

zu vermieten, geeignet für Bau markt etc.

Anfragen erbeten unter E 8943 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

m. großem Tietparterrs – ca 300 n° gesamt – zu vermieten. Angebote erbeten an

2350 Neumünster (ca. 80 100 Einwohner) Läden, ca. 100–200 m2 beste Geschäftslage, zu vermieten. M + M City Immobilien GmbH 2390 Flensburg, Moltkestr. 36 Tel. (04 61) 5 10 78, Tx. 2 2 763

Ladeniokai m City-Zentrum Dulsburg, 178 n², evtl. m. Erweiterungsmög-ichkeiten, ab Anf. 84 zu vermieten. Heinz Volber Immob. RDM 41 Duisburg, Lintorfer Str. 86 Tel. 02 03 / 72 15 22

DIREKT VOM EIGENTÜMER ● moderne Lagerflächen – ab 3000 m² – in Dietzenbach bei Frank-

🕽 mit bester Ausstattung – für Hochregale geeignet – zu flexible Vertragsbedingungen zu vermieten

REISNER LAGERHALLEN, Zeil 57, 6000 Frankfart 1 Tel. 06 11/29 40 33, Telex 4 14 582, Herra Dehnert verlang

#### HAMBURG

**Oberseehaus am Baumwall** 900 m vom Rathausmarkt

#### airekt am Hafen Neubauladen 118 m²

Arbeitsgemeinschaft Hamburger Innenstadt

Carl L. Grossmann · Claus Berger GmbH&Co · RDM 040-322271 GmbH · HSM

### **HAMBURG-CITY**

Dammtorstraße 1 / Gänsemarkt **Gute Lauflage** 

#### Neubauladen 230 m² 9 m Schaufensterfront

Arbeitsgemeinschaft

Arnold Hertz & Co.

Hamburger Innenstadt Carl L. Grossmann · Claus Berger GmbH&Co 040/32 22 71 GmbH 040/341911 RDM-VHH ARNOLD HERTZ

in Steinhagen/Westf.

eignet als Praxis-, Büro- hzw. Ausstellungsräume usw. Ge-samt-Ni EG 354 m². Zusätzliche

sam-N. EG 354 m. Zusstzene Fläche für Lagerung usw. mit Tresorraum (Keller) 98 m². Auch gehrent mit seperaten Zugün-gen zu vermieten: 1. 93 m², 2. 261 m² und 98 Nf. Keller.

Zuschr. erb. unter B 8764 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen.

Gemelasckaftspraxisanlage Rine einmalige Gelegenheit für Arsteteam. Nutzung bisher: gut-gehende Unfallchirurgie + Kran-kengymnastik im Stadtkern Aa-

chen Gesembustzff 516 m² mit

gr. Röntgenraum. Raumauftel-lung optimal, langir. zu verm

bzw. 211 verk

Telefon 82 41 / 3 36 33

1000 m² repräsentative

Geschäftsfläche

in exponierter Citylage Dins-laken, Hünzer Str., Rundum-verglasung, Klimaanlage, Tep-pichböden, Neben neuem SB-

Marki und Sportcenter. Für alle Branchen außer Lebens-mittel geeignet. Sofort zu ver-mieten oder zu verkaufen. IEMILER + CO., Ramah. HOM

Goethestr. 67, 4300 Ess Tel. 02 01 / 77 80 68

Gewerbeobjekt (bis Bankgebäude) Ladenlokal 330 m<sup>2</sup> Mitte Fußgängerzone, ab Dez. 83 Angebote unter Z 8872 an WELTab 1. Oktober 1983 zu vermieten. (Lage an Durchgangsstraße.) Ge-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Ess

**Apotheke** zu verpachten in großer Kreisstadt südlich Stuttgart. Zentrale Lage, Arzt im Haus. Zuschr. erb. unt. G 8769 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Timmendorfer Strand Bürceinheit, ca. 114 m² Nft., langfristig en Krankenkasse m. indexierter Miete inkenkasse m. indexierter Miet etet. Kaufpreis 14-fache Netto Miete = 336.000.- DM. Korth tmmobillen GmbH, Mühlenstr, 25 2407 Sereetz, Tel. 04 51 / 39 30 71

#### **HAMBURG 73**

Arztpraxis 100-180 m<sup>2</sup>

(Aufteilung und Größe nach Wunsch) in zentral gelegenem Ärztehaus mit Chirurg, Heil-praktiker, Internist, Orthopäden, Frauen-, Haut- und Nervenarzt, (Einzugsbereich 80 000 EW) per sofort oder später zu vermieten, keine

> Telefon 0 40 / 6 77 60 53 oder 0 40 / 6 03 78 48

#### Ladeplokale/Büres beste Lage

Köninsallee Düsseldori sof, zu vermieten KÖ-KREUZ GMBH, Blumenstr. 24 4000 Dümeldorf I, Tel. 02 11/32 35 21

**Top-Diskothek** in Dortmund-Fußgångerzone, soll z. 1. 9 83 verpachtet werden Pacht pro-Monat DM 6900,-; Mietkaution i Höhe v. DM 70 000,- muß gestellt werden. Zuschr u. M 6838 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### FARMERSHAPS INCORPORTED

Ostholstein Am See gel landw. Fische (b. 12 hs) zu verk. Anfr. unt. D 8942 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Klassische Kapitalanlage: Hektar sehr gute landwirtschaft-liche Fläche, 25 km südlich Bre-mens, Eigentumer wünscht Rückpachtung, Forderung: 1,3 Mio, DM. Schriftliche Anfragen an Firma Joschim Lüdeke, RDM-Makier, Postfach 45, 2830 Neu-bruchhausen.

WEGEN AUSWANDERUNG 13,5 ka Wald - 250 000,- DM VB

Mittlere bis ältere Fichtenbe-stände, vereinzelt Mischwald, im Oberbergischen kurzhistig zu verkaufen.

Tel.: 8a,-8o. 0 22 62 / 95 65 Mo.-Fr. 0 22 62 / 81 - 2 56

Gut - 135 ha (eemischter Betrieb) Nordhessen, 3,4 Mio. DM.

Ertragsget
im Rheinland, fast arrondlert, voilkommen eben, 115
ha, bis auf geringen Grünlandanteil alles Acker, Lößlehmboden, BP 65, alle Getreidearten, ½ Z-Rüben mit
Kontingent, Gebäude ausreichend u. gut, Eigenjagd,
Eigenbewurtschaftung,

III THE SE 1/4 ES 27-28 W TEL 05 51 / 4 50 87-89 EVERS 6 Medicinate
3400 Göttingen - Rohnsweg 6

Bauerabof, 36 ha, für 1,3 Mio. zu Zu erfragen unter F 8856 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

> Wir bieten an: 83 118

landwirtschaftlichen Betrieb am Harz 38 ha, BP 50-56, Mastschwei-+ Sauenhaltung, gute Gebäu-de. KP: DM 2,0 Mio. Wirtschaftsdienst Nord Ochsenweg 36 2357 Bad Bramstedt

The Spezialist für Höfe und Ländereien in Schleswig-Holstein

Tel: 0 41 92 / 30 63

P. Paulsen, Dipl.-Ing. Immobilien (selbst. prakt. Landwirt) 2241 Strübbel, Tel. 0 48 37 / 2 28 Eiderstedter Marschhof Bester Betrieb mit ca. 82 00.00 ha durchschnittl. 70 Punkte, z. Z. ge-mischt genutzi, 2 außerst gute Wohnhäuser und div. Stallungen, jederzeit freiwerdend, Kaufpreis

DM 4 600 000,-. Immobilien Jacobsen + Peters VDM, 2256 Vollerwick, 2: 0 42 65 / 3 10 / 0 45 62 / 14 60

#### GESUCHE

2 Partner, Viehtreiber, suchen 60-100 ha Weidepachtland, auch klimatisch rauhere Zonen, sild! Sieg u. Mosel bis Alpen. Evil. Boulichkeiten (renoverungsbedürftig) oder Bauplatz zu kaufen gesucht. Zuschr. erb. unt. H 8764 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Basen.

#### **GESUCHE**

### **Anlageobjekte**

vermietete Büro- und Geschäftshäuser, Einkaufszentren, Wohnanlagen. Investitionshöhe pro Objekt zwischen DM 5 Mio. bis DM 60 Mio. Wir prüfen Angebote bis zur 15fachen Miete p. a. Auskünfte werden auch telefonisch erteilt. Kundenbezogene diskrete Bearbeitung sichern wir zu.



Zentrale Nürnberg – Abtig. Groß- und Spezialobjekte Hauptmarkt 2, 8500 Nürnberg 1 Tel. 09 11 / 2 06 46, Telex 6 26 500

### Wir suchen bundesweit Wohnanlagen!

Sozial- und freifinanziert, ab ca. 1 Mio. DM. Maklerangebote angenehm. Wir zahlen die ortsübliche Provision.

Castell Wohnungsbaugesellschaft mbH 1000 Berlin 15, Kurfürstendamm 61

DIE BEDEUTENDEN

privaten und institutionellen Immobilien-investoren des In-und Auslandes sind zum großen Teil selt über 30 Jahren Kunden der Firmengruppe BLUMENAUER. Von vielen sind wir mit der Prüfung von Neuinvestitionen beauftragt.

Wir suchen für diese unsere Auftraggeber fertige und projektierte Büro- und Geschäftsäuser, Einkaufszentren, frefinanzierte Wohnnagen und Hötels in guten Lagen bundesdeut-

scher Groß- und Mittelstädte. Entsprechende baureile Grund-stücke kommen auch in Frage. Der jeweilige Kaufpreis soll DM 5,0 Mio. nicht unterschreiten. Ihre Angebots werden

vertraulich behandelt und nur wirklich geeigneten Investoren

UNSER SPEZIALBÜRO FÜR GROSSOBJEKTE

6232 Bad Soden · Am Haag 33 · Tel. \*0 61 96/2 50 81

Bankenversicherungsverein sucht

für den Deckungsstock

Geschäfts- und Wohnhäuser in guten Lagen von Groß- und Mittelstädten.

Die Objekte sollten max. 15 Jahre alt sein und sich in gutem Erhaltungszustand befinden.

Die Kaufpreisvorstellung bewegt sich zwischen 3 u. 15 Mio. DM. Wir erbitten ihr Angebot zur diskreten Vorprüfung, verlangen Sie für ein vertrauliches Vorgespräch unseren Herrn Scharf,

6900 Heidelberg, Treitschkestr. 3

Tel. (06221) 15034

MMOBILIENE

Godelsberger

82 28 / 37 97 98

37 97 29

D VDM-MAKLER

Alle 127

50 - 150 Einheiten in Ballungszentren

frei finanziert oder öffentlich gefördert

für eine Pensionskasse dringend

#### Renditeobjekte gesucht Einkaufszentren und Warenhäuser

Büro- und Lagerhäuser mit langfristigen Verträgen. Größere, öffentlich und frei finanzierte Wohnanlagen Größenordnung bis DM 100 Mio. Strengste Diskretion - schnelle Abwicklung Angebote erbittet:

MANFRED MIELBRECHT: Internationale Vermögensanlagen

Heinrich-Heine-Allee 38, 4000 Düsseldorf 1, Tel. 02 11 / 32 40 19

#### WOHNANLAGEN GESUCHT

FINANZ- UND IMMOBILIENBERATUNG ROM
TELEFON (8241) 58 40 44-45-46 H.-W. KAMPS **OPPENHOFFALLEE 74 - 5100 AACHEN** 

Stark expandierende Wohnungsbaugesellschaft kauft im Raum NRW

#### Wohnanlagen Ab 1960, sozialer Bau angenehm. (Kein Gewerbetrakt.) Die Barmittel liegen für Sie als Verkäufer abrufbereit und

fließen kurzfristig nach notariellem Kaufvertrag. Angebote richten Sie bitte mit Foto an: BUSCH WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT mbH Rolandstr. 5, 4300 Essen 1, Tel. 02 01 / 23 38 11–14

#### Bis DM 10 Mio.

Wohn- und Geschäftshaus in guter Geschäftslage als Kapitalanlage von Erbengemeinschaft dringend gesucht. Barkapital vorhan-den. Kurzfristiger Kaufentscheid wird zugesichert.

plan-bau-celle gmbh Abt. Immobillen Kanzielstr. 11, 31 Celle, Tel. 0 51 41 / 10 31

Wohnungs- u. Siedlungsgesel schaft sucht Mehrfamilienbäuse

zu kaufen über:

Weidenbärner Immobilier

Tel. DU 02 03 / 2 90 31-33

Hausbesitzer!

Wir kaufen freifinanzierte Rendite-Wobshäuser

erbaut ab 1965, in guten Stadtla-gen, bis zum 13.5fachen der

Netto-Jahresmiete. Angebote, die vertraulich behar

delt werden, unter Y 8937 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

mobilien ROM

enburgstr. 15-17 · 4300 Essen 1 201/23 1379-Telex857 1315 grasd

WOHN- / GESCHÄFTSHÄUS

SUPERMÄRKTE inoghistig vermietet Aufliche und kuzzlistige Be

Hauser en Spitzenlag

zu kaufen sieht:

lanfud Kuing Mahlir 1990 19 26 97 Mailgrafinstaglis 36 4309 Even 1

himswohnungen

Häuser auf Sylt.

Tel. 0 46 51 / 50 11

SCHLÜTER-Lamob.

Kaufe - verkaufe Eigen-

### Wir suchen:

Aachen Wohn- und Geschäftshäuser geg. Barzahlung zu kaufe Schnelle und diskrete Abwicklung gewährleiste

im Reum Essen.

Düsseldorf, Köln, Bon

ULRICH O. ₹RDM HLKE<sub>K.G.</sub>

5140 Erkelenz – 0.24 31/60 17 – Anton-Heinen-Straße 59 –

#### PARISCH Suchen dringend Renditeobjekte

(Wohn-, Geschäfts-häuser, Gewerbeob**jekte)** im gesamten Bundesgebiet.

Gebr. R & R Partsch Haus- und Grundstücksmakler ittenhofstr. 22 4330 Mulhern Ruhr i02 081 7 00 35-38 Nur Erfolg haben zählt. Partsch.

Ich suche privat in

Freiburg, Baden-Baden oder Konstanz

ein großes Mehrfamilienhaus als Geld-anlage. Bitte rufen Sie mich an unter

#### ANGEBOTE

Heistein/Mh. Friedrichsstadt dunal. Reetd.-Resthof, Alleinig, andschaftsschutzgeb., ca. 140 m². Vohnfi u. Nebenr. u. Pierdebox., 3 ha. and, aroud. Zukauf mögl., nur 225 000,- v. Priv., 0 40 / 34 54 28

Immobilien in

Schleswig-Holstein

SCHIPESWIG-FI-OISTOIN

Exidus.-Haus, 7 km n° 6st. Neumalnater, 1.

KJ. Gemeinde, 8 ZJ., 260 m° WR., Einlegerung., 8): 75, Kaminzi., Außenkamin,
Fußbodenhzg., überwg. m. sufweig. Kersmik-Friesen. Ausstig., genüg! höchst.
Anspr. Keller tellausgeb. m. vorgessh.
Schwimmbed, Saura, Fith.-Raum (rohbeutenig), Doppelgarage, aufwendig.
Ziergarten, Grundst. 1980 m° 878 000,-DM
Neuenrada, 9 km östl. Neuenbaster: FirstClass-Waland.-Burgadow m. Einleg.Who. Bl. 7/17/8. EG 140 m° OG 20 m° Kam

Neuenrade, 9 km četí. Neuminster: First-Class-Waland.-Burgadow m. Einfleg.-Whg. BJ. 7178, EG 140 m², OG 80 m², Kam., Ausstig. 1. höchste Ansprüche, Grundst. 1740 m², als Landsch-Gart. m. Swim-mingp., s. gst. Finerzg. wird angeb. 850 000, OM. Schönberg/Ostsee: 1-Fam.-Welmd.-Bun-galowi, BJ. 79, 3 Z., Einb.-Küche, Bad. G.-WC. 102 m² Wil. + Souterrain 2 Z., 25 m² Wfl., Dechgesch. ausbartāhig. Volls. Grundst. 825 m², m. Garnge. 450 000, DM. Tökendorf/Doberndorfer. See: Feden-Hasse, Fachwark, 3 Z.I., Einbeuk. Bad., Kum., tellmöbl., a. sch. Lage. Grundst. 570 m², m. Garage. Kam, telimon, n. a. 195 000, tun nr, m. Garage. 195 000, tun Seegruedstück m. Haus am KL Plöner See Traumlage, 4 ZL, 115 m² WH. SW-Laga, m. eig. Bootseteg, kurzir. frei, Grundst. 1700m<sup>o</sup> 570 800, OM Ferteswehnung od, Altersettz in d. Hotst. Schweiz, cs. 8 km nördt. Piön, in einem stillen Restriach-Ferteswehnhaus, 4 ETW v.56 bis 77 m<sup>2</sup> WII. Dist 136 800, DM

Weitere Angebote auf Anfraga! IUNGE IMMOBILIEN GRAZER STR 48 2 788961

#### SYLT-TINNUM ZUR EICHE

Refleukaus-Neubauten, 4 Zim-mer, Küche, Bad, Gäste-WC, Stellplatz. Ab DW 974 782 Stellplatz. Ab DM 274 758,- inkin-sive Grundstick, Hausanschlüs-sen, Außenanlagen. Keine Maklergebühr. G. FELLENSIEK K.G.

Tel. 04 21 / 63 70 11

Limburg/Laka, Kinfamilien-Reihen-eckhaus, 4 ZKB, 130 m² Wfl., Garage, Grundstick 304 m². Festpreis DM 317 000,-. Keine zusätzl. Gebühren, glustige Verkehrsverbindungen; be-zugsfertig Sept/Okt. 1963. Besichti-gung nach Vereinbarung möglich. An-fragen: W. Kunz, Postf. 28, 6255 Don burg, Tel. 0 64 36 / 71 42

STADLER & CO Die große Deutsche Inneblien-Organisation Reprisest. Wohn u. Geschöftshors in einer mittelgroßen Fremdenverkehrsgemeinde im Neckartal zwischen Heilbrom u. Heidelberg. Bj. ca. 1860, völlig renoviert u. techn. auf neuestem Stand. Wohn- u. Nutzfl. insges. ca. 404 m². zusätzl. gr. Gewölbekeiler m. ca. 118 m². 9 Wohnräume, 145 m² gemischt nutzb. Fläche. Zugel. f. jede Art v. Gewerbe. Da das Objekt im schutzwürdigen. Teil. d. Altstadt. liegt, keine. Grunderwerbst. Preis: 1.3 Mio. VB. Anfragen an:

Anfragen an: C. Roeger, kumobilien Beim Schafhaus 1, 7102 Weins Tel: 0 71 34 / 85 47

Zwischen Cuxhaven u. Stade in Balje, Nähe Oste, Elbe u. Yachthafen, 2-Fam.-Klinker-Vilyachtasen, 2-ram-ramaet-vu-la, ca. 220 m² W7, m. Gästehs, 2 Gar. u. Stall, 7800 m² parkāhni, Grdst., einmalig, nur DM 418 000,-Tel. 0 40 / 34 54 26, v. Privat

Relbenhäuser nach Bauberrenmo-dell, ab mur DM 218 500,-(I) mit 10jähriger(!) Mistgarantie(!). Nur geringe Anzahl. SBG, Sperberweg 10, 8481 Schwar-zenbach, Verkant. (8 30 74) 36 56 Hambury-Wellingsbiltel

Renditeobjekt

7-Zi-Walmdachhaus, ruhige Lage in Sackgasse, viele Einbauten, Alarman-lage, 2500 m² Grdst., v. Priv., 790 000,-DM, Tel 0 40 / 5 36 57 43

Here Chance in Münster Durch Kauf von Einfamilienblusern in Massivbauweise Geld verdienen um Satuern sparen? ist das möglich?

Kempe Immobilien RDM Düsseklari Achenbachstraße 23 Telefon 58 33 88

#### Bremen-Heiligenrode Villa, Bj. 68, der Luxusklasse, re-präsent., verkehrsgünstige Lage, 1983 m. Grundst., ca. 256 m. Wohnfi., ¼ unterkellert, Dachge-schoß ca. 95 m², Schwimmbad im Garten, Doppelgarage, 780 000,-.

Kreissparkasse Syke i. A. der LBS Immobilien GmbH Tel. 04 21 / 8 96 10

### City-Geschäftshags

Kreisstadt bei Düsseldorf, 100% ge-werbl, vermietet, nur 2 Mieter, 181000,- DM p. a., steigerungsfähte, KP 2 250 000,- DM rzgl. Provision. BBV GmbH. Abt. Immobilies Goetbestr. 53, 4150 Krefeld Tel. 0 21 51 / 6 75 11 (ab Mo.)

Einfam.-Haus mit Einflegerung. Bj. 1981, 1900 m² Grund, S-Bahn-Nähe, wegen Anslandsvers, an schnell-entschl. Käufer zu verk. VHB DM 73000.— Zuschr. u. W 8759 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Hausverwaltungen im Raum Aachen – Köln – Bonn für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte. Vermietung Verpachtung. Verkauf, korrekt, erfahren, preiswert. C. T. Verwaltungsgesellschaft mhH., Am Stein 3, 5107 Simmerath Tel; 0 24 73 / 28 22 M Bungalow in Langballigas M

m pungestur in Languanguan Keuban, 90 m², Grdst. 700 m², 5%. Im., Iso-Gias, Teppichbeden. Sokwertifelung. Am Yachthafen + Strand. Blick Sber die Förde bis Dänemark. Frivat, 230 000, VB. Telefon 6 48 36 / 457

Zentrum Sindelfingen m.-Haus, rubige unverb. Södiag ens geelgnet für Praxis u. Priva zu verkaufen, VB 1,1 Mio, DM,

Telefon 0 40 / 5 02 03 44

Interessantes Wohn- und Gewerbe-Objekt allerbeste City-Lage Seesen a. Harz. ME 133 000,- netto p. a. Kipr.: DM 1 Mio. Holsatia Immob. GmbH Tel. 0 50 65 / 13 04

Kleines aites Reetdachkaus Süderstapel an der Eider (Schl. Holst.) zu verk., VHB DM 120 000,-. Tel 04883/253

Likneburger Helde Exkinsives Wohn- und Ge-schäftshaus, altes Fachwerk-haus, innen vollständig renoviert, landschaftlich schön gelegen in einem Erholungsort, mit Kom-fortwohnung, Einliegerwohnung

twohnung, Einliegerwohnung und Praxis zu verkaufen.

Angeb. u. T 8778 an WELT-Ver

lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### **REETDACH-HAUS**

in 2264 Holm, Nähe Niebūll/Nordsee, Nordfriesland, ca. 190 m² Wohnfl., 1666 m² Grdst. am Wald, Kamin u. sonst. div. sinny. Einbauten vorh., best. Zustand von Privat (o. Mkl.) zu verkaufen. Pr. 600 000.- DM. Tel. 0 46 63 / 4 41.

Angebote bitte unter X 8870 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### DAS IST DER SPRINGENDE PUNKT! MEHRFAMILIENHÄUSER, DIE SICH RECHNEN LASSEN

im letzten Abschnitt können Sie Mehrfamilienhäuser mit je 6 Wohneinheiten quest zum Preis eines Reihenhauses erwerben. Der Preis: DM 460 008.–I im ERWERBERMODELL IN STADT-ALLENDORF BEI MARBURG Der Oudfratmeterpreis ist fast unschladber: DM 1 250.–I Mier Allendorf En WEINSERNBURGEL IN STADT-ALLENBURGE BEI MARBURG Der Ouadratmeterpreis ist fast unschlagbar: DM 1250,-I Hier stimmt alles: Mietgarantie für 5 Jahre e Gut funktionierende Verwaltung e Nur 10% Etg.-Kap.-Einsatz, zahlber 1983 und 1984 e Hohe Steuervorteile e Die Werbungskosten für 1983, bszogen auf das Eigenkapital, betragen 190%.

GVB BAUBETREUUNGS-GMBH

GESETTSCHAFT EIN VERLAGERE LIND AUTO-GESELLSCHAFT FÜR VERMÖGENS- UND BAUBETREUUNG Kettelerstr. 33 · D-6350 Friedberg · Tel. 0 60 31/1 34 35 · Tix. 4-184 282 wilbard

Landsitze-Schlösser-Raritäten Egal, ob Sie Vorliebe für Nord- oder Süddeutschland haben, oder aber etwas im Ausland suchen. Hier werden Sie fündig, wenn es ein **außergewöhnliches** Anwesen sein soll. Ihr erster Schritt zum Sucherfolg ist das kostenlose Anforderungsprofilivon.

Landhaus Vermittiking von herrschaftlichen Armesen bundeswelt u. Ausland Poststr 8, 5040 Brühl, 0 22 32/4 40 71

#### KRESSIN G Immob. 0211/450645 Cecilienallee 26, 4000 Dusseldorf

m im Auftrag von Versorgungs-, Pensionski

**Mehrfamilien-Wohn- und Geschäftshäuser** in mittleren bis guten Wohnlagen West-Berlins für Insgesamt ca. 22 Mio. DM. Einzelerwerb möglich; Anfragen an:

G. Kressin Immobilien & Treuband GmbH, Düsseldorf, Tel. 02 11 / 45 06 45

● Restlach-Bauernhaus, Bj. 1885, Ostseenähe h. Langhalligan ● 1,1 ha, Grundst. 11 000 m², Wohnfl. 300 m², 14 Zim., ausbauf., ½ neues Dach, ruhige Alleinlage, 30 Obstbäume, genfl. Garten m. Pool, 12-6-2, Außenkamin, Zentralnzg., Bad, Dusche, Sauna, Kamin, Wintergart., Innenpool möglich, kl. Reithalle, Pferdeställe, Pferdeweide, Tenne 12-6, gr. Gemüsegarten, 60 Bodenpkt., 3 ha Land können dazu erworben werden. Weit unter Wert weg. Fortzug. Als Reiterhof, Ruhesitz, nur 500 000 DM zu verk., privat, Tel. 0 46 36 / 4 57.

Stuttgart 0711-619961

Düsseldorf 0211-493051 Geschäftsbereich Großimmobilien Industrie u. Gewerbe München

089-269006

#### Mehrfamilienhäuser/Wohnanlagen

Stade - Wohnanlage mit Velbert - Wohnanlage München - Wohnanl. 16 Wohneinheiten, Wohn- mit 88 Wohnungen, Ge- mit 56 Wohneinh., 6 Gar.,

mit 80 Wohneinheiten, cs. 5248 m² Wfl., Bj. 1974, aus-

7400000,-

The Wormenmeren, Wormen and Worme 1 600 000,~ Herten - Wohnanlage

Köln – renovierungsbed. Wohnanlage, 224 Wohneinhelten, ca. 13598 m² Wfl., gezeichneter Zustand, Net-to-ME DM 537 000, - p. a. Grd. ca. 18318 m², Wohnun-gen teilweise leerstehend 9 500 000.-

München - App.-Haus,

Wohnheim, 267 Wohnein-

heiten, 5548 m² Wohnfi., Ge-werbeteil ca. 475 m², ME DM 1 435 000.- p. a. 15 000 000,-

Dr. Lübke GmbH, Reinsburgstraße 8, 7000 Stuttgart 1, Telex 7 21415

Die Groff Kombind



Super-Geschäftshaus - Großstadtmitte

Biletertrag DM 2,7 Mio. aetto p. a., für 14fach zu verkaufen. makier I. Freitag, Tegelkamp 22, 2420 Sielbeck Tel. 9 43 21 / 6 17 98 oder 0 48 71 / 16 19

okian Schaperheesthirt 0431/676061 .ek.Hit bio

### Top-Rendite

₩ohn-/Geschäftshaus Wattenscheid 38 Wohnungen, 1 Apotheke, 1 Arztpraxis, 1 Aldi-Laden,

in zentraler Lage auf 3940 m² großem Grundstück, Baujahr 1973, mit Verklinkerung und Eternitverschieferung. Brutto-Kaltmieteinnahme ca. 480 000,- p. a. KP DM 6880000., - keine Vermittlungsprovision - Erwerb direkt vom Eigentümer.

GERHARDT Bauträger GmbH 4730 Ahlen, Ostbredenstr. 46, Tel. 0 23 82 / 6 00 25

- auch Sa. von 10-14 Uhr -

Repräsentatives Ein-/Zweifamilienhaus Spitzenwohnlage Mülheim a. d. Ruhr, Grundstück (teilbar)

2890 m², freistehende 11:geschossige Bauweise; Gesamtwohnfl. ca. 320 m². (Vollwertige Einliegerwohnung – erste Etage – mit sep. Eingang ca. 120 m²). Kaufpreis 1,1 Mio. DM. Bezug Ende 1983.

Wilhelm Reibeholz GmbH Immobiliengesellschaft RDM Moritzstraße 54-56, 4300 Essen 1 Telefon 02 01 / 41 00 51 / 52

Hamburg-Blankenese. Herrenhaus, Tagungs-/Schulungsstätte oder ideal für Bauberren- od. Ersterwerbern

Das Gebäude liegt im Wald, mit Elbblick, auf einem Grundstück van 5200 m², Baugenehmigung für 6 WE liegt var. Erzielbare Verkaufstläche (Wohn-u. Nutz) ca. 950 m², Kaufpreis DM 2,1 Mio. VB. H. T. KILLE IMMOBILIEN & PLANUNG KG Telefon 0 40 / 82 77 53

Luxus-Villa in traumhafter Lage

in Waldshut/Schweizer Grenze Nähe Zürich, jeder Komfort, heutiger Bauwert ca. DM 2 Mio., weger Übersiedlung in die Schweiz für nur DM 758 989,- zu verkaufen. Joachim Müller, CH-8200 Schaffhausen, Fischerhäuserstr. 44 Tel. 00 41 53 / 5 35 61

\_ Friesenhaus / Sylt =

reetged. Friesenhs. mit freiem Blick über d. Wattenmeer auf ca. 4200 m² Grdst., Wohn-/Nbgeb. ges. 400 m². Derzeit aufgeteilt in 4 Appartements. Aufteilg. in 3 Eigent.-Whgen mögl., somit ergibt sich z. B. f. 1 WE ein KP v. DM 750 000,— Der ges. Komplex ist viels. nutzb. Das ges. Anwesen hat einen Kaufpt. v. DM 2,1 Mio.

H. T. KILLE IMMOBILIEN & PLANUNG KG Telefon 0 40 / 82 77 53

**BAD HONNEF - AEGIDIENBERG** 

KOMFORTBUNGALOW in bevorzugter Lage, sehr gepflegtes Objekt, Bestzustand, gute Raumauf-Leilung, besonders gesichert, offener Kamin, Doppelgarage mit Fernbe-dienung, abgeschlossene private Zufahrt, sehr schöner Garten, Nebenräume mit sep. Zugang (Buro), große Terrasse mit elektrisch betriebenen Markisen, betrilcher Blick auf das Siebengebirge, kurzfristig beziehbar.

Preis: VS. Mandantenauftrag. Ernsthafte Kaufinteressenten wenden sich bitte an: HERIBERT SCHEPPING – INDUSTRIE- UND FINANZBERATER Postfach 495, 4040 Neuss 1, Telefon 0 21 01 / 2 13 98

Ostseebad Dänisch Mienhof

Dänischer Flachbau im Rastersystem, massive Bausubstanz in Klin-kerausführung mit großen Glasflächen, auf 3160 m² Grundstück im Mischgebiet. Parkmöglichkeiten. Zur Zeit eingerichtet als Gaststätte mit Speiserestaurant mit Büroriumen und Ladeulokalen. Land-schaftlich reizvolle Lage an Ostscebäderstraße, Fremdenverkehr, Großstadtnähe. Option: 2 angrenzende Bauplätze, allgemeines Wohngebiet, von je 1200 m². Sofortige Übernahme möglich.

250 m² Secuter – eigener Bootssteg 7-Zi-Reetdachhaus, ca. 250 m² Wfl. sowie seperates Gästehaus, Bootshaus mit Garage, bester Zustand; Grdst. 10 982 m², absolut ruh. Lage bei Niebüll/Nordfriesland, für Käufer, die Ruhe u. Abgeschiedenheit lieben. Forderung DM 1650 000,—.

Kaufinteressenten wenden sich bitte unter R 8864 an WELT-Verlag.

Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Karl Gladigau GmbH Hausmakler seit 1930 2 Hamburg 36. Neuer Wall 57, Tel. 0 40 / 36 32 23 / 24 / 25

HAMBURG (MASCHEN-Hende) Seevetal 3

In hervorragender, ruhiger Lage, wird am Freschenhausener Weg ein Woldgrundstück mit ca. 20 Ein- u. Zweifamilienhäusem bebaut. VORTEIL: Grundstücksgroßen können je nach Art der Bebauung festgelegt werden. Preis pro m. DM 140,- zzgl. DM 20,- für Erschließungskosten, z. B. Zweifamilienhaus, Grundstücksgröße 1800 m² zu DM 288 000,- Keine Muster- oder Typenhäuser, sondern individuelle Bebauung nach Ihren Vorstellungen und Angaben. Planung durch einen renommierten, ortsansossigen Architekten, Ausführung mit Festpreisgorantie durch eine seit 70 Jahren bestehende Bauunternehmung in Maschen.

W. Weber MKL Horster Landstraße 101, 2105 Seevetal 3 Telefon 0 41 05 / 8 28 68

Gelegenheit, Bauernhof, renoviert in sehr gutem Zustand (noch erweiterungsfähig), Atrium-Innenhof 150 m. Wil., 1600 m. Grundstücksfläche, ruh. Lage am Stadtrand v Mönchengladbach. 12 Min. bis Stadtmitte, 5 Min. bis Autobahnanschluß. Klein- u. Großtierhaltung mög! Zu verk., VB DM 650 000,-Tel. 0 21 61 / 58 00 82, S4.-So. von 16 bis 20 Uhr

Winseldorfer Mühle sit 2700 m² Grundstuck, von Privat zi Tel Mo.-Fr. 8-17 Unr. 0 42 31 / 8 10 58

Anlageobjekt in Neuwied/Rh. zentrale Stadtlage

> Wohnungen Ladenflächen - Fraxen

Mietgarantie – hohe Finanzie-rungsmöglichkeiten – hohe Steuervorteile.

AK-Baubetreuung GmbH und Ralffeisenbank Horhausen 5239 Altenkirchen Tel. 9 26 81 / 40 82 (mo.-fr.)

Westerland, Doppelhs.-Hålfte, Bj. 81, m. 3 WE, 171 m. Wfl., vollmobl., umständeh. 150 000.- DM unter Schutzpr. Ford. DM 695 000.- Gänther, Haus-makler, 0 44/5 27 96 26, Görlitzer Weg 3.

Repr. reetged. Kft.-Bungalow-Neubau au ( 7500 m. Parkgrundst., m. Bachiai u. Teichanlage, Nähe Bielefeld/Pade born, zu verk. Zuschr. erb. unt. Pu 46 867 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38.

Sierksderf/Ostsee

herri, geleg. 2300 m² Hanggrdst. m. Seebl, an Priv.-Weg, 100 m v. Steilufer, bebaut m. Altbauvilla. Bj. 58, ca. 200 m² Wfl., DM 750 000,-H. P. Johannsen RDM 2403 Timmendorfer Strand Rođenbergstr. 39, T. 0 45 93/24 72

TA'

St. Peter-Ording/Nordsee: Liebhaberobjekt, einmalige Lage und Atmosphäre, zu verkau fen – Preis VHS.

Anfrag. u. F 8768 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Wohn- und Geschäftshaus Schleswig, gute Geschäftslage/ Fußgängerzone, Mieterwartg DM 60 000,- p.a. Kaufpreis DM 550 000,-

550 000,-lampad Kasag Mahla 16 201/27 36 97 Mahyafinstrafis 36 6,200 Essan 1

Uni-Nähe, modern. Mehrfam.-Hs., Priv., VB 400 000 DM. Zuschriften unter E 8833 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Emnepetal (Nähe Hagen/Wuppertal). Freisteh. Bungalow im
Landhausstil (mit Einliegerwohnung), 150/1330 m², Bj. 80, Südhang, repräsentat. Aufgang,
großzig. Raumaufteihung, viele
Extras (Sauna, Dreifach-Isolierverglasung, Wärmerückgewinnungsanlage, Kaminofen, Doppelgarage usw.) zu verk. Preis VB
DM 550 000,-Prix Tel 8 23 23 / 55 96 Priv. Tel. 0 23 33 / 55 26

Insel Föhr Gridet 80 000,—, Whg. ab 138 000,—, Friesenhe. ab 200 000,—, HANSA, Tel. 046 81/88 77 VDM

Lüdenscheid haus, Bj. 80, Mill-Objekt. Tel. 0 23 51 / 2 80 55

Rendite-Objekte

HAMBURG:

5 Mehrtan-Höser, 27 WE, Wil. 1125
m², ME 101 000,-, nur 1 124 000,Repräs, Arteil-Obj. Eppendorf, 28
WE, Bj. 1900 Wil. cz. 1100 m², Fd. 1,6
Mio, Geb. erb.
Apartm-Ha., Bj. 51, ME 720 000,(reilw. Ausländer) nur 4,2 Mio, Gebot erbeten
Leergeb. Ubleabest, Bj. 50er Johre,
NN, uber 4000 m², guter Zustond, nur
5,4 Mio.
4 repräs. Villen, auch Alsternöhe
Nöhenss auf Antrege

DORTMUND: 7,7fache Nettonsiete, Nff./Wff. über 25 000 m². ME 2,9 Mio netto, nur 2,5 Mic Moh. Wohn-/Geschäftshs., 8j. 77, NH./WII. 4100 m², in guter Lage, nur 5,75 Mio. Für weitere 60 Objekte bitte den neves Katalog asforders!

HOFFMANN

IMMOBILIEN - VERWALTUNGEN BISMARCKSTRASSE 38 - 2 HH 19 0 40 / 4 91 25 35 - 4 91 59 11

Köln-Süd — Gelegenheit Direkt am Rhein, Wohnanlage, 36 Whgn., voil vermietet, Bj. 87, von Zuschr. erb. unter L 8772 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Luftkurort Herbausen/Ww.

Wohnhaus (Doppelhaushälfte), ruh. Ortsrandlage, Renditeobjekt 499 m<sup>2</sup> 124 m<sup>2</sup> 770 m<sup>3</sup> 1978 Wohnfläche Umbauter Raum

Baujahr Verkaufspreis 250 000.-AK-Wohnbau GmbH 5230 Altenkirchen Wilhelmstr. 42, Tel. 0 26 81 / 40 82

Repräsent, Buggalow Neustadt/Weinstr. unwerbaub. Ferns. ed. Komf., parkart. Garteu, 1900 m schwimmb. Sauna. Einlieger. Woh-nung. 3 Bäder. Garagen, 350 m Wfl. Preis 14 Mio. VHS. Angeb. u. D 8854 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

insel Amrum Appartementhaus mit 10 Wohnein-heiten zu verkaufen (evtl. Rentenbasis). Preis 1,2 bzw. 2,3 Mio. Anfra-gen nur von Interessenten mit Ka-pitalnachweis unter K 8859 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wohn und Geschäftshaus Berlis-Lichterfelde, als Kapitaleniage bzw. zur Umwandhung in ETW geeignet, Mieten steigerungsfähig, vom Keller bis Dach aufwendig modernisiert, eine neu ausgebaute Dachternassenwoh-nung, 160 m. bezugsfrei, Grd. 2350 m., Wfl. 2085 m., Jahresmiete DM 170 000.—, KP 2,1 Mill. Angeb. u. R 8776 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

8,5 % Rendite Wohn-/Geschäftshaus, Minden, Vermietungsfläche 2500 m², Mie-ten 114 000,-, KP 1,35 Mio. GRÖNDAHL IMMOBILIEN

4156 Krefeld, St.-Anton-Str. 24 Tel. 9 21 51 / 8 99 25

Hoch-/Südschwarzwald Schweizer Grenze

Todtnauberg, komf. Einfam.-Hs. Bj. 77, 1700 m Grundst., 498 000,-. Nähe Schluchsee, komf. Einfam. Hs., Neubau, auch Kleinpensio Todimoos/8L

8-Fam.-Hs., ruh. Kurortlage 795 000,-; Pension, 16 Betten, Pri-795 000.-; Penson, 10 betten, Fri-vatwing, 495 000.-; orig, Schwarz-waldhof, 8 ha Gelände, 650 000,-; Bauplätze ab 130 000,-; 4-Zi.-ETW, 100 m², 240 000,-; Appartements ab 75 000,-. Raum Herrischried, komf. Ein-/ Zweifam.-Hs., 219 m² Wohnfl., ruh.

Zweifam.-Hs., 210 m² Wohnfi., ruh. Waldrandiage, 490 000.-; komf. Einfam.-Hs., Bj. 79, nur 390 000.-; Feirienhäuser ab 192 000.-; Bauplatze ab 36 000.-; div. Bauernhäuser ab 270 000.-; 2½-Zl-Eigentumswohnungen ab 128 000.-Baum Bad Säckingen, komf. Einfam.-Hs., 1500 m² Grundst., nur 385 000.-; komf. 3-Zi.-ETW, 95 m², 298 000.-; 2-Zi.-ETWn. ab 107 000.-;

228 000,-; 2-Zi.-ETWn. ab 107 000,-; Bauplätze ab 60 000,-. H. Weißenborn, Immobilien, RDM. Murg-Niederhof, Zechen wihlstr. 30 Tel. 0 77 63 / 62 89

Seegrundstück bei Plön, 1700 m² Grundstück mit Einfam.-Hs., ca. 115 m², eig. Bootssteg, DM 495 000,-G. Meyer Mkl., Holmweg 21, 2321 Niederkieveez, Tel. 9 45 23 / 25 55

Renditeobjekt

Hauptmieter: großes deutsches Filialunternehmen (langfristiger Mietvertrag mit voller Indexie-rung). Büroetage an bundeswei-tes Institut. 6 Wohnungen, 9 Ga-ragen. Stadtenting einer mit-Wohn- u. Geschäftshs in zentra-ler Lage Bremen-Nord, Bj. 80, 4 Läden, 7 Whgn., 10 Garagen, 1195 m² Wohn-/Nutzfi, Jahresmiete 160 000,- KP nur 2175,-/m² Wfl., nages. DM 2650000,-; Netto-rendpte 6,04%. elgroßen Stadt in Südostnie sachsen. ME DM 137 000,- pa. KP

DM 1580000,— IMMOBILIEN CONTRAET GmbH Tel, 95341/44848

Do.-Hs.-Hä. i. Landhausstil in Norddorf zu verk., Grdst.-Ant. 420 m², Wo.-Fl. 110 m², Fertigst. Okt. 83. Zuschr. erb. u. PW 46 868 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

Amrum

Gelegenheit

Südbeide – Celler Raum, Winkel-bungalow, Walmdach, 326 m² Wfl., nd 2300 m² Waldpark, Sauna und und 2300 m waldpark, Saula und weitere Extras, Doppelgarage, geeignet auch als 2-Familien-Haus. Wegen Auslandsverzugs weit unter Preis zu verkaufen. Ang. v. Z 8850 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Berlin Wohn- und Geschäftshaus, frei finanziert, Bj. 63, Öl-Zentralhei-zung, Mieteinnahme 100 000.– DM iährlich, von Privat. Zuschr. erbeten unter H 8945 a WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wohnhaus

Wfl. ca. 180 m², mit angebau ten Stallungen, am Ortsrand von Esterwegen/Emsland, einschl. 10 000 m<sup>2</sup> Ackerland, v. Priv. zu verk., Preis DM 380 000,-.

Tel. 0 59 55 / 12 02

Nähe Nordsee, Sylt Reetdach-Landhaus in Nordfriee-land m. groß. idyllischen Garten, zwei Whg. (dadurch hoher Steuer-vort.; alles bestens renoviert, mög-lichst m. kompl. Einrichtung (Knoll. WK), v. Priv. f. DM 345 000 z. verk. Näh. Inform. üb. G 88 57 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

2900 OLDENBURG

Exklusives Wohnhaus (Nähe Universität) zu verkaufen. Kein Makler! Grundstück 1967 m², Wfl. 185 m², Wohnzi. mit Kaminecke, Küche, Eßzimmer, Eßbar, Abstellraum, Wirtschaftsraum, sep-Schlaftrakt, 3 Schlafzimmer, Bad, 2 sep. WC, kompl. Sauna, mit Solarium, Schwimmhalle, Innen-hof mit Außenkamin. Keller mit lobbyraum, reizvolle Kellerbar VHB 880 000,-. Mietkauf mögl Angeb. u. J 5621 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Hochscheid Naturpark Rhein-Westerw 2-Fam.-Wohnhaus t ausgebautem Dachgeschoß mit s – Anlageobjekt –

Vohnfläche: EG Grundstück Umbauter Raum

Ruhige Ortsrandlage mit unver-baubarer Fernsicht. Tax.-Wert: 402 000,-Verkaufspreis: DM 298 000.-AK-Wohnbau GmbH 5230 Altenkirchen Wilhelmstr. 42, Tel. 0 26 81 / 40 82

1130 m<sup>2</sup>

bei Hamburg Abrensburg, Parkaliee

Abronsborg, Parkonee

Direkt von Bauträger –
ohne Courtage!
Repräsentative Binfamilien-Landhaus-Villa in bervorragender Bauqualität, Ausstattung u. Optik (z. B.
gasbefeuerte WW-Fußbodenheizung, echte Sprossenfenster, IsoVergl., BG-Treppe in handwerkl.
Tischlerarbeit), rd. 145 m² Wfl., Garage, Vollkeller, auf parkartigen
Grundstück. Bezugsfertigstellung
in Kürze, Ausstatkungssonderwün-Grundstick. Bezügsterügsteindige Jin Kürze, Ausstattungssonderwün-sche können grundsätzlich noch berücksichtigt werden. Kaufpreis: DM 690 000,- Besichtigung u. wei-tere Auskünfte (Steuervorteile, z. B. erweiterler Schuldzinsenab-zug u. AfA) jederzeit nach Termin-absprache)!

Tal. 04102 : 5.91 96 :

Hannover-Elleuriede
Exkl. Wohnhs. (Neub.) m. Einliegerwhng. Wohn- u. Nutfl. 406 m²,
Grdst.-Fläche 478 m², DM 990 000,-.
Tel. 9 51 98 / 53 39

Damp 2008

Exkl. Ferienhaus, Bauj. 82, 87 m², Wfl., mit Kelier u. Kamin, ruh. Wald- u. Strandnähe, zu verkaufen. DM 350 000,- VHS. Zuschr. erb. unt. F 8944 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

2x160 m². Verblenderbau, Bj. 82/83, 10 km v. Bad Soden-Salminster, Luft-kurort, 790 m² Grdst., 570 000 DM, auch m. Inventar. Telefon 9 66 67 / 5 72

Holsteinische Schweiz Plöner See Idyliisches Seegrast., 3000 m², mit sehr schänem Wohnhaus, 240 m²,

aufteilbar in 2 Wohmingen, viel Komf., eigener Bootssteg, zn ver-kaufen. Preis: DM 749 000,- VHS. GARANTA Finanzierungs- und Grundstücksvermittlun

G. Bresse GmbH & Co. KG Düppelstr. 74, 2300 Kiel 1 Tel. 04 31 / 8 10 51 Nähe Ratzeburger See

in Waldrandlage, Einf.-Komf.-Bung., ca. 200 m² Wfl., ca. 900 m² Grdst., für DM 595 000,- 21 verk. Angeb. u. S 8843 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Komf.-Wohnung Hannover, Südstadt, 2-Zi., 68 m² m. Garage, v. Priv., DM 213 000,-zu verk. Kapitalanlage

Taubert RDM, Staulinie 16 29 Oldenburg, T. 04 41 / 2 65 25

Doppells.-Hälfte

in HH-Poppenbüttel tehr gute Bausubst., Verkehrsan-bindg., Einkaufsmöglichk., Schu-le, Post, Grünfl. in der Nähe. ohnzimmer mit Außenterrass 2 Kind.–Zi., Gäste-WC, Schlafzi. In. Balkon, Vollunterkellerung, Preis DM 478 500,–.

Garding/Nordsee bestes Wohn- + Geschäftshaus in zen-traier Lage, 2 Wohnungen, 4 + 6 Zi., ca. 1500 m² Carten und Paricpiatz, ca. 250 m² Ladenfäche mit 16 m Schaufen-sterfront, für alle Sparten geeignet, ront, für alle Sparten geeignet Kaufpreis nur DM 370 000,bilien Jacobsen, VDM, 2256 Voll erwiek, Tel. ♦ 48 62 / 14 69

Tel. 9 41 97 / 49 45

Bremen-Syke, ländi. Bereich Bungalow, Bj. 74, in repräsentati-ver, reizvoiler Lage, Wohn-/ Nutzfl. ca. 234 m², 1747 m² Grundst., Schwimmbad, Sauna im Haus, Doppelgarage etc. Um-wandhing in ein 2-Pamilienhaus mögl. Nur DM 490 000,-. eissparkasse Syke, i. A. der LBS Immobilien GmbH Tel. 04 21 / 8 96 10

BAD GODESBERG HEIDERHOF - TIERGARTEN Atriumhaus mit 1-Zi.-Apparte ment im OG, Wfl. 158 m², vollun terkellert, mit Garage und große überdachter Terrasse, malderfre zu verkaufen.

HANS BLATZHEIM Bauunternehmung Galileistraße 224 Telelon: 02 28-33 00 21

Greetsie Das schönste Haus am Hafen ge-gen Höchstgebot zu verkaufen.

Südschwarzwald ehem. Landgasthof mit angebautem Schopf, ausbaufä hig, rustikal, Kachelofen, offene Kamin, guter baul. Zustand, divers Nutzung mögl., Hausgrüst. ca. 80 m², DM 335 000,-, aus gesundl Gründen.

Einmal. Gelegenh., Jugendstil-Villa, 200 m² Wohnr., besier Zust., m. gr. Garten, ca. 900 m², eig. Parkpl., geeign. f. Arzipraxis. Steverberater o. auch als Wohnha, a. Raude d. Zentr. Kirchheim-Unterteck, VB.

Karin Dexheimer Anlageberatung/ Pettenkoferstraße 21 4300 Essen 1 Tel. 62 01 / 77 42 11 / 77 87 86

1-Familien-Häuser Nähe Bremen KP 320 000,00 DM Nähe Gütersloh

Bonn

**Eigentumswohnungen** 

Alle Preise zzgl. 3,42% Courtage

verk. Anfragen an: RD Immobilien Schemrockstr. 58, 4690 Herne 1 Tel. 0 23 23 / 3 57 84 u. 02 34 / 85 35 55

**Gidenswort/Nerdsea** haus, in schöner Lage, kurzfristi frei Kaufpreis nur DM 248 000.–. Eigentumswohnung, 3½ ZL, neues Banausstattung, jederzeit freiwer dend, Kaufpreis nur DM 135 000,-.

Zwischen Freiburg u. Kaiser-stuhl, in March-Buchheim, Frei-burg 8 km, Frankreich ½ Std., Schweiz ¾ Std., schönes freist. Einfamilienhaus / Fertigh, Bj. 68, 3 Zi., K., Bad, WF 80 m<sup>2</sup>, Grdst. 907 m<sup>2</sup>, volunter-

Die Friedenstanbe hat ihre Zuschrif-ten nicht erhalten, Sie hat zoch keir Haus

Telefon 9 78 21 / 7 78 44

Gelegenheit

Mehri-Hs., Bj. 1968, in guter, ru-higer Wohnlage, 9 überwiegend 3-Zi-Whgen, jeweils mit Küche, Diele, Bad, WC, Loggia, ÖZH mit-komb. WWV, Garagen u. Abst.-Piätze. ME. DM 44 400, p. a. Kiprs DM 850 000, lastenirel.

GROSS IM HÄUSERMARKT

mmob. Fim., Zeil 65, T. 206 81, VDM

Frankfurt

Frankfurt

GROSS IM HÄUSERMARKT

**Bad Nauheim** 

Repr. Wohnanlage Bereich Kur-park, sehr gute Wohngegend, ca 1000 m² Grdst., Gesamtwohntiä-che ca. 1500 m². Fernhelzung, Lift, bester baul Zustand, kri-

DM 300 000,- p. a. Kfprs. DM 2880 000,-, seltene Kaufgelegenh.

Grosskurth

GROSS IM HÄUSERMARKT

Patrizier-Villa

Eine berrliche Altbauvilla. Südl. Stadtgrenze v. Ffm. Villenkolo-nie Buchschlag. Gröst. 3200 m² m. altem Baumbestand. 10 Zi., Kü., 2 Bäd., ca. 300 m² W.L., Steuerpräf. §

82 EStDV (Denkmalschutz), Bez n. Vereinb. Kiprs, DM 1,25 Mio.

GROSSKURTH

**GROSS IM HÄUSERMARKT** 

Neu Isenburg

Villa von alter Frankfurter Un-ternehmerfamilie. Freist repräs. Villa i ruhiger Waldrandlage. Parkähni ang Grdst, ca. 600 m<sup>2</sup> 8 Zi, 2 Bäder, 3 WC, ca. 220 m<sup>2</sup> Wfl. Schwimmh. Sauna. Bez. n.

Vereinb. Kfprs. DM 1,25 Mio.

GROSSKURTH

**GROSS IM HÄUSERMARKT** 

Frankfurt-Eschersheim

**GROSS IM HÄUSERMARKT** 

**Bad Vilbel** 

Gepflegtes mass. 1-Fam.-Hs. m. Einliegerwoh. (2-Fam.-Hs.), Neu-bau, ca. 650 m² Grdst., 7 Zi., 2 Kü.,

bau, ca. 630 m Grost., r za., z kw., 2 Bād., 3 WC, gr. Sonnenterrasse, Sūdbalkon, Garage, ÖZH, Ve-lourteppiche. Bez. sof., Kfprs. DM 540 000,-.

GROSSKURTH

**GROSS IM HÄUSERMARKT** 

Villa - Frankfurt

Freist. 1-Familien-Haus auf einem ca. 700 m² gr. Gartengrdst., ca. 190 m² Wil, gewährleisten großz u. repräs. Wohnen. Beste Bausubstanz, bevorzugte ruhige

GROSS IM HÄUSERMARKT

Frankfurt

Mehrf.-Hs. Neubau 1973, in bevorzugter Lage, 9 ausschl. 3-Zi.-Whgen jewells mit Küche, Diele, Bad, WC, Loggia, ÖZH, Marmortreppenhaus, Isolierverglasung, Parketthußböden, 1600 m² Grdst. Einfahrt. Abst.-Plätze. ME ca. DM 70 000,- p.a. Kfprs. DM 1,2 Mio., solide Kapitalanlage.

GROSSKURTH

GROSS IM HÄUSERMARKT

Immob. Ffm., Zeil 65, T. 206 81, VDM

**Hamburg-Alstertal** 

10-Zi.-Bungalow, traumhafte Hanglage, reichl. Nebengelaß, Schw.-Bad, Dop.-Gar., 2700 m<sup>2</sup> Grd., 1,5 Mio.

Zuschr. erb. unt. Z 8938 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Königswinter-

**Heisterbacherrott** 

Wohnfl, ca. 150 m², mit Bürctrakt

ca. 70 m², 2 sep. Eingänge, auch als Zweifamilienhaus bzw. als ge-meinsame Einhelt zu nutzen. Grundstück 514 m², Fertigstel-

lung '81. DM 580 000,- von Privat

Tel. 0 22 28 / 2 46 75

Dr. Stange + Co. Nochi. Korlerghe v. Portner

-Fam.-Haus, Detmodé, Areal ca. 2000 r. Bi. 65, Wil. cs. 250 m², DG ausbeuf, bo.-Gar., off. Kamin, erstki. Zustand, ehr gut f. Pferdehaltung geelgnet, Pr. DM 320 000.-

Scentag Immobilien GmbH 930 Detmoid 1, Hermannstr. 1 Tel. 0 52 31 / 2 62 52

schöner Siebengebirgslage, nfort. Einfamilienwohnh,

vermietet bis 1991. MF

Gesch.- u. Bürohaus in Spitzenla ge, Bereich Zeil-Konstablerwa che Ladenlokale (beste Exister che. Lanemonne (tosse skister-zen) sowie 5 Bilroetagen. ÖZH, Personen- u. Lastenaufzug. 180-lierverglasung etc., Kfprs. DM 5,9 Mio., teilweise Eigennutzung mögl., seitene Kaufgelegenheit.

GROSSKURTH GROSS IM HÄUSERMARKT

Mass. Mehrf.-Hs., in guter, ruhl-ger Wohnlage im Staditeil Born-heim, mit 10 überwiegend 2-Zi.-Whgen., jeweils mit Küche, Diele, Bad bzw. Dusche, WC., Hofein-fahrt, Abst.-Plätze, 3 Whgen. kurzfristig für Erwerber frei Kfprs. DM 750 000,- bei lasten-freier Übergabe. GROSSKURTH

Bezugsfertig Herbst 1983. Preis DM 610 000,--.

Mo.-Fr. 8.00-17.00 Uhr. 5300 Bonn-Bad Godesberg

Telefon: Reichenbach 0 49 26/3 46

Markgräfler Immobilien-Böro Hans Ponkratz RDM, Werderstr. 39 7840 Müllheim Tel. 0 76 31 / 32 41 u. 80 58

Zuschr. u. F 8922 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen -Fam.-Hs. in hochbewerteter Wohnlage, gewerbl. Nutzung oder Arztpraxis mögl. Großzüg. Raumaufteilung über 3 Etagen, ca. 230 m² Wfl. Grundst. ca. 430 m², Garage, sof. for. Kfprs. DM

im Kundenauftrag bieten wi Kapitalanlegern/Eigennutzern

110 m², KP

140 m², KP 450 000.00 DM Nähe Coesfeld KP 440 000,00 DM

KP 65 000,00 bis 74 000,00 DM

Wohnlage. Thermoverglasung, Garage, OZH, kurzhistiger Bezug möglich. Kaufgelegenheit DM 795 000, Renditsobjekt

11-Fam-Haus, 4gesch. m. gehob.
Komf., Bj. 78, sowie älteres 2-Fam-Haus m. gr. Gröst. u. herri. Garten-anlage, schnellstmögl. zu verk. KP gesamt 1,2 Mio. VR. Auch einzeln zu verk. Anfragen an:

Nordsee, Nähe Meldorf, 3 km, gepfl. Landhaus mit Nebengeb., 6½ ZL, 2 Vollbäder, Diele und Treppe roter Marmor, ca. 162 m² Wfl., Ölnzg., gr. Panoramafenster mit Blick auf perkähnl gest. Gerten, Obsthäume und Zierteich. Areal ca. 3840 m², zu verk., DM 330 600, "Angebote an: A. Eilers, Hauptstr. 70, 2223 Nindorf Tel. 0 48 32 / 81 80

mitl Wobnhaus, 700/110 m², so-fort frei, nur DM 145 000,-. tes, 2 Jahre altes Zweifamilien Immobilien Jacobsen, VDM, 2256 Vollerwick, Tel. 9 48 52 / 14 69

kellert, m. Hobbyraum, Garage, Freisitz zum Schwimmbad (8×4 m), in ruh. Wohnlage, idealer Al-terssitz, von Privat.

Telefon 0 59 22 / 32 19

**NORDSEE** 

Resthof mit Bauplatz, ca. 38 00 m² Grundstück, DM 279 000,-. HEILAND IMMOBILIEN Tel. # 48 82 / 15 72

Raum Bonn, Königawinter-Aitstadt, Geschäfts-Wohnha, viels, verwendb., 2 Läden, 3 Wohnmagen, gr. Halle/Hof-raum, gute Lauflage, DM 950 000, VR. Zuschr. u. A 8917 an WELT-Versian hr. u. A 8917 an WELT-Verlag. Postf 10 08 54, 4300 Essen.

Kibe/Hitzacker, Fachwerkhaus, Innenstadt, ca. 317 m² Wohn- u. Nutzfi., 570 m² Grdst. m. Gar., nur 198 000,-, v. Priv., 0 40 / 34 54 25

LANDHAUS in der Heide LANDHAUS in der Melde Reetgedecktes Eichenfachwerkhaus, BJ, 82, in Landschaftsschutzgebiet bei Schneverdingen. 3000 m² Grundstück in altem Baumbestand, großem Naturteich u. Swimmingpool. Ausbaubares Nebengebäude u. Stallungen f. Tierhaltung. 250 m² Wohnfi. Fußbodenheitung. exkl. Marmorbed im Whitpool u. viele weitere außergewöhnliche Extras. Entfernung nach HH 45 Min. Von Privat zu verkaufen. KP DM 590 000,—Tel. 05183/2282

Berlin-Kreuzberg

Tel 0 51 93 / 22 62

Nähe Schlesisches Tor, Eckmiet haus, Bj. 1895, 17 Wohneinheiter 3 Gewerbe, Innentolletten, über wiegend Bäder, Ofenhag Wohnfi. 1840 m². Jahresmiet 82 500,- DM, Kaufpreis 615 000,-DM. Tel. 6 36 / 8 24 20 31 ab Montag

An Kurzentschlossene Bepräsent, Vills i. Ahrenstung/Holst zu verk. Angr. Waldgrdst. 1. Parkstil ca 3400 m², villabeh. Fl. ca. 200 m², verfügi d. 3 Ebenen m. Sw-pool, Sauna, Frei-zeitr. u. Bars. Doppelgar., ausr. Parkpl vorh., DM 1230 000.- VB. Bittle keine Maldermeld. uschr. u. E. 8921 an WELT-Verla Postfach 10 68 64, 4300 Essen

Helsteinische Schweiz Nahe Bulin, 2-Fam.-Ha. Bj. 81, 265 Wil, sehr guter Grundriß, exid. Au statig. D.-Garag, inverb. Bilck, rul ge Lage, DM 450 000, Volker Waruke immobilien RDM Tel: 0 40 / 6 01 78 74

Für Kapitalanleger gepfl. Wohnaniage, 72 WE, KP 9,8 Mio., Wohnaniage, 13 WE, 2,4 Mio.

Inamobilica, T.: 64 21 / 48 82 31 Einmalige Gelegenheit Wunderschön gelegenes Bauern-hans im Südschwarzwald, Nähe Schluchsee, zu verk. Grundst. ca. 8000 m², Ford. DM 478 000,-.

Verwaltungskontor für Haus- u. Grundbesitu Tel. © 21 02 / 8 06 89 oder © 40 / 2 50 87 59

Hannover Modernisierter Altbau, 5 Wob-nungen und Gaststätte, m. Brauereivertrag, Wohn/Nutzfl. 530 m², Nettomiete p.s. 36 000,-DM. KP 525 000,- DM ohne Mak-Tel. 05 11 / 40 39 35

Ramburg-Citylage, sehr gut. Zust. ME 190 800,-, KP 2,65 Mio.

Angeb. u. B 8874 an WELT-Ver-lag Postfach 10 08 64, 4300 Essen Hansa, Hamburg

Gelegenheit Insel Föhr Original Friesenhof m. Stallung u. Scheune, gute Sub-stanz, in schönster Dorflage, Greist. 850 m², alter Bauerngart, zusätzl. Greist. 1100 m², aus Erbeilung nur 380 000,-, Übern

u. Zahlung März 1984. HANSA · Föhr, 0 46 81 / 88 7 oder 0 40 / 51 77 75 VDM You Privat an Privat Sein schönes Bangrist.
15,30 Ar m. altem Haus i. Oberstdort/Allgäu gegen Höchstgeb. zu verk. Zuschriften unter K 8925 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64.

Nordsee/Dagebüll, exkl. Bungal Nordsee/Dagebuil, eXRI Sungal, dir. a. Deich geleg, m. eig. Meer-zugang, Nähe Yachthafen, 160 m² Wfl (1 Whg. 100 m² + 1 Whg. 60 m² sep. Eing.), Gar., 1100 m² Grdst., Alleinig, weg. Todesf., einmal, nur 285 000,-, sof. fr., 0 40 / 34 54 -28 priv.

Bendestorf b. Hamburg Herrl Landhaus, Bj. 75, ca. 170 m<sup>2</sup> Wfl, ca. 300 m<sup>2</sup> Nutzfl., auch geerbl nutzb. Kamin, Schwim bad, Sauna, Fitneßraum, Luxus-Eicheeinbaukliche, Doppelgar. usw., Grundst. ca. 3000 m². frei lieferb., DM 850 000,-

Gisela Haferkamp, Immobilier Tel. 9 46 / 7 68 29 94 **GUTSHAUS** 

ca. 1000 m² Wfl., repräsentative Räume mit Barockvertäfehing und Sopraporten. 25 000 m² Park, in herriicher Umgebung am Stadtrand von Eckernförde/Ostsee gelegen, von Privat zu ver-kaufen. Preisvorstellung DM 1,2 Tel 0 43 51 / 8 23 20 oder 22 27

Freisteh. Einfom.-Hs. 140/425 m², m. Garage, unterkel-lert (Bar) vorzugsh. f. 269 000,– zi verkaufen. Tel: 0 25 62 / 37 13

RAUM HANNOVER

Reprās. Villa

w.-pool, ca. 7500 m², Parkar lage, Nähe Reithalle. Zuschr. u. M 8531 an WELT-Ver lag, Postf. 16 08 64, 4300 Essen

Schleswig-Holstein Angeln, Reetdachkate, renov. mod., DM 80 000,- VB.; Fahrdorf, Schlei, 2-Fam-Reet dachhaus, 360 000,- VB.; Schleswig, Attbauvilla, geeignet für Arztpraxis o. ä., DM 720 000,-Nähe Schleswiger Dom, Liebba-barobiekt (Denkmalechutz) perobjekt (Denkmalschutz)

Mehrfam.-Haus, DM 295 000, V B. Hildegard Mabert Immo GmbH Galiberg 23, 2380 Schleswig Telefon 0 48 21 / 2 95 39

### Für Immobilienund Kapitalien-**Anzeigen:**

Jeden Samstag DIE WELT

Jeden Sonntag WELT. SONNTAG

Die Große Kombination

إلى المالك



Wohnanlage Hochgern-Hochplattenblick Gelegenhei Grassau - Region Chiemsee/Relt im Winkl/Tirol



2-, 3 und 4 Zintmer, 70 bis 129 m² W8, 270 000, – bis 360 000, – DM. Gr. Terrassen u. Bakone, Erker, Gertenantete, Garagen. Verkauf durch den Sauherm.

KNEIS WOHNBAU 3217 Grassau/Chiemgau, Fetznweg 5, Tel. (08641) 2491 und 3157

Elgentumswehnum

Original Frie

ACC PARE 18 PARE CO.

Selv College la

Bandeston o Real

Pfronten/Allgäu

mit herrlichem Bergblick, 3 Zimmer, Kü., Bad, WC, Südbalk, 77 m² Wohnfläche, Tiefgarage, von Privat günstig zu verkaufen.

Tei. 0 83 63 / 14 04

Garmisch-Partenkirchen

Komfortables 1-Familien-Haus, im EG: 3 ineinandergeh. Zimmer m. Marmorböden, Kamin, 1 Gästezimmer, Kfiche, Diele, Gäste-WC, im OG: 1 Schlafzimmer mit Ankleidezimmer, Bad/WC, 1 weiteres Zimmer m. Dusche/WC, Doppelgarage, Ternasse, 1800 m² Grund, kurzhistig freiwerdend, von Privat, Kautpreis DM 950 000,-.

Tel. 88 21/5 14 40

IM SCHÖNEN GARMISCH

Einmalige Gelegenheit, in bester Wohnlage, Alpenrundblick, am Krameriuß, gepflegtes Traumhaus, Landhausstil, Bj. 73, Grundstück ca. 1000 m², erschlossen, schöner Baumbest, Wohnfl. ca. 190 m², Wohnz, 65 m², Türen, Decken, Einbaumöbel echt Eiche, große Terrasse mit Freisitz, nur wegen Wegzug zu verkaufen. Preis VS mit Eigentümer.

Eigentümer.

Interessenten schreiben nach 89 Angsburg 21, unter "Traumhaus"

Postl. Haunstetten

Kapitalanlage zu günstigen Preisen Wir verkaufen in einer kleinen genflegten Wohnenlage in Tittmo-ming, Obb. (Nähe Österreich) 2-Zi.-ETW, 56,75 m² DM 99 312., 3-Zi.-ETW 74,9 m² DM 131 075., an ältere solide Mieter vermietet. Keine

Maklerprovision! Schriftl Anfragen an: Südlandbau, Wohnbau- v. Bauträger GmbH & Co. Postf. 12 97, 8261 Tittmoning, oder Tel. ab 18 Uhr 98 51 / 8 15 97

Stamberger See - Stilvelle Landhausvilla

2500 m², taits Parkgrund, übergehend in Wiesen u. Wald, am Naturachutzgebet. 350 m Wfl., 14 Zi., 4 Bâ. 2 K., auftellb. in mohrere Einheiten, 3 Eing., 3 Oberd. Terr. Besonden charmantes Objekt (Gelegenheit), 2,1 Mio.

Dr. Grosdidier Immobilien GmbH Babriel-von-Seidl-Straße 39, 8023 Pallach, Telefon (8 89) 7 93 30 18 ALL MISANNON

Im schönsten Dorf Oberbayerns

Ruhpolding

huxuriöse, 58 m² große

21/2-Zi.-EGT-Wohnung

mit Bergpanoramablick, 10 m Balkon, Bad, Bulthaupt-Küchen-bar, Bezug Frühl, 84, v. Privat zu verk. DM 248 000,—

Ruf: \$ 86 63 / 97 60

**Exklusives Wohnhaus** 

Exklusives Wohnhaus im Allgin
ruh Lage Nähe Wangen, Bj. 1975, Liebhaberobjekt, ggf. als Ruhestz, Grundstick 1020 m², wfl. ca. 200 m², plus schöner sep. Einliegerwohnung, 61 m², mit Einbauktiche, Schwimmbad im Keller, Sauna, offener Kamin, Doppelgarage u gepflegter Gerten. Wegen beruft Veränderung zum 1.1. 1884 von privat zu verkaufen. DM 620 000, Nur seriöse Interessenten erbeten.

ten erbeten. Zuschr. unt. A 8763 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 43 Essen.

An der Donau

m. herri. Bi. auf Finötiler u. Bayer.
Wald I. hübscher verkehrsginstiger
Kleinstadt nabe Passau u. Büderdreieck, verkunden wir unsere sehöne ausuige 3-Zi.-ETW, wärmeisollert. Saciogasse, sehr rub. Preisvorst. 175002DM.

Zuschr, unt. B 8918 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Oberbayera, Weilheim

Tel. 08 81 / 36 29

h Marquartsein/Piesenhausen Doppelhaushälfte, schlüsselfertig mit Garage, DM 364 500 ~ Ceine Maklerprovision, da direkt vom Eigentümer. Robert Schroll Gmbh, Liebigstr. 11, 8225 Traunreut Tel. 0 86 69 / 40 06 500.856沒-拖進

> Stadbnitte Winches Uni-Kfinik-Näho uhige 1-2-Zi-Wohnung, U-Bahn

Nähe, z. B. 1-Zi-Wo, ca. 35 m², DM
Nähe, z. B. 1-Zi-Wo, ca. 35 m², DM
17,- netto, Verkauf durch Bauträger. BSW Baugesellschaft Schöner Wohnen

Landsberger Straße 143 8000 München 2 Tel. 50 35 50

Mumau - Staffelsee

1. =: 5

on Privat, 3-Zi.-Lux.-DG-ETW, 12 m², 3000 DM/m², kompl. Kü., Telefon 0 88 21 / 44 97

Grassov, Region Reit im Wiekl/Obb Doppethaushäffte )rtsrandlage, frei Bergsicht, Best-usstatung, DM 495 006,—, Anderungs-rünsche noch möglich, keine Makler-provision, da direkt vom Eigentümer.

Bad Kissingen Exklusiver Villenbesitz

infr. u. K 8881 an WELT-Verlag, Pos fach 10 08 54, 4380 Essen

( :10 m² Wfl., zzgl. reichl. Nutzfl., 1200 m² 3rundst.-Fl., B). 1978, Kaufpreis DM 1 100 000,- VB.

Oberallgäu



Oberstdorf 1-4-Zimmer-ETWen mit co. 60 m² bis ca. 110 m² von DM 270 000,— bis DM 650 000,— in verschiede-nen Wohnlagen im Zweiterwerb.

Fischen in bester ebener Wohnlage ha-ben wir mit dem Bau begonnen: 1-2-Zimmer-EtWen mit ca. 32 m² bis ca. 55 m² von DM 154 400,-bis DM 264 000,-

in Plonung befinden sich: 1-4-Zimmer-ElWen mit co. 39 m² bis co. 84 m² von DM 173 300,-bis DM 414 800,-.

Und einige Doppel- und Reihenhäu-ser von DM 496800,- bis DM 594600,-

**Immenstadt** 

In erhöhter Aussichtslage beginnen wir in Kürze mit unserem 2.
Sauabschnitt.
2,5-3-Zimmer-ElWen mit co. 70
m² bis 90 m² von DM 249 000,- bis
DM 298 600,-.

Weltere Eigentumswohnungen bleten wir in Rettenberg und Hi-nang (8 km vor Oberstdorf) an.

Mostana Bos Gesbii 8980 Oberstdorf, Trettackstv. 17 Tel. 8 85 22 / 40 55

MONTANA 141 201822. 8980 Oberstdorf, Trettachstr. 17

Bad Kissingen Exklusiver Villenbesitz 210 m² Wfl., zegl. reichl. Nuizfl., 1200 m² Grundst.-Fl., Bj. 1978, Kanfpreis DM 1 100 000,- VB.

Antr. v. K 8861 an WELT-Verlag, Post fach 10 68 66 4300 Easen

Baugrund Veralpenhad, Ortsrandiage, s. ruh. i. Bruckmühl, Landkr. Rosen-helm, ca. 1900 m², ca. 45 km v. Minchen, ib. AB Salzburg, Znöverbindung nach München 20 Min. Preis 320. – DM pro m². Tel 0 \$7 62/18 69 ab Mo. 0 85 / 47 76 61

**Wohnen in Rottach-Egern** Im herrlichen Urlaubsgebiet von Rottach-Egern/Tegersee entste-ben auf schönem Parkgelände 14 exclusive, im rustikalen Stil ge-haltene Landhäuser. nformationen über dieses neu

anßergwöhnliche Angebot (ver-mutlich die letzte Baugelegenheit) erhalten Sie von. H + H Wohmban GmbH Prins Regenten Straße 45

Kempten/Allgäu Appertm.-Haus, 12 Einh., noch nicht ganz fertiggest., 1300 m² Grund, finanz viele Möglichk, auch teilw. Tausch EW in Stgt. od.

Ffm., ca. 825 000, , von Priv. an Tel. 06 31 / 2 / 6 67 u. 7 72 41

Grundstücke - Aligăs Bei Oberstaufen Grundstück für 1-Fam Raihen u. Mehrfam-Häuser v. Priv. zu verk. KP 150 DM/m² u. Erschl.-Kosten. Tel. 0 61 31 / 23 15 42

Garmisch-Partenkirchen. In eleg-5-Fam.-Landham u. durch eigenen Eingung völlig separat mech Süden ga-legene 24-21. Bigt.-Wing, vis m², mit herrlichem Bengblick u. 239 m² Zier-garten mit beheizbenem Rundbade-bechen, exid. Innenausst. hompl. Bosch-Bichamhiche, eleg. Bad/Dusche, Innenhof mit Kamin, sep. Gästzi, Ga-rage, v. Privat zu verk. Tel. 083 21 / 49 50 v. 8-12 Uhr Privatmann verkauft 2½-Zi-Wohnung mit unverbaubarem Alpenblick, kaum mehr als eine Stunde von München-Riem, ½ Stunde nach Garmisch, in Ter-rassenhaus, ganz oben (uneinseh-bar), DM 250 000,— sof. beziehbar.

Garmisch-Partenkirchen X WVGX Bauherrengemeinschaft Schnitzschulstr. Haus Alpspitz Wohnhaus im Ober-



bayer. Landhausstil mit nur 17 Wohnelnheiten, überwiegend 1-Zi.-Whgn, ab ca. 31 m², Galerien im Dachgeschoß.

Beratung: Samstag, 20. 8, 83, 14-16 Uhr, Im Beratungswagen am Gebäude der RBK Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstraße 87. Unterlagen und Berätung durch:

Raiffelsenbank Carmisch-Partenkirchen e.G. Luctwigstr. 87 8100 Garmisch-Partenkirchen Tel, 088 21/5 40 61

Raum Tegerusee/Schliersee

OG., wegen Auseinandersetzung von Privat zu verkaufen. VE

230 000 DML

Gesch.-Tel. 0 80 22 / 2 62 07 Priv.-Tel. 8 26 80

Luxus-Einfamilienhaus

Anderungsw. a. Plan noch mögl unverbaub. Panoramablick, mit 198 nr Grund, Wohnfl. ca. 189 m², keint Maklerprov. da dir. v. Eigentümer. Eobert Schroll GmbH

Nähe Sachrang / Obb.

Herrliches Baugrundstück, 129 m², voll erschlossen, DM 387 000,-

Stampfi Immobilien GmbH 8210 Prien/Chiemsee

Osternacher Str. 67 Tel. 0 80 51 / 47 87

Prien 1, Chiemsee

lux. Studio-

Landhaus-Wohnung

165 m² Wfl., Wohnraum 50 m², m. off. Kamin, unverbanh Bergblick, Tg., Stellpl. im Freien. Eingebaute Kilche, m.

off. Kamin, sofort beziehbar,

DM 475 000.-

Tel. 9 89 51 / 47 87

Lechbruck am Ferggensee

Wfl. 1500 m<sup>2</sup> Hanggrundstück unverbanbare Stidlage mit Berg blick, sehr schöne Holzeinbauten

DM 900 000.-

Wir haben für Sie in unser

Immobilien-Dienst der Raiffei-senbank Bad Wörishofen, Hauptstr. 10 Tel. 0 82 47 / 40 06

Bad Wärlsbeien

ebot: Eigentumswohnungen herrenmodelle, Häuser

Sie unsere Kurzinfor

Liebigstr. 11, 8225 Traum Telefon 0 86 69 / 40 06

Wolmungsbau- u. Verwaltungs-WVG GmbH & Co. KG. Kanalstraße 17 8 München 22 Tel. 089/220655

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Sofort beziehbar

bei Garmisch-Partenkirchen

5-22-Wing., 154 m², Wohrz. 66 m², Freisitz u. Südterr. (65 m²), Lux.-Ausst., DM 647 000,-+ Gor. 15 000,- = DM 662 000,-

Zugspitzort Grainau

8 Whgn. auf einer 4000 m² graßen Parkanlage mit unverbaubarem Bläck auf die Bergwelt, z. B. 2-21-Wag., 27 m², Lux-Ausst., gr., Südbalkon, DM 409 000,—+ Gar. 15 000,— = DM 424 889,—

Sin Bouherrenmodell rolt 4 Whyn. à 55 m² ist in Planung, Fordern Sie Us

**BAYARIA Haus + Grund** 

reinhart

MANO

Bauernhof bei

Sulzbach/Inn

m. ca. 7 ha Grund

**VB 690 000 DM** 

(im Auftrag)

Passau

Appartement mit Küche, Bad, Balkon, ca. 40 m², 5 Jahre Miet-garantie, MwSt-Ruckerstattg., Ersterwerb m. hohen Steuervort.

nur DM 136 600

**Bad Füssing** 

Hotel-Appartement als ertragrei-che Kapitalaniage, komplett ein-gerichtet, ca. 24 m² nur DM 98 220

Rotthalmünster

Wohnlage, Sudhang, 150 m², Einliegerwohng., 430 m² Grund, bezugsfertig Frühjahr '84 nur DM 315 000

Kirchham/

Bad Füssing

8399 Rottnalmünster Tel 0 85 33 864 8390 Passau Schießstattweg 3 Telefon 08 51:5 18 67

Bayer, Wald/St. Suginear ETW, 50 m², möbl., 2-4 Pers., Ga-rag., Schwbd., 135 000 DM.

großzügige 3-Zi.-Wohng., bau, 110 m², großer Südb nur DM 252 800

.andhaushalfte.

Bauträger!

Baugundst, für Wohn- u. Geschäfts
haus, 35 Einheiten im Teileigent, mi
kompl. Planung, Statik u. Teilungser
klärung, erstki. Lage in Stadimitte ei
ner Kreisstadt Nähe Oldenburg. Ge uforeis DM 253 600

Bougrundstück

Dörpen/Emsland, Waldstr., Neubaugeb., bevorz. Lage mit Aufwuchs; geplant 3 Einfam-Hänner, freist., Planung und Statik kompl., gesamt 4024
m², parzeillert, voll erachlossen, sofort
bebaubar. Gesamtkanfpreis DM

Baugrundstücke 9 Stück je 800 m², Raum Zwelbrü Hombury/Sear, sofort bebaubar, einzeln zu erwerben, m² DM z geb. u. 8 860 an WELT-Veriag Postisch 10 08 54, 4200 Essen

Marsehoreide in Eldersied ca. 49.00.00 ha beste Eiderstedter Fettmarschweiden in 3 Stek. arrond... sofort zu überne DM 1 700 000,-Immobilien Jasobsen + Peters VDM, 2256 Vollerwick, Tel 9 42 65 / 1 10 / 9 42 62-14 69

1980 qm Mischgebiet ingenmûnster, siidl. Weinstraße irr. v. H 8836 an WELT-Ver Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Hildesheim

Privat verkauft: erschl. Baugrdst. v. 2400 m² Grö-Be filr 80,- DM/m², auch Teilung

Telefon 9 50 60 / 3 45

mögl. Lage in schöner ostholst. Landschaft, 8 km von der Ostsee/ Lüb. Bucht. Tel ab 18 Uhr 0 45 24 / 3 82

Grubesailee HH-73, Beupl, 710 m² WOO 1 6 WE, ca. 400 m² Netto-Wil, Forderung 375 000,-von Privat. KUHT ZENKER Rissener Landstr, 18 2000 Hamburg 55 Tel: 0 40 / 86 85 03 ab Mo.

11 298 m² Wokabangrund Geeignet als Bauherrenmodell 5 km bis Kurpark Bad Oeynhau-sen, inkl. Erschließung, VHB 1,3 Mio. DM

Dresen Immobilien Am Rehwinkel 21, 4800 Bielefeld Tel. 65 21 / 16 31 44

Grundstück, 22 000 m², in 2340 Kappela günstig zu verk., Traumlage, direkt an der Schlei, gegen-über der Stadt gelegen, teils Tel Mo.-Fr. 8.00-17.00 Uhr

0 42 31 / 8 10 58 OBERHARZ dyllisches Hanggrundstück, ca. 1300 m², Nähe Kurpark der Berg-

stadt Wildemann, Kurzfristig m stadt Windersom: Kinzzristig int. 21 WE bebaubar: Forderung inkl. kompletter Bauplanung DM 530 000,- Keine Maklerprovision. Verkauf direkt vom Eigentümer. WIA - Immobilien-Vertriebsge mbH. & Co. KG, Hastedie Osterdeich 200, 2800 Breme Tel. 04 21/49 31 41

Nock 2 Erbpacht-Baugrundstücke in Ahlafeid/Bernsburg, Fischbacher Weg, je. ca. 700 m² à 1,90/m² für

Ferienhausbebauung, ohne Bau-zwang. Erschließungskosten und Vorplamung kann abgegolten wer-den. Tel. 02 31 / 52 79 21-25

für DM 60,-/m² zu verkaufen

4579 m² Gewerbe-Grundstück GRZ 0.8/GFZ 2.4, max. 10 Vollgesch., in bevorzugter Lage, Erboacht.

Ausführliche Angebote sowie weitere Obiekte auf Anfrage durch den Alleinbeauftragten

In ERECTION IN DER SCHWELL
In BIVIO, 20 km vor St. Moritz,
und in DESENTIS im Bändner
Obertand, haben wir noch einige
wenige Wohnungen mit Auständerbewiltigung zu verkaufen.
Verlangen Sie unverbindlich
Unterlagen.

Allod Verwaltungs AG Ratusstr. 22 CB-7000 Chur Tel 60 41 / 81 21 61 31

Zentralschweiz

Lage langfristig zn vermie-4½-Zimmer-Einfamilienhans mit Cheminée, komfortabler Ausbau, gedeckter Garten-sitzplatz u. Halkon mit Weitsicht.

Mietzins sir 1500/mtl Zuschr unter 25-YM 41 an Publicitas AG, Postfach, CH-6092 Luzern

Sehr preiswerte 1½- und 3½-Zi-Wohn, zu verk. In Visp, ruhige und parkähnliche Lage mit priv. Hallenbad und Sauna, 30 km von Zermatt und Saas-Fee.

Anfr. an Tel 00 41 / 28 45 25 55 Mo.-Frei

Wir erstellen Chalets u. Wohnunen an Top-Lagen, Ausländerge-nehmigungen, Finanzierung.

Jos u. unverbindlich durch: VP VEX PROMOTION CH-1961 Vex Tel 00 41 / 27 / 22 88 91

Hübsche Ferienwhag., Schnetz 1 3-Fam.-Hs., 3 2i., kompl. Kü., PKW-Platz, Keller, i herri. Som-mer-Winterkurort i. Wallis. Alle Sport- u. Freizeitmöglichkeiten. Ausländerbewilligung liegt vor. Dir. v. Bauherrn. Sfr. 238 000,-. Alleinverk.: Udo Meyer Immobilien (RDM) Hauptstr. 33, D 6454 Bruchköbel Tel. 0 61 81 / 7 70 68

Wir verkaufen im Skigebiet Bran britesch, über Chur gelegen, komf. 31/2- b. 41/2-Zimmer-Chalet. Beste Bauweise - herri. Sonnenlage THERAG CHUR AG Thiwlesenstr. 61, CH-7000 Chur Tel. 00 41 / 81 34 24 30

Montreux

von Privat Apartment, Bj. 71, 47 m² Wfl. Ballenn Wil, Balkon, unverb eblick, Preis VHB. Tel 071 23 / 77 74

GELEGENHEIT Genfer See / Schweiz

zu verkäufen: bezugsbereite 2½-Zi-Wohmung, direkt am Seguter (Näbe Montreux), mit priv. Yachthafen und Bade-strand, ideal für Wassersportler, mit Ansländerbewilligung u. Grundbucheintrag, Preis afr 183 000. Besichtigung (auch an Wochenenden) jederzeit mögl. BEAT WALCH Wirtschafts- u. Steuerberstung Postf. 12, CH-3841 Noes/Sierre Tel. 00 41 27 / 55 97 52, Tz. 38 863

WALLIS

In einer ruhigen und sonnigen Re-gion, außerordentlich schönes Pan-orama auf die Alpen, 950 m u. M.,

Schneeriumungsdienst usw. Verkaufspreis: Fr. \$14 600,-975 m² Land inbegriffen. Verkauf direkt durch den Ersteller.

ohne Vermittler. Ausklinite, Fotos, Beschreibunge Bernard RODUIT, Av. de la Gare 18 CH-1959 SION, 50 41/27/22 98 92 (Billet)

GSTAAD - LAUENEN Berner Oberland

Direkt vom Ersteller hæurióst Dachgeschoftwohmingen in schönster, ruhiger Aussichtslage Nähe Skilift.

Tel. 00 41 / 30 / 4 41 42 Tel 00 41 / 80 / 5 30 03

An Traumlagen - direkt vom Ersteller: Chalets, Ferienwohnungen, einfach bis superhuxuriös, zu unschlagbaren Preisen, Bewilligung für Verkauf an Ausländer. Günstige Finanzierung, Vermietungs vice, Grundbucheintragung. Unterlagen durch Tel. 00 41 / 27 81 20 88.

Schweiz

Lenzerheide

plätze, Bj. 82, 290 000 str. Telefon 0 40 / 81 78 16

Chalets u. Wohnungen mit Ausländerbewilligung HOFMANN+BRENNER GMBH 07042-14884 / 07141-42128

Kehlstr. 83 · 7143 Vaihingen/Enz

Tessin/Mendrisio

**Tessin Morcote** Perle am Luganer See Rinmalig für Wassersportler, direkt

Seezugang 30 m, unverbaubar, Kom fort-Eigentumswohning, 30 m², be zugstertig 82 kompl. von Innenarchi tekt eingerichtet, Schwimmbad, Tief garage, sår 450 000,- mit Ansti willigung. mmobilien Lorf, Tel.: 0 21 66 / 57 16 404? Dormagen 1, Phyloper Str. 19

Luganer See

Villa am See, eigener Bootshafen. 400 m<sup>3</sup> Wfl. 2000 m<sup>3</sup> Umschwung, steuer-frei bis i. J. 2000, 700 m bis in die CH, ca 100 m direkter Sceamstoß, 2 Stockwer-ke aufteilbar. Keine Anskaderbewilli-Consulting International CH-6911 Campione · 00 41 / 91 / 68 55 10

Die Große

Kombination Immobilien-Kapitalier DIE 🖲 WELT

WELT SONYTAG

TESSIN.....

direkt am LUGANERSEE in CASLANO verkaufen wir 11/2 bis

Tel. 004181 / 21 61 31.

Priv.-Verk. Chalet od. Grundst. Musterchalet vorh., 45 Min. v. Zü-rich entf., schö. Ski- u. Wandergeb

Wallis / Schweiz Chalet bei Verbier, 2 Etagen, Bj. 83, str 198 000,– inki, Grdst, Einmelige Lage am Finßlauf und Blick zu Gletscher. Mittlere Wohnlage - Baugrundstück 4558 m², bebaubar mit 4280 m² Will., Verk.-Preis DM 2 550 000.-. ihre Anfragen erbittet die beauftragte Hausmakl

- auch Mietwohnungsbau -

Düsseldorf/Stadtrand

Richard Großmann Immobilien seit 1913 – Grundstücksverwaltungen 2000 HH 36, Jungfernstieg 34, Tel.-Sa.-Nr. 0 40 / 34 15 65 Telex 2 14 064 grsmk hmb

Das kann doch nicht stimmen

Bauherrengemeinschaft Vegesack-Hof/

Bay. Wald

+ 10% Investitionszulagen vom Bund

+ 10% Investitionszulagen vom Land

+ 40% Grenzlandsonderabschreibung

+ hohe Werbungskosten

+ Mehrwertsteuerrückerstattung

+ \$chlieBungsgarantie

+ Höchstpreisgarantie

+ Fertigstellungsgarantie

Völlige EK-Deckung durch Barrückflüsse

So erhalten Sie z. B. bei einem kaltulierten Gesamtaufwand von DM 290 000,- DM 40 160,- an Investitionszutagen sowie DM 28 930,- an

290 000, DM 40 160, - an investitionszulagen sowie DM 28 930, - an MwSt-Rückerstattung, insgesamt also berest Barrückfüsste in Höhe von DM 69 090, - Das ertorderliche EK beträgt aber nur 58 000. -Sonder-Afa: DM 80 322,-, Werbungskosten: DM 50 953,-.

Helmut Lindbüchl Grundstücks GmbH 8391 Neukirchen v. Wald, Telefon 0 85 04 / 20 21

Bayerische Idylle am Tegernsee

In seenaher Lage. Direkt an einem romantischen Bachlauf Grundstuck mit altem Baumbestand. Rustikale Architektur

eine kleine, feine Wohnanlage

mit Appartements ca. 42 m² bis 64 m² DM 241 980,- bis DM 370 040,- und große Wohnung mit Seeblick 103 m² DM

Direkt vom Bauträger - keine Käuferprovision -

Moderne, großzügige Grundrisse Beste Ausstattung – Baubeginn Mai 83. Fertigstellung Frühjahr 1984.

Lim/Rhein. In herrlicher Südhanglage, ruhig gelegen, verkaufen wir als Erschließungsträger für die Stadt Linz noch 19 wunderschön gelegene Banplätze für freistehende Einfamilienhäuser. Herrliche Aussichtslage auf Eifelpanorama und Ahrtal Grundstücksgrößen ab 550 m². Kaufpage auf Eifelpanorama und Ahrtal Grundstücksgrößen ab 550 m². Kaufpage 550 x 125,00 DM = 68 750,00 DM, Grundstücksgrößen ab 850 m², Kaufpreis DM 100,00/m², Beispiel: 850 x 100,00 DM = 88 500,00 DM.

Die Grundstücke sind sofort behaubar Anfragen an die Stadtverwaltung Linz oder die Bauunternehmung J. KLEIN GmbH, Asbacherstr. 116, 5460 Linz/Rhein, Tel. 0 28 44/47 25/28

Greßes Anwesen, Nähe Köln-Bonn

zu verkaufen, viel Wohnkultur mit hohem Freizeitwert in land-

BONN -- BAD GODESBERG --ZENTRUM, 550 m² -- TDM 750

Ansanatzung: 920 m² Nettofläche für Ansmitzing: 320 m. Nettolische für Wohningen, Büros, Praxen, 18 Garagenpl. Auf Winsch schlüsselfertige Erstellung bis 9/84 zum m<sup>c</sup>-Preis einschl. Grundstek u. Zwischenfinanzierung, Vermietungsgarantie.

schaftl schöner Lage, bestens geeignet für lux Seniorenheim, Schulungscenter od. Club. Ferner:
Großes Baugrundstück, angrenzend an Landsch-Schutzgebiet.,
10 km von MünsterWestf. für Shnijche Zwecken

53 Bonn 3, Tel.: **42** 28 / 46 42 27. Sa/So 9–14 Uhr

Zuschr. erb. unt. X 8848 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Immobilien für Industrie und Gewerbe

6236 ESCHBORN

4047 DORMAGEN 5 16500 m² Gewerbe-Grundstück GRZ 0.8/GFZ 2.4, max.Gebäudehöhe 14 m

HORST F. G. ANGERMANN 2 HAMBURG 11, Mathen Warter 5 Teleton (100) 17 57 89 1-95 Teleton (102) 3303 (02 15 272

# Grundbesitz im Ausland

ihr eigentum in der Schweiz

Samsta

WALLIS

Wallis ferienobjekt – Kapitaianlage

information u. Beratung kosten-



verkaufen wir
ein schönes, neues Chalet
Woknzimmer mit französischem Kamin, moderne Küche, Tages-WC, 3
Zimmer mit je 2 Betten, Badezimmer,
großer Keiler, Neuer, erstitsssiger
Bau, Elektrische Helzung mit Speicherung, 1994. Dieses Chalet gehört
zu einer Sledlung mit Unterhalts- und
Schneseris minnerfanst 1994.

schränkter Anzahl

Wallis/Schweiz

VALINVEST AG, CH-1961 LES COLLONS

10-Familien-Haus VKP sfr 1,75 Mio., Miete p. a. sfr 103 000,-, sfr 350 000,- EK. Werthesitz GmbH 7000 Stuttgart 50 Wilhelmstr. 18, T. 07 11 / 55 20 21

2-Zi.-Wehnung im Appart.-Hote Schweizer Hof, 62 m², Schwimm-bad, Sauna, Tennis- und Squash-

EESCHWEI

4-Zi-Appartement, 118 m², ansäinder frei, Lift, Keller, Ballon, Parkplatz gute Lage 16% Finanzierung, sh 230 000,-Consulting International
CH-6911 Camplone : 00 41 / 91 / 68 55 1

Sonnenstube der Schweiz

3-Zimmerwohnungen im Tessinerstil zum Teil Maisonette-Wohnungen mit offenem Kamin an ruhiger doch regional zentraler Lage ab Fr. 123 600.-Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei der Erstellerin: Allod Verwaltungs AG, Rätusstr. 22, CH-7000 Chur,

(Unterberg, Hochiberg) 4 km v. Sihlsee entr., schö., sonn. Lage, Bergpanorama, Bis Ende Aug, sind noch 4 Bewilligungen, nachher nur Bewilligungen, nach noch i Pensionäre. Tel 00 41 /55 / 56 12 81

Weitere Angebote, anch Effectives: Seter him - schweizer immobilie Telefox 67 11 / 74 22 94

**SCHWEIZ** BERNER OBERLAND

In dem weltbekannten Sommer- und Wintersportort MUERREN (autofrei) verkaufen wir in phantastischer Südlage in einem 6-Fami-(autorrei) verkauten wir in phantastischer Sudlage in einem 6-Familien-Chalet eine
KOMFORTABLE 3½-Zimmer-Wohnung mit Südbalkon, Wohnfl. ca.
85 m². Kaufpreis: str 416 900 DM.
Pinanzierung bis zu 70% des Kaufpreises zugesichert. Bewilligung
für Verkauf an Personen mit Wohnsitz im Ausland liegt vor.
Nur ernsthafte Kaufinteressenten fordern bitte unseren ausführlichen Verkaufsprospekt an. Exklusivverkauf durch:

SOBIS AG, Hauptgasse 54, CH-3280 Murten Tel 99 41 37 / 71 27 71 oder 72, Telex: 9 42 025 sob ch

Tessin (Schweiz) Zu verkaufen in Agarone, 7 km von Locarno, Einfamilienhäuser und Doppelhäuser direkt vom Erbauer, mit ca. 400 m² Land, Sicht auf Magadinoebene, Gemeinschaftsschwimmbad, erlaubter Verkauf an Ausländer, ab sfr 390 000,-. Nähere Auskünfte: Bortolo Faustinelli, Baugeschäft

Schweiz, Rigi am Vierwaldstätter See 2½-Zimmer-Whg., offener Kamin, gr. Balkon, unvergl. Panorama über See u. Alpenkette, autofreier Wanderberg. 175 000,- sfr. Baurecht Ausländerbewilligung. Ausle: Tel.: 05 11/65 24 05, oder Nig-germeier, Am Wäldchen 15, 3000 Hannover 51

CH-6514 Sementina.

Tel. 00 41 / 92 27 39 49 oder 00 41 / 92 27 25 62

Suche nette Nechbarn; Angrenzende Liegenschaft mit Ausländerbe-willigung preisginstig zu verkaufen, sfr. 485 000,-. Wohldurchdach-tes, liebenswertes 6-Zi.-Landhaus, pflegeleichter Wohngarten, wun-derschöne Lage. Unterlagen schickt Dr. Ivan Esperti, Garten-Architekt CH-6872 Somazzo

Süd-Tessin

### **USA-IMMOBILIEN**

Das besondere Angebot:

Direkte Ges.-Beteiligung für eine Baumaßnahme in Phönix / Arizona. Phönix ist die Stadt mit dem höchsten prozentualen Bevölkerungszuwachs der USA in den letzten 10 Jahren.

ihr Partner ist der amerikanische Generalunternehmer.

Mindestbeteiligung: US \$ 50.000,-

zzol. 5% Bearbeitungsgebühr (insgesamt US \$ 52.500,-)

Keine Haftung über ihre Einlage hinaus.

Laufzeit: Bis zur endgültigen Abwicklung der Maßnahme ca. 18 Monate.

Rendite: 10% Garantieverzinsung p.a. auf Nominaleinlage,

zzgl. Mitunternehmergewinn.

SEIT 1968 - FIRMENGRUPPE WEGMANN - PARTNER FÜR KAPITALANLAGEN



Angebot Nr. 114/83 - Direkte Gesellschaftsbeteiligung

Es ist kein Zufall, wenn Ihnen unsere Angebote besser gefallen. Es ist unsere Absicht.

#### Die Vorteile Punkt für Punkt

- Überschaubare Laufzeit ca. 18 Monate
- Hohe Verzinsung Ihrer Einlage zuzüglich Unternehmergewinn.
- Echte Mitunternehmerschaft.
- Keine Verwaltungs- und Wiederveräußerungsprobleme
- Ihr Vorteil unsere Erfahrung

FIRMENGRUPPE WEGMANN Postfach 448848 · 2800 BREMEN 44 Telefon: 04 21 / 45 01 05

#### LEHNDORFF VERMÖGENSVERWALTUNG

bietet Grundstücksanlagen in

CANADA und USA

an den Kommanditgesellschaften deutschen Rechts "Canada VI" und "USA III", die bereits einen diversifizierten Objektbestand in Canada bzw. den USA besitzen. Der Umtausch der für den Erwerb der Immobilien verwandten Mittel von DM in S erfolgte zu günstigeren Kursen als heute. Anfangsrendite 6 bis 7% p.a., sehr steuergünstig. Die Anteile sind vermögensteuerfrei. Kommanditbeteiligung ab DM 10.000. Met 1983 (auch in Teilbeträgen).

Direkterwerb

von gut vermieteten gewerblichen Immobilien im Rahmen eines individuell strukturierten Vermögensanlagekonzeptes. Einzahlung in can \$ bzw. US S.

Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an bei der

#### Anlageberatung Lehndorff Vermögensverwaltung GmbH & Co.

Heilwigstr. 31 a 2000 Hamburg 20 Tel. (040) 460 2075 Widenmaverstr. 28 8000 München 22 Tel. (089) 22 42 31

Golf-Küste, Florida Elegantes 5385 sq. ft. Haus am Wasser mit Bootsdock, Swimmingpool, 4 Schlafzimmer, 5 Ba-dezimmer und vieler dezimmer und vieles mehr. In Prestige Bayway Isles. Prels \$ 525 000. Weitere Informationen:

Joan Richards, Assoc.

Humpe Roney Inc. Realtors
4144 Central Ave.
St. Petersburg, FL 33711 USA
Telefon (813) 327-27 77

Im sonnigen Südwesten Florida, 1-Fam.-Hs., 3 Schlafzi, 2 Bäder, Wohnzi, Eßzi. u. Fam.-Zi., gr. sudl Terrasse, SW-Bad, u. eige-ner Bootsanleger u.v.m. An brei-tem Kanal, 0,5 km z. Fluß. US S

Zuschr. an: Irmgard Vogentanz, Co. d. h. Realty, 4817 Miltonstreet 4, Cape Coral Florida 33904.

Schözer leben – sieher investieren

FLORIDA

Bungalows ET-Wohnungen Grundstucke Region Clearwater/Golf v. Mexico Prospekte + Bes.-Reisen

GERD REINHARD

Gelegenteitstat in Kanadars. v. Sichern Sie sich ein zweites Bein in Kanada und profitieren Sie von den derzeitig günstigen Bodenpreisen und dem steigenden Dollar: 900 ha sehr ertragreiche, modernst ausgerüstete Weizen-Gelegenheitskauf in Kanada/B. C. Dollar: 900 ha sehr erträgreiche, modernst ausgerüstete Weizenfarm von Privat zu verkaufen. Dt. Management vorhanden, Rückpacht möglich, keine Grunderwerbssteuer, sicheres Klima. Tausch gegen Immobilie möglich.

Seriöse Zuschriften unter H 8770

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

KANADA - FARM

Farm in Neu-Braunschweig, Kanada, direkt am Trans Canada Highway. Über 40 ha Acker und Wald, Wohnhaus: 5 Zi., Kü., Bad, Veranda, Zentralheizung, Tel. 2. Zt. vermietet. Keine Grunderwerhssteuer, kein Makler. Verwalter in Kanada möglich. Vom Eigentümer für DM 96 000,— zu verkaufen. Angebote an S. Rath, Lilienthalstr. 13, 3 Hannover 1, Tel. 05 11 / 6 30 81 21 (Mo.-Fr. 8-17 Uhr).

CANADA liegt näher als Sie denken . . .

...wenn garantierte Festkautpreise, gute Lage, eigenes Grundbuchblatt garantierte Netlo-Ausschüttung, geringe oder keine Steuerbelastung. Treuhandabwicklung Steverbelastung. Treuhandabwicksun durch Großbank und Finanzierungsve

WIRTSCHAFTSBERATUNG

CAR VOUSURE SCHLEIPMANN OBERLANDER UTER 192 5000 KOUN 51 TEL: 0221:3761056 TELEX 8883218 Load

Investieren Sie in Kanadas schöe-stem Tell, in British Columbie oder in der Ölprovinz Alberta.

Unser Aufgabengebiet umfaßt: Vermittlung von Renditeobjekten und Beteiligungen; Planung, Bera-tung und Durchführung von Anla-geobjekten; Steuerberatung; Ver-waltung; Einwanderungshiffe. .ustav Klimach, 4550 Cordova Bay Road, Victoria, B. C. V8X 2V5 Kanada, Tel. 0 01 60 46 58 - 82 12

USA-Immobilien ben Shopping-Centers eine neue Zukunft?

Das z. B. ist das Thema des Juli-Leitar-tikels im monatlich erscheinenden In-formstionsbrief USA-immobilien-Analyse: Fakten, Tips, Trends für US-Anleger und Berater, Kostenloses Pro-

IIA GMBH ne Aussicht 9, 6380 Bed Ho Telefon (0 61 72) 1 50 66

Indiana/USA 2 Waldfarmen 0 u. 150 ac., gute Harthoizbesti de, US-5 135 000,- u. 195 000,-Hoppe, Immobilien, 19F. 5023 5760 Arnsberg 2 Tel. 0 29 31 / 33 69, Tx. 8 4 950

Traumbaus in exklusiver Wohnlage der San Francisco Bay Area, Europäische Wohnkultur gepaart mit amerik. Luxus, 360 m² Wil., 4 Schlafzi, 3½ Bäder, großzügig gestakete Wohn-räume, 3-Auto-Garage, priv. Lage zuf 16 000 m² Hügel, ½ Autostd. von San Francisco Finanzdistrikt. US-5 825 000.

625 000,-. Angeb. u. N 8862 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**NEW YORK** Fifth Avenue (Manhatten)

Bürohaus, 34 400 m² Nutzflä-che, ME Dollar 6 Mio., Pres Dollar 41,5 Mio., bar Dollar 11,5 Mio.

Geschäftshaus ME Dollar 680 000, Preis Dollar Wohnungen von Dollar 107 000 bis Dollar 213 000.

Gewerbegebäude ME Dollar 84 000, Preis Dollar 3,6 Mio., bar Dollar 1.0 Mic.

Dipl.-Retriebswirt Paul Sch Kaiser-Wilhelm-Allee 25a 2070 Ahrendsburg 2 0 41 62 / 5 24 93

Obstgegend v. B. C., Canada e. 2 J. alt., Doppelh., 4 Schlafzi., Bäder, 240 m², 180 000 DM. Tel. 0 40 / 6 04 79 38

Gute Investitionsmöglichkeiten in der Provinz Ontario, Kanada

Provinz Omano, Kanada in der Nähe Torontos, sofort er-hältlich, vollvermietete Wohn-blocks, gute Geschäfts- und In-dustriegehäude. Gute und be-ständige Einnahmen sowie aus-gezeichnete Möglichkeiten zum Wertzuwachs, Grundstücke im Wert von \$ 100 000 bis \$ 4 Millio-nen zur Zeit erhältlich. Unsere Firma steht Ihnen zur Bewälti-gung aller Verwaltungsaufga-ben zur Verfügung.

Wir bestehen seit 1907 und kör nen ausgezeichnete Empfehlun-gen nachweisen. Wenden Sie sich bitte an:

LOUNSBURY
BRALTY LIBITED
171 JAMES STREET SOUTH
HABILTON, ONTARIO
CANADA LSP 3A3
TELEFON: (4 16) 529-85 41

Sicherheit in Kanada ete Beteiligung an sehr ertra er Weizenfarm in Kanada 10–15 endite ohne Wertsteigerung.

chilche Absicherung, keine Grund-werbsteuer, volles Management vor-nden (1–2 Mio. DM). Profitieren Sie on den derzeitig gûnstigen Boden preisen und dem steigenden Dollar. Seriose Zuschriften unter K 8771 ar WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 42 Essen

Das beste Ackerland der USA Mehrere Objekte verschiedener Größe sind noch preisgünstig zu erwerben. Verpachtung unpro-blematisch. Lage im zentralen Illionis.

shke Inter-American Limite 80 Richmond St. W., Toronto, Canada, Tel. 4 16–3 64–46 60

80-ha-Farm — Kanada Nähe Toronto, © 82 P.B., bewirt-schaftet, Wohnhaus, Wirtschafts-gebäude, Einrichtung für Schweinemast, evtl. Verpsch-tungsgarantie, Kaufpreis can. S 220 000, - VB.

Angeb. u. R 8666 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

USA – KANADA Ausgestichte Getreidefartnen m besten Böden, Milchfarmen u. Rin derranches in den Hauptagra gebieten von Nordamerika. Gewerbliche Objekte: Bürogebär de, Convenience Stores, Shopping Center, Industriegebäude, ab 5 200 000,- In beiden Ländern ab 9,5% Netto-Rendite, mit jeweils sehr gu-ten Mietern.

ALEX REHM Immobilien Steigerwaldstr. 30 8602 Wachenroth Tel. 0 95 48 / 4 98 u. 13 37

Zu jeder Anschrift

gehört die Postleitzahl Canada - Ontario

Std. v. Frankfurt, Waldfarm 12 ha eigene Jagd auf Schwarzbär, Wolf, Hirsch, Fuchs, Waschbär, Biber, Enten etc., 4 ha Natursee. 10 ha Wiesen, Wohnhaus Bj. 74, Kaufpr. can. 5 180 000, von Privat. F. Bauer RR 1 Nobel, Ontario, Canada Tel. 66 1 / 7 05 / 3 42 / 55 74

#### Der Markt für Immobilien ist heute überregional.

Deshalb kommen Sie schneller zum Ziel, wenn Sie Immobilien überregional anbieten oder suchen. Immobilien-Anzeigen in der Großen Kombination DIE WELT/WELT am SONNTAG sind der richtige Platz für Ihr Angebot oder Gesuch.



### 



oder unser Reihenhaus "PANDA" in der Anlage mpoverde/Torrevieja, komplett mit Grund-ksanteil (ca. 50% Anzahl., Rest Finanzierung) DM 32 600.-ISCAS, die Schweizer Immobilien AG mit Erfahrung Tel. in Hibg. 0 40 / 7 01 80 73

Costa Brava Gr. Haus, mit 2 sep. Wohnunger Preis VHB. Telefon • 42 57 / 4 67

Costa del Sol Nāhe Estepona, Reihenhaus von deutschem Eigentümer, Neubau, voll möbl. u. einger, ca. 80 m² Wfl 30 m Dachterr, herrl Meen blick, nur 84 000,- DM. Besichti-gung mögl. 29. 9. – 11. 10.

**Altes Weingut** im Naturschutzgebiet von Lan-zarote, 400 m. Wfl., 30 000 m. Weingärten, umstandehalber für DM 270 000,- VB von Privat zu Telefon 92 11 / 66 13 16

Stark, Makler, 0 40 / 5 00 04 91

CE CE CE CE M 20 009.— Rendite pro Monat in Spanien Deutsches Restaurant

Nutrificate 240 m²
Tarrassa 150 m²
Tarrassa 15

Net DM 450 000.-Fur den Käufer provi-trei DANHOFER IMMOBILIEN 8000 Munchen 50 Tel 88978 12 00 77 M M M M

Achtung! Kapitalanleger! Raum Murcia, Excl. Residenz (kl. Schloß) mit 10 ha Grundst., vollst.

renov., uber 1000 m. Wfl., Konz.-Saal, Billardsaal, mehrere Salons, Büro, Eßsaal, 14 Schlafzi., Personalräume, Caragen u. Stallungen, zu verk. Dieses Obiekt ist exkl. möbl. Treppen aus Marmor, Palmen- u. Pinienbewuchs. Geeignet als Nobelhotel, Kasino, Klub usw. VP 580 000,- DM. Auskunft: 62 68 / 48 99 66

> Kanarische Insel Lanzarote

noch preisgünstige Grundstük-ke sofort bebaubar, etwa 700 m vom Sandstrand in schöner unverbaubarer Lage zu verkau-fen. Ggfl können Immobilien in Zahlung genottmen werden. Ang. u. A 8873 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen And the state of t

**Deutscher Friseursalon** existent in Mailorca/Paguera, Sommer- u. Wintersis, neue Einr., sehr gute Gewinne, zu 80% deutsche Kunden. Die Aufgabe erfolgt aus gesundheit! Gründen. KP DM 120 000,- bei smedriger Mete. Übergabe 84 oder nach Vereinbarung.
Tel.: 00 34 71 / 88 61 39 v. 7.00 – 8.30 oder ab 21.00 Uhr. Tel. in Deutschland: von 10.00 – 18 Uhr 0 67 23 / 27 98

> Centrum Sta. Cruz de TF Sehr schöne, ruhig u. zuoberst gelegene 7. Komfort-Etage, 7 Zi. Einbaumöbel, gr. Küche, 2 Bedezi, gr. Terrasse, Lift. Da-zu abgetrennte Whg. m. Ead f. Bedienstete, Privatverkauf: C. Qinones-Coutenay, 53, rue du Ranelagh, F-75 916 Paris

Mailorca-Immobilies:

zimmer, beheiztes Schwimmbad Sauna, Whirlpool, ab DM 49 000,Info durch: BISA - Baustudio Ibiza,
S.A. c:San Mateo 2. San Antonio
Abad - Ilbiaz Baleares.

Heimliche lasel der VIP's <u>Inselparadies Mallorca</u> Wohnen im Exclusiveluh Monte de Oro, Direkt am Meer. zwischen Paguera u. Sia. Ponsa. Abgeschl. Grundst, mit Portier. Pueblo-Bungalow, 106 qm, kompl. mit Luxusküche, Teilmöblierung

MONTE DE ORC Repräsentanz: Gisela Wiertz

ari-Rudolf-Str. 174 4 Düsseldorf Tel. 02 11/37 K5 75 u. 74 61 94

Zi., Küche, Bad, 97,16 m² Grundstück, 122 400,- DM.

Freistehende Häuser ab DM 65 000.-

inki, Grundstück, Gartenanlage Autoabstellplatz, Einbauküche, of

Repräsentanz 4700 Hamm 1 0 23 81 / 2 98 84

B. Grundstücke, Casas, Finca ETWs I. unterschiedl. Größen v Preislagen. Bitten nennen Sk uns Ihre Wünsche.

Banträger Wilh. Besserhoff GmbH Rathausplatz 15, 4223 Voerde 1. Sie erreichen uns Mo. – Frei. v. 9–11 Uhr u. 14–16 Uhr.

IBIZA - Sonderangobot. Ferien-wohnungen/Altersruhesitze, ruhige Lage, Strandnähe, 55 m², 2 Schlaf-

Vollst. einger, für 6 Pers., exkl. Lage u. Bauweise. dir. am Meer, div, Sport-mögl. (z. B. Tennis), von Privat zu verk. 82 000 DM inkl. Möbel. R. Wesner, Intern. Immobilien 7014 Kornwestheim, Pf 19 22 Pool- und Parkanteil DM 159.000,-Tel 07154/29383

Bungalow, Costa Blanca

Fa. Egon Brockmeyer Große Str. 11, 4500 Osnabrück Tel: 05 41 / 2 71 38 (9–13 Uhr)



Weitere günstige Angebote von Grundstücken, bezugstertigen VII-len, Bungalows und Eigentumswob-nungen. Immer Angebote aus zwei-ter Hand. Besichtigungsfüge jeden Freitag/Sonntag.

LANZAROTE Playa Bianca, Neubaubungalow am Meer, 135 m² Wfl., 2 Bäder, 3 Schlafzi., 1000 m² Land, von Priv für DM 239 000,- zu verkaufen. Telefon 02 11 / 66 13 16

> Teneriffa Stille Partner für moderne Obst plantage gesucht. Bareinlage ab DM 50 000,-. Garantierte Rendite 18 % p. a. Beste Lage am Meer im Norden. Mittelfristige Anlage m. Ankaufsrecht f. Baugrundstück. Kontaktaufnahme unter F 8878 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

> > Aus Privathand: Hanseatische Gesellschaft Moncketergstr 31, 2 Hamburg 1 (040) 3, 77 10, Sa/So 48 80 81

3-Zimmer-Appartement Salobrena (Granada)

Marbella Costa del Sol Nueva Atalaya Apartments und Villen

sofort einziehen und genießen. Golf und Tennis Information in Spanien Julion 003452-78393619 Historical Participation of the Control of the Cont

### COSTA BLANCA - MORAIRA - JAVEA Bezugsfertige Bungalows inkl. Grundstück, z. B. 800/96 m² Wohnzi, Ebzi, Kü., 2 Schlafz., Bad, Terr., DM 95 000,-, bis 1200/300 m², DM 209 000,-. Bungalows aus 2. Hand, DM 69 000,- bis 300 000,- (Pool, Tel., Gästewohnung, möbliert). – Doppelhäuser NB ab DM 68 000,-.

PUERTO ANDRAITX - Mallorca

Spanien-Immobilien, Hobes Feld 9, 3005 Hemmingen 4, Tel.: 0 51 01 / 41 59

Traumvilla in Traumlage, Urb. La Mola, gebaut 1979, von D. Pedro Otzup Uflat projektiert, Wohnfläche 180 m², kpl. eingerichtet, zu verkaufen, VHB DM 670 000,- (Privatverkauf).

Telefon 9 61 23 / 6 15 63

#### Ferienhaus mit großem Pool **COSTA BLANCA**

2geschossig, 3 Schl., 2 Bäder, 2 Küchen, 2 Wohnräume, Bar und Grill. Warmwasserheizung, kpl. teilweise antik eingerichtet. Unverbaubare Hang-lage, 700 m² in stiller Bucht umständehalber sehr günstig zu verkaufen. Angeb. u. E 8855 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### LUXUS IM PINIENHAIN

herri. Meerblick, 176 m² erlesen ge-staltete Wohnlandschaft (2 Båder, 3 Schlafzi., Dachterr., m. Pool) in hoch-quelitativer Ausstattung, z. B. 2 Kami-ne, Mosalkiliesen, für nur DM 170 000,—. Villa Real, Harthauser Str. 54

Sa./So. 8 11 93 18 **ZUM VERKAUF** 

Restaurant mit Tanzsaal an der Playa del Inglès (Gran Canaria). Gesamtfläche: 600 m<sup>2</sup>

Auskünfte durch: Mr. Curpelo Calle Verdi, 7 Las Palmas (Gran Canaria

Tel. (00 34 28) 35 02 76

Preis: DM 650 000,-

#### Ihr Bungaiow auf Ibiza

An der schönsten Badebucht von Ibiza verkaufe ich 3 Luxusbunga-lows mit je 103 m² Wfl. (Wohnzaum mit offenem Kamin) zzgl. 86 m² Freiterrasse und Solarlum, Zur Auswahl stehen 3 Grundstücke von jeweils 634, 740 und 810 m², Kaufpreis je Bungalow DM 98 500,-. Handelskontor Götte, Tel. 9 21 53 / 6 98 24

TORREMOLINOS Nun ist die Zeit, in Spanien zu kaufen. Kleine Studios von 30 m², Kli-maanlage, Vollbad, eingerichtete

ab DM 27 000,sofort bezugsfertig! LADEC, S.A. Postfach 132 Torremolinos/Spanien

Tel. 52 / 38 25 20 od. 38 38 01 Costa del Sol: Whg., R'häuser, Villen, Gewerbe räume a. d. ges. Küste zu einma Preisen. Auch: Immob. im ges span. Sprachraum! Klaus-Hartmut Nauséd, Internat, Immob

1977 - S

**7.**2

1

4939 Ratingen 4 7. 0 21 62 / 3 20 94 Sa.-Hr Nutzen Sie jetzt den glinstigen Wechs zurs für ihre Immobilien-Kaufsbalch is Spatien!
Winschen Sie Ferfenschrungen, Villen, Bergalows oder Grandstücke mit Bebenungsvorschäigen zum Festpreis und mit Termin-Garentie oder Zweis mat-Objekte – wir bieten Ihnen zuwar seige Hille bei der Verwirklichung Ihro

che an de Costa Brava, Costa Blanca und auf **Malforca.** 

Appertements ab DM 42 800,-Bungalows ab DM 54 500,-

Marbella Luxus-Chalet in Mijas mit Traumblick zum Meer, Lu-kusausführung nach deutschem Maß-stab, bebaute Flache 1100 m². Grund-stück 8000 m². Swimming-pool. Sauna, Nautic-Bar, Innenemrichtung antik sum

agunt antik. zun Preis von 2,7 Mill.

Tel. 00 34 / 52 / 48 54 36 Existenz in Spanien Costa del Sol, Torremolinos, gut eingeführte Bar (13 J.), ca. 40 m², deutsche Besitzerin, Pachtvertr. kann übern. werden. VB 130 000,-Zuschr. eb. unt. P 8841 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300

MALLORCA FREISTEHENDE VILLEN

luxuriöse Bauausführung

Essen

DM 230000,- bis 430000,-**CALA D'OR** ruhig und landschaftlich wunderschön gelegen, malerische Sandbuchten

DIREKT AM MEER 10 Minuten bis zum Hafen Alie Sonderwünsche, wie z. B Swimmingpool, Garage, kön-nen berücksichtigt werden. WIR BIETEN DAS ANDERE" MALLORCA

Allelmerk, der Construcciones J. Manness Postf.: 504, 4050 Mönchengledbech 1, Tel.: 0 21 81 / 4 50 44

1. oder 2. Linie

**Antibes** Moderne Apptmts. in Villa, 3 Schlafzimmer, 1. Stock, Nähe des Meeres, Auss. auf Berge, Villen-viertel. FF 800 000,—.

Marina Baie des Anges Lux.-App., 14. Stock, 130 m², Wfl., 160 m² Terr., FF 2 650 000,-. Immebilien Margot Boddenberg VDM Tel. 0 21 51 / 59 18 04 oder 00 33 93-73 72 56, such samstags u. sonntags

Frankreich Tignes (französische Aipen) Privat verk., komfort. App., 7 Better zentr., unmittelb. Pistennähe Seebl., Preis 450 000 FF. annes, Privatverk, hix. 3-Zim-ner-App., Part., Gartens., Park, chwimmb., nahe Zentrum, Preis 900 000 FF.

PRIV. VERKAUFT AN PRIVAT Privat verkauft an Privat. Kom-Villa (Nähe Cannes), südi. Hang-lage, Oliven- u. Orangenterras-sen, unverbaub. Sicht a. Meer, Wfl. 360 m², Grd. 1600 m², FF 1,7 Mill.

Tel. 00 33 / 95 22 83 86

Berthier, 54 Rue de Paris 69260 Charbonnieres oder Tel. (78) 87 09 13

CÔTE D'AZUR Zwischen Himmel und Erde Alleinbesitz: Ihr Mobilhowe auf Ihrem Grandstück. In volist, eingefr. Park v. 40 ha, rund um die Uhr bewacht. Zu

#### Makler, Luruper Hauptstr. 129, Hamburg 53, Tel. 8 31 61 88. (von 15 bis 18 Uhr)

Tel. 00 32 / 2 / 4 27 71 97 Fol.

COTE d'AZUR

rund um die Uhr bewacht. Zu
ihrer Verfügung an Ort u. Stelle: 14 Tennispl., 2 Schwimmbäd., Chubhaus, Spielpl., Restaurant, Bar. Geschäfte,
Crünflächen 24 ha für Jogging,
Kreditmögl. Grundstückpreix:
118 600 FF (MwSt. inkl.) mit nur
6000 FF bei Reservierung. Saldo bei Fertigsteihung.
CASTELLET PARK. D26,
F-83330 LE CAMP DU CASTELLET, Tel. 9833.94/98.47.82

Zwischen Nizza u. Cannes Privatverk mod. 2-Zi.-Eigen-tumswhg im Grünen, 7. letzt. Stock, Lift, kein Gegenüb., Diele, Kü., Bad, WC, Balkon, Extras. 67,17 m², Keller, Tiefg, Schwimmbad im Grundst., 15 km 2. Meer. Preis: 175 000 DM. Zuschr. erb. unt. E 8767 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4800 Essen.

Côte d'Azur Neue Villa mit Schwimmbad be Biot, FF 1990000; Landhäuse Riot, FF 1900 000; Landhäuser Raum Grasse-Draguignan, Gag-nes-sur-Mese, FF 850 000. Issnebilies Hargot Boddenberg VDM Tel. 0 21 51 / 59 18 04 oder 00 33 93— 73 72 56, auch semstags und sonntags

84,8 m² Villa. 406 m² Grand

Cote d'Azur Ferieneigentum und Kapitalrendite am Golf von St. Tropez Herrliche Lage im Pinienwald. Freier Blick auf den Golf. Perfekte Infrastruktur, mit Schwimmbad, Tennis, Clubhaus usw. Günstige Preise von ca. DM 95 880,- bis ca. DM 176 800,- für Reihenhäuser

tung. Daher garantieren wir Ihnen auch eine Kapital-Rendite von 5% bei von uns organisierter Vermietung. Finanzierung bis 80% möglich. Fertigstellung ca. Mai 84. Daher jetzt kaufen! Noch haben Sie den Vorteil der freien Auswahl am wohl besten Ferienstandort Europas. Wir bieten Ihnen einen Wochenend-Besichti-gungs-Flug v. 16.–18. 9. 83. Schutzgebühr DM 590,- pro Pers. inkl. Unterkunft. Auskünfte – FF/01 – Agentur Capellmann

D-5340 Bad Honnef 6, Postf. 60 06, Tel. 0 22 24 / 87 70 u. 8 07 60

mit 25 bis 57 m² Wohnfläche, Ideal für eigene Ferien und Vermie-



☎ 0711/627091

84.8 m² Villa. 406 m² Grand DM 261.000.- **Probemieten! Dann kaufen.** größere Villen bis 1500 m² Grand Preis auf Aufr. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Vielleicht in Ihrem nächsten Urlaub oder an einem verlängerten Wochenende. Val d'Azur biete materisch gelegene Bungalows in einem herrlichen Naturschutzgebiet. Wenige Minuten von der Küste – nahe bei Antibes (1. Bauabschnitt fertiggestellt). In dieser faszinierenden Hügellandschaft der Cote d'Azur sind weitere Bungalows geplant. Testen Sie Im künftiges Ferienparadies, besichtigen Sie Grund-stücke und begutachten Sie fertige Villen und Architektenpläne. Deutschsprachige

DN 261.000.-

Verwaltung mit Möglichkeiten der Ferlen- und Dauervermietung, Hausservice und Gartenpflege. Ein komplettes Angebot mit Finanzierungsvorschlag (auch in SF) erhalten Sie unverbindlich. Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie geme.

informationsmaterial über Vai d'Azur Hildenbrandt MMOBILIEN GUTENBERGSTR. 4 7000 STUTTGART 1



Senden Sie mir des E

COUPON

Ruten Sie mich an. Telefon: [





USA - KANADA

Section .

Principal States

geron de Postete

Lenade - Otto

7.0

FAUr ER Onland Co.

WELT\_SON'

. V. v.

-

Ferienanlage Ibiza 150 Betten, insges. 43 Studios und Apts. in allen Größen, Bar Disco, Restaurant, Pool, bestens einge-führt, Mitglied in int, Teilzeit-tauschorganisatora RCI, umstän-Achalber zu verknufen. UR 3 Mic. dehalber zu verkaufen. VB 3 Mio. DM. Anfragen unter W 8847 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Für Aussteiger Benidorm/Spanien. Eleg. einger. Luxuswehnung. 4 Zi/Kii. 2 BS-der, 2×8 m Balk., ruh., zentr. La-ge, traumh. Panoramabl. a. Meer, Stadt u. Berge. Treppen 2 Strand syrde. 2 Renjitester. sowie 2 Rendite ca. 12 %, an Kurzentschl zu verk 250 000.- DM

**TORREMOLINOS** -BENALMADENA HAFEN APARTMENT, erstkl. möbl. Wohnraum, Küche, Schlatz, Bed. gr. Balkon mit Blick auf Meer und

Telefon 9 61 35 / 23 62

lafen, Schwimmbad, zu verkau Tel. 0 50 31 / 50 92 mach 18 Uhr

Bernardo Maas bek Architekt u. intimer Kenner bäu-erl. Architektur auf Ibizs, hat eine Gruppe bäuerl. Anwesen (Pincas) ent-worfen. Beste Grundsticksinge, Rick auf Hafen und hizs/Stadt. Skilage. Grundsticksgrößen ab 7500 m². Aller Konsfort. Preis: 2 B. 280 000 DM. Normplan Resselmann Grahis Osthelion 2, 4425 Billerbek Telefon 0 25 43 / 46 46

Lanzarote agalow mit 3 Schlafzimm ngpool langfristig zu ver Tel. 02 51 / 22 13 67

Marbella Traumvilla mit unverb. Meeres-blick v. Priv., 480 000,- DM, za uschr. erb. unt C 8941 an WELT-

Costa Brava / Costa Blanca Bungalows m. Pool, direkt a. Meer, ab 34 000,- DM, ETW ab 29 600,-freisteh. Bungalows inki. Grdst. ab 65 000,- DM Lamend Sonder-angeh. an ETW, Villen u. Gewer-beobjekten dir. v. Banträger. Ausk.: Telefon 92 66 / 48 99 60

### 



OSTERREICH Salzkammergu nts ab DM 70 000,

Dachstein-Tauern-Region Dachstein-Tauern-Region
Enstitule Landhiuser versch.
Größen, ab DM 210 000,—
In schöser, kleiner Wohnanlage (5 Wohneinheiten)
1- bis 2-Zi.-Wohnung, bezugstert.
Dez. 83. Kaufpr; ab DM 81 000,—
Hervorragende Kapitalanlage
mit garantierter Grundbucheintragung eintragung. Unverbindi. Informationen:

immobil service Josephspitalstr. 9, 8 München 2

Tel. 089/2608055

Die Große Teil d. ehem. fürsterzbischöfl. Sommer-Komberdi DIE #WE

ursterzbischoff. Sommer-residenz Sakzburg en südl. d. Stadt, hervorragender zusz., 15 Zl., 3 Bäder, 3 Kö., 2 Balk, errassen, 10 000 m² Wiese n. 1 Bau-hs, u. 1 barocken Sommerhäuschen Leibrente. Hervorragende Kapi-talenlage. Von Priv. an Priv. Tel. 04 42 / 62 45 / 28 31 **Bad Hofgastein** 

Perienwohnungen in ruhiger und sonniger Lage. **Badgastein** Dipl.-Ing. D. Fletschacher Bergstr. 11, A-5020 Salzburg. Telefon 00 43 / 62 22 / 7 54 09

Ferien-Landhaus Jahresmiaubegebiet, gr. Wohnz kompil Kiiche, 4 Schiefe, Bed, 3 WC Terr., Belk., Gert, Ciee, ZH, Kabel TV, erstki Zusi., priv., VB 345080 DM

chr. n. W 8969 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Easen

ÖSTERREICH EIGENTUMSWOHNUNGEN

> in BAD ISCHL in bester VILLENLAGE, lenminuten vom Zenmun erdemt eter Schaff- u. Wärmeschutz

Sie kasten direkt vom Baumeiste Tal. aus BAD 0043 / 76 12 / 81 75 - 0 481\$ ALTMÜNSTER, Ebenzweier 6 Tel. 0 76 12/81 75-0

STEINKOGLER

ÖSTERREICH - ATTERSEE - SALZKAMMERGUT Vohnungen 2 u. 3 Zi., unmittelt Seenähe. Liegewiese, 21 verk. Zuschriften unter D 8920 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Kiraten – Milistätter See partement am Milistätter See inten mit herri. Aussicht auf de e, in sondger u. rubiger Lage : verk. VB DM 200 000. Anfragen: J. Brunner A-6200 Gleisdorf, Schubertgasse 3

TOSCANA

bei Lucca, Landha-Villa, Bsuj. 72, sol. Banw., unverb. Panoramabl, zwei WE, sep. Eing, insges. 200 m<sup>3</sup> Wohnfi, in. allem Komf. ZH. Bad, WC, Sowie sep. Dn. u. WC, Balkom and Terr., Grundst. 14 000 m<sup>2</sup>, kni-thr Rodes Brundst. 14 000 m<sup>2</sup>, knitiv. Boden m. eig. Quelle, Weinbg. Obst- u. Olivenbest, evil in Baupl aufteilbar, von Privat zu verk. Angeb. ezb. unt. P 8863 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Komfort-Bungalow 26 m², unmittelber am Meer, herriiche ruhige Villengegend, Halbinsel Sorrento, gegenüber Capri, Bootsgarage, 1000 m³ Ge-lände, zu verkaufen. 700 000 DM.

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen. Ferionaus a. Laguest See zu verk. Festpreis 200 000,- DM, Zuschriften unter W 8737 an

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Zuschr. erb. unt. V 8868 an

Ferienhaus am Lago Maggiore 10, 12 km v. Schweiz Grenze)

Bungalow i gepfl. Wohnan (unter deutscher Verw.): großz Wohn-/Esz., m. Kamin, i. gehob. Ausstatt m. 2 Ausgängen, auf gro-Se Sonnenterrasse u. Garten – herri. Bl. auf See, 2 Doppelschlaf-zi, m. 2 Bäder, Gäste-WC, Einbau-kü. u. geräumige abgeschl. Einliegerwhng m. Bad u. WC sowie Kellerräumen u. Garage. Geptl. Schwimm- u Tennisan Schwimm- u. Tenmanagen, z. Anlage gehörend stehen zur Ver-fügung, Grdst. 720 m², Gesamtwil. 150 m² (such f. 2 Familien geeig-net). Festpreis DM 295 000,— Zuschr. u. G 8835 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Lago Maggiore Bungalow: Wohnz., 2 Doppel-schlafzimmer, Küche, Bad. Mö-bliert. Zum Preis von DM 175 000. Imitalia, Viale Dante 35 I-21016 Latino

### 

ANDORRA Heute u. a. besonders anzubieten:

2-Zi.-Whg., La Massana, ca. 60 m², vollst. mobl., DM 94 000,-. Ständig aktuelle Angebote in Andorra bei: Friedrich Wilhelm Bruch, Grundbesitz in Andorra Friedhofstraße 197, 4338 Mülheim/Ruhr, Tel. 02 98 / 59 07 21

Treulsche Hazienda in Kolumbien

erkauft Schweizer Ehepaar. 180 ha im Flachland (Dep. Meta). 60 Min. vor Villavicencio. Bauerngut mit Herrschaftshaus, Personalunterkünften, Licht, Kraft, Wasser. Viehzucht in voller Produktion, Orangenplantagen im Aufbau, Wald und miche Tierwelt. Grundbucheintrag. Stabile polit. Verhältnisse. VP Fr. 750 000,- zuzüglich Vieh. Besitzer wellt im September in Zürich.

Kontakte über RA Dr. Hans H. Schmid. Fach 368, 8038 Zürich Tel. 0 04 11 / 4 82 72 51, Telex 56 470

Portugal ca. 1 Stunde von Lissabon, w an einem der schönste erühmtesten Badestränd Villa mit 2 Einlieger-Wohmungen, auch als Rendite-Objekt geeig-net, nur DM 187 500,--Hartmann-Portugal-

Tel. 02 21 / 21 51 43 Sonniges Griechenland Landhäuser, ETWen, Villen u. Grundstücke in gr. Auswahl ab 36 000,- DM. Ihre eigene Insel i. d.

Ägäis, abselts v. Touristentrube DM 125 000,-. Staatl genehn Verkauf. Ausk.: Tel. 92 06 / 48 99 60 MALTA - Ferieswohnung nd. 100 m<sup>3</sup>, Panoramalage am Strand d. St.-Pauls-Bay, wegen Erkran-kung zu verkanfen. Anfr. u. M. 8851 am WELIT-Veriag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Achtung, Kapitalanleger! Wohn-/Geschiftshaus in Nimegen NL, Bauj. 1962, 48 Wohnungen, 1 Gewerbeeinheiten und 31 Garagen jährliche Mieteinnahmen 403 000, Kampreis: 3 840 000,- DM.
Theo Bischer Immobilien GmbH
4432 Gronau-Epe, Antoninsstr. 4
Tel. 9 25 85 / 29 11

Wer ANDORRA CISH ihr Partner für immobillen in Andorra SA-Deutschland, Tel. 0 21 02 - 1 31 97 - 4030 Ratingen, Philippstrafte 45

Portugal, Algarve Kleine Farm, 20 000 m², mit mo-dernem Wohnhaus, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Nur 2 km vom Meer. DM 125 000,– Hartman-Portugal-Immobilien Tel. 02 21 / 21 51 43

Südschweden

Kurort Varberg Kathegat, 3 Grun Hilder, cs. 3800 m², mit Sommerha Tel: 040/5404091 ab Mo., 8.00 Uhr

Austrolien

Gold-Coast und Sunshine-Coast erstklassig gesicherte gewerbliche Immobilien, mit sehr guten Rendi-Verbindung mit Kauf wird zugesi-chert. Gezamtabwicklungsgebüh 10% des Kaufpreises. 48 Dortmand 1. Tel. 82 81 /52 78 48 /49

BAHAMAS Villa direkt am Meer in kleiner

leutschen Wohnanlage, umstän-lehalber zu verkaufen. Infor. Tel. 04 51 / 50 18 12

Handbuch für Auswanderer nach Canada/Ontario

Gartenweg 2

St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pr Haus u. Woche für 4-6 Personer an wunderschönem weißem Pr Hausmād

Telefon (0 80 28) 28 54

KARIBIK TRAUMANWESEN

St. Lucia: trop. Paradies, Blick, Lage US-S 150 000

- Villa Reai, Harthauser Str. 54, 8 Mu. 50 Mo.-Fr. 0 89 - 64 80 25, Sa., So -8 11 93 18 PORTUGAL

nant. altes Haus, restauriert, Steilk., nähe Lissabon zu verk. Tel.: 0 40 / 44 24 09 Paraguay - Information

gründung, Aufenthaltsgeneb-Immobilien, Beteiligungen, bau u. Verwaltung d. u. Fach-U. Jung, 8500 Nürnberg 40 U. Jung, asserting 118
Landgrabetestr. 118
Tel, 69 11 / 45 41 48 a. 45 88 19
Tel, 69 11 / 45 41 48 a. 45 88 19

Jugoslawien - Zagreb Gornja Kustosija, Baugrund-stücke (720, 830, 900, 1190 m²), für individuelle Bebauung vorgese-hen, ginstig zu verk. Tel 0 60 32 / 36 26

Traumquundstlick mit Haus 2873 m², 90 km nördlich von Göte-borg, in der schönsten Gegend der Ostsee, SKR 490 000,-Immobilien AWG Möhlstr. 19, 3 Milnehen 80 Telefon 0 89 / 98 52 52

Lirlano **Y**immoBiliera

in Südwastriand, dem schönsten Teil der Grünen Insel, vermitteln vor Ihnen bestiche Lundstan, alse Comges, Feden- und Wohn-bisuer, Traumgrundstücke am See oder Al-lends, Umfassender Service durch uns und unser deutsches Büro in Irland.

Per Irlandborgtor Dipl.-Kim, A. Rauryssey Rumorsbovener Str. 25, 5300 Ribelebach Tel. 0 22 35 / 60 66, Telés: 8 95 262 Tel. Irland: 063-63-68-91234

REPUBLIK IRLAND 10 ha Parmland zur Rinder- uns ferdehaltung am Loch Melvin. Ca 80 m eigenes Ufer, viel Baumbe stand, beste Wassersportmöglich keiten. Ruine eines Farmha gutes Weideland. DM 69 960,-

Anhold Immobilien GmbH Landwehrstr.9-61 Darmstad Telefon 06151/21794 Seegrundstück Dalarna nordl. v. Stockholm 6300 m<sup>2</sup> Grdst., 2 Rolzhäuser Winteriest, 180 m<sup>2</sup> u. 60 m<sup>2</sup> Wil-mod. Ausstattung, inkl. Sauns, ruhige Lage, DM 200 000,—

Gasta Rackstatii Tel: 0 04 63 90 /3 11 25 adresse in Deuisc 65 11 /4 15 31 88

Südwestafrika/Namibia Parm, 5700 ha, als Jagd- od. Viehfar geeignet., 32 R/ha., ca. 485 000 DM. 94 61 / 7 22 20 od. 9 15 73

Südschweden and der Seen v. Wälder, Block häuser u. Restbauernhöfe, z. T. eingerichtet m. Kamin, ab 42 000,— inkl. Grdst., Sommer- u. Wintersalson, beste Rendite. Ausk.: Telefon #2 98 / 48 99 60

Andorra staat Luxuswohnungen zu verkauf: Telefon 0 26 87 / 13 44

Sardinies Tausche Ferienvilla, direkt ar Meer, Nähe Olbia, geeign. f. alle Wassersportarten, gegen Haus od. Whg. im Alpengebiet (auch od. Whg. im Alpengebiet (auch Ausld.), Skimöglichkeiten sollten vorhanden sein. Wert: 350 000,-DM. Zuschr. erb. u. Z 8520 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Brit. Jungferninsein, Tortola (Karibik)

Cliff-Haus und Auto (Austin Mi-ni) mit traumhaftem Blick auf Meer und Nachbarinsein, links und rechts vom Haus zwei wun-derschöne Sandstrände (2 Geh-minuten), 4 attraktive Räume, 3 Balkone, 2 Bäder mit WC und 1 Gesta-WC Durch Absphissen Gäste-WC. Durch Abschließe einer Tür in zwei Appartements teilbar, da zwei Eingänge bereits vorbanden sind. Steuerparadies, Währung ist US-Dollar, britische Kronkolonie, d.

h. stabile Regierung. US-Dollar Anfragen über Behnke, Moor-weidenstr. 26, 2000 Hamburg 13, Tel-Nr. 040/457161.

SONSTIGES

Die neutrale Immobilien-Analyse für Bauherren / Käufer / Berater

Wir erstellen für Sie die neutrale Langfrist-Analyse Ihrer Immobilien-Anlagen. Wir analysieren die Entwicklung der Liquidität, des Vermögenswertes, des Steuereffektes sowie Rentabilität u. Risiko; für neue Anlagen sowohl wie für bestehende Objekte (Plan-/Ist-

Vergleich). Unterlagen von: by consulting Bernd Versmold, Ringstr. 64 5760 Arnsberg 2, Tel. 0 29 31 / 1 59 95 (v. 18-20 Uhr)

#### RUHESITZE

Ruhesitz in der Holsteinischen Schweiz Kur- u. Seniorenhotel Schöne Lage 🌑 Direkt am See 🖁

Schwimmbad Sauna Solarium Medizinische Badeabteilung im Haus Anfragen unter 0 45 21 / 40 78

Sie suchen

im privaten Kreis Ruhe Geborgenheit, beste Betreuung, regelmäßige ärztliche Versorgung, auch schwere Pflegefäl-Vorauszahlung erwünscht.

Telefon 0 22 47 / 54 01

Alten- v. Pflegeheim (laufender Betrieb) zur Pacht von solventem u. fachkundigem Team gesucht. Zuschr. erb. unt. S 8425 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

#### VERMIETUNGEN

#### Gesuche

2 Familien suchen im Raum München oder Umgebung bis Rosenheim

31/2-4-Raum-Wohnung

oder ein 2-Fam,-Raus

zu mieten. Auch auf Rentenbasis. Tel. 02 09 / 8 60 06

Angebote

Luxuswohnung, Statituitte Bonn Fußgängerzone, ca. 125 m², 2 Båder Fußbodenheizung, Steinfußboden Loggia, DM 1400 + NK, provisions-frei, Tel. 02 28 / 63 35 41.

Ostsee – Langballig (Von Privat) umgebautes Bau-ernhaus mit allem Komfort, zu

vermieten. Ca. 180 m² Wohnfl. (Wohnraum mit Kamin, Holzta-felung etc., ca. 90 m²). Olzenfelung etc., ca. 90 m<sup>-</sup>), Olzen-tralhzg., versenkter Heizkorper, Isolierverglasung, 2 Schlafzt., 2 Duschen/WC, gr. volleungerichte-te Küche, Terrasse. Auf 9000 m<sup>2</sup> Grund im Naturschutzgebiet/ Staatsforst/5 Min. bis zur Sec. Monatsmiete 1100.- DM kalt, evil. zu verkaufen. Tel. 0 30/8 21 00 56 sonntags 10-14 Uhr, ab Montag

**Rottach-Egern** 

Kompl. einger. Komf. Wohnung für 2 Pers. ab sofort zu verm. Gr. WR m. off. Kamin u. anschl. org. bayer. Bauernstube, Schlafz., gr. Bad. Gäste-WC, Elnbaukil. m. a. techn. Gersten, gr. Südbalk. Die aufwendigen. Einbauten sowie d. freist. Mobiliar Cinbauten sowie d. freist. Mobiliar sind b. einem lengfr. MV m. DM 180 000,- abzulösen. Ohne MK-Geb., Tel. 02 01 / 42 10 28

**HH-Othmarschen** ol. App. mit Tel in exkl. Lage an chaftsleute zu vermieten. Tel. 040/828621

## Beteiligungen-Anlagen-Geldverkehr

#### PROBLEMLÖSUNGEN SIND UNSER GESCHÄFT

Wir vermitteln Finanzierungen aller Art. Hypothekenfinanz. Umachuldungen b. 100%, Gewerbeffnanz. Laasing bis 100%. Nachrangige Grundschuldfinanz./Privatgelder, Bauherrenmodellfinanz., Batriebsmittelfinanz., Zwischenfinanz, kurzfr. Finanz., Wareneinkaufsfinanz., Haus- u. Grundstücksankaufsfinanz., Pkwilikw-Maschinen-Leasing, Beffinanzerung v. Wechsein b. guter Bonität. SFR-Finanz. Aval erfolgt über uns. Eurogelder, Refinanz. v. Versicherungsgarantien. Bankgarantien, svallsierte Dokumente, Bürgschaften. Länder, Kommunen u. Staatsgarantien. Prüfen Sie bitte unser Finanzierungs-Vermittlungsangebot. Wir vermitteln auch in schwierigen Fällen (Negativauskunft). Bitte kontaktieren Sie uns schriftl. m. entspr. Unterlagen, wir entscheiden sofert.

NAUTEC S.A.
Zuschr. unter Z 6010 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

2 % bis 4 % im Monat?

Englischer Broker- und Investment-Banker bietet Unit-Konten und Festgeldanlagen in verschiedenen Angeboten.

Ab 1000 - US-\$ bei 12 Monaten Laufzeit.

Monatliche Kontoauszüge Nur ernstzunehmende Zuschriften

werden beantwortet.

Info-Büro Germany: Filtchlord investment Ltd. Kurfürstendamm 180 1000 Berlin 15

Flitchlord Investm 9-15 Leonard Street London EC 2 A 4 HP

Devisenansagedienst Telefon 0 30 / 8 82 61 32

Beteiligung

Welche GmbH mit mind. DM 400 000,- Gewinn vor Steuern ist an Aufnah-me eines finanzstarken Gesellschafters interessier 17 Ggfl. auch Unterbe-teiligung – d. h. keinen Einfinß in der Gesellschaftervera. – möglich Anirag an die besuftragte: Helvetia GmbH., Goethestr. 20, 6 Ffm. 1

Biete Beteiligung an Schweizer AG Gründungsdatum 12/1971, voll eingezahltes Stammkapitai, Aufstok-kung zwecks Investitionen Ende 83, oder die Möglichkeit, liber die Aktiengeseltsch. eine Zweigniederlassung in Deutschland zu eröff-nen auf eigene Rechnung. Alle Sparten möglich!

Für Anleger: Ab sPr. 10 000, 10 % Zinsen p. a. auf 7 Jahre. Aval von Schweizer Großbank für die Zinsen. Nur schriftl. Anfragen mit Kapitalnachweis an: CONFAR AG, Finansveraltung Deutschlund I. E. Kühne Wilhelm-Busch-Straße 26, 5847 Wesselling

Luxemburger Holding AG

Luxemburger Holding AG

100 Prozent der Inhaberaktien zu verkaufen. Die Holding hat absolute Steuerfreiheit. Gewinnauszahlung hier ohne Abzug. Für viele diverse Geschäftszwecke verwendbar. Die AG hat keinerlei Verpflichtungen und wird von Personen besten Rufes vertreten. Weitere Verwaltungen. Berätungen sowie Repräsentation können durch uns erfolgen. Geschäftszitz wie Büro und FS und Telefon wird zur Verfägung gestellt. Festpreis: 30 000,- DM.

Zuschriften unter G 8945 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4800 Essen.

### Gold und Silber

Fordern Sie kostenios und unverbindlich ausführliche Informationen über gewinnbringende Gold- und Silber-Anlagestrategien an!

REAL

Vermögensverwaltung GmbH & Co. Lange Straße 38, 4590 Cloppenburg Telefon 0 44 71 / 73 03

#### Überdurchschnittliche Rendite

bis 16 % p. a. bei banküblicher Sicherheit durch Beteiligung an einer Leasing-Gesellschaft

vermittelf

HOLM WILD, Finanz.- u. Wirtschaftsberatung Leineweberstr. 6, 4330 Mülheim/Ruhr Tel.: 02 08 / 3 20 93, Telex: howi-d 8 56 087

### **Renditen von 4% – 4.5%** p. Monat

Traum, leere Versprechungen oder Wirklichkeit? Suchen Sie eine gesunde Geschäftsverbindung, so fordern Sie unsere Trustunterlagen an. Kontoeröffnung bereits ab US-\$ 1000.-.

Geldanlage ist Vertrauenssache

> Darum: Nettleville investment Ltd. Regent Street 54-62, London W 1 Teleton 0-04-41-/ 4 39 02 01

Nebeabergilich selbständig machen mit einer eigenen kleinen Firma, die Sie ohne Kapitaleinsatz und ohne spezielle Fachkenntnisse aufbanen können. Sie können auch gebenberuflich von zu Hause sus darten. Fordern Sie noch beute die besteniese Informationsschrift die kestaniese Informations-Nr. U 10 an von: Special Commer-cial Publications, Postf. 80 06 09, 2050 Hamburg 80.

Ausgeklagte Forderungen kanft ausländische Bank gegen sofortige Barzahlung, Möglichst in größeren Stückzahlen (minde-

ens über 50 Titel). Die Einzel forderung möglichst nicht unter DM 500,- und nicht viel über DM 10 000,- Angebote bitte an: PUBLICITAS SERVICE INTER-NATIONAL, Kirschgartenstr. 14.

### GEFOF GRUPPE MÜNCHEN

verarbeitung für Dialogdaten GmbH, Forschung, und Service

Markiforschung GmbH, Vermittlung

SVb finanz Treuhand on Immopilien. am Kapitalmarkt Verir agensanlager GmbH und Versicherunger

Wir haben in den vergangenen Jahren als erstes Unternehmen im Markt die finanzberatung durch den gezielten Einsatz modernster Kommunikationstechnologien zum Vorteil des Kunden entscheidend verbessert.

## Außergewöhnliche Zuwachstaten verlangen den Ausbau unserer Repräsentanzen bundesweit,

Erweitern Sie Ihre Beratungsqualität im Finanzbereich bei voller Wahrung Ihrer Selbständigkeit und Unab-

hängigkeit!

Wir bieten Ihnen: über Bildschirm den Anschluß an ein leistungsfähiges

Rechenzentrum qualifizierte, in der Praxis bewährte EDV-Verkaufs- und Service-Programme

• die Chance, Ihren Absotz deutlich zu steigern einen überraschend günstigen Preis für Hard- und Software

und einiges mehr! Darüber informieren wir Sie geme vorab ausführlich.

Containergesellschaft große Firma mit Tochtergesellschaften im In- u. Ausland verkauft Beteiligung, Expansiver Markt. Auch als Steuersparmodell geeignet.

Zuschr. erb. u. PB 46 870 an WELT-Verlag, Postfach, 2 Hamburg 38

Persönlichkeiten gesucht kurz vor oder bereits im Ruhestand stehend, welche mit einer sahr sertösen Tatigkeit (wenig Zeitsurfwand + kein Kapitaleinsatz) einen tulkrativen Nebenverdienst erzielen wollen. Wenn Sie viste sehr gut stutierte Leute kennen, helfen Sie uns mit Empfehlungen, ein neuaruges Kapitalentage-Konzept (Basis sfr:S/Gold) geelgneten Leuten näherzubringen, interessien? Dann senden Sie uns einen kurzen Lebenslaut, ausführt. Unterlegen teigen dann umgehend. Bitte keine Profisit! Firms ARISCA, Artusi + Camenzind, Abendweg 4, CH-8038 Zürich.

Finanzierung und Hypothekenbeschaffung nach Maß. Auch in schwierigen Fällen (Zwangsversteigerungen oder negative Auskunft) heifen

Abt Finanzierung, Postfach 4 5429 Katzeneinbogen Inkauf von Wechseln! Leasing für Handwerk, Industrie. Rendite-Objekt, Appt.-Haus, Nā-he Meran, Südtirol, garantierter Ertrag 7 % p. a. Verhandhungsba-sis DM 6 Mio. Zuschriften an Süd-residence Plaus, Bahnhofstr. 62, 1-33625 Plaus, Tel.: 60 39/4 73/4 64 34

biv Treuhandgesellschaft mbH

Welcher Privatmann oder weiche Fir-ma stellt GmbH für 4 oder 5 Reisen nach Saudi-Arabien, maximal jedoc DM 50 000.-, Reisekapital zur Verfü gung? Verkauft werden Gewichshäu

100 % Zinsen?

gung? Verkauft wurden Gewichshinser mit komplettem Airsonditioning.

Eigene Entwicking, Professionell und technisch solide. Eigene Mittel sind zu 100 % in die Entwickinng investiert worden. – Konkrete Adressen mit Abnähmebereitschaft in Saudi-Arabien vorhanden. Jeder kommerzielle und technische Nachweis müglich. – Bei Erfolg von nur einem Gewächshaus DM 100 000, zurfack. Es ichnen auch gegebenenfalls Ihre Produkte akquirfert werden. – Wir sind keine Berater\*. Reisetermine Sopt.-Nov. 1963.

Zuschr. erb. n. B 8942 an WELT-Verlag.

**COUPON FINANZBERATER** Fordern Sie unsere Informationsbroschüre an, indem

Sie den Coupon einsenden oder uns direkt anrulen. Straße

PLZ/Ort\_ GEFOF GRUPPE MÜNCHEN, IMAS-GMBH Schleißheimer Str. 141, 8000 München 40

Telefon 089/3008071

Was hat Brigitte Bardet mit Dr. Kurtz gemeinsam? Beide sind ausgestiegen, er aus der Welt der Tipgeber, sie aus der Welt der Leinwandstars. Er züchtet jetzt mit Erfolg

Erdbeeren, und sie widmet sich ganz ihren Hunden. Weder auf Ihren Informationsbrief noch aufs Kino müssen Sie deshalb verzichten. Es gibt: TIP INTERNATIONAL

Ihr Informationsbrief mit exklusiven Tips für Geld, Börse, Steuer und Karriere. Probeausgabe 25 Mark, 3-Monats-Pro-beabo 80 Mark und das Jahresabo mit 24 Ausgaben 250 Mark

Into gratis. TIP INTERNATIONAL, P. O. Box 333, CR-6150 Santa Ana,

### PROBLEMLÖSUNGEN SIND UNSER GESCHÄFT

Wir vermitteln aus Sonderkontingent

 Hypotheken bis 100% Gewerbefinanzierung bis 100%

 Sfr-Finanzierung Bauherrenmodell mit Endfinanzierung Sofortentscheid bei Vorlage entsprechender Unterlagen durch unsere Bankfachleute.

Ventoer Str. 86a, 5024 Pulheim

Nautec S. A.

THE PARTY OF

AMERICAN SEC.

en Sens Sens Sens

gen! Dunn lin

Bis 15 % Zuwachs monatlich

auherrenmodelle Versicherungen ganzem V Herzen sind wir dabei, wenn es darum geht, unsere Kunden zu beraten. Thomae und Mit Sicherheit Gewinn machen! Bitte senden Sie mir Prospekt(e): O Testat des Leistungsbilanz-Nachweises O Nürnberg, Konstanzenstraße, ETW im NATO-Bauherrenmodell. O Bonn, Kölnstraße 129, ETW, Bau-herrenmodell mit MWSt-Option Thomae und Partner GmbH · Wildbachweg 11 · 7800 Freiburg-Ebnet · Tel.: (0761) 683-0

GESUCHT: PRIVATE DARLEHEN BIS DM 7 MILLIONEN in Teilbeträgen von DM 500 000 - und 1 Mill. oder die volle Summe – Laufzeit 2 Jahre – 15% p. a. prænum. Sicherheit: erstrangige Grundschuldbriefe – als Zwischenfinanzierung für II. Bauabschnitt einer interessanten Hotel- und Freizeit- anlege in guter Mittelgebirgslandschaft. Auch Beteiligung – aktive Beteiligung – von Hotelfachleuten möglich. Für Geldgeber aus dem Baubereich besteht die Möglichkeit der Übernahme größerer Aufträge im Hoch- und Tiefbau, bzw.

sufnshme und Angebote unter K 8947 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Hören Sie auf zu spekulieren!

 Kapitalabsicherung durch Anteilszeichnung über dt. Notar Garantierte Wiederverkäuflichkeit Ihres Anteils (mit hohem Gewinn nach Abschluß d. Exploration, spätestens 1984) Absicherung durch geologisch nachgewiesene Uranvorkommen in gesellschaftseigenen Bergrechten

Eine gute Form der Kapitalanlage, die all denen eine Chance bietet die bisher vergeblich spekuliert haben. Fragen Sie uns, wir antwor ten mit ailen Fakten, inki. geol. Gutachten und Testaten. Mindestzeichnung 5000,- US-Dollar

Auf Grund der starken Nachfrage suchen wir noch einige seriöse Anlageberater, die es gewohnt sind, selbständig zu verhandeln! Anfragen unter V 8846 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Suche stillen Teilhaber

1. Erweiterung unserer Verkanfsstellen. Mindesteinlage DM 25 000,-Rendite ab DM 600,--/pro Mon. Absicherung d reale Gegenwerte. Zuschriften unter G 8923 an WELTVerlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen

Als 5,75% Zies, 180% Ausz.

afr, bis 5 Jahre fest gegen Grun schuld/Wertpapiere. G. Morawietz Finagzen Postf. 720, 7000 Stuttgart 1

Ferienparadies in Kanada

Kapital bei voller Absicherung und vollem Gewinn gesucht. Angeb. u. T 8866 an WELT-Ver-iag, Postfach 18 08 64, 4300 Essen

100% Profit und

mehr mit Aktien! AWIA GmbH · Adensueraliee 11 · 5300 Econ 1

Geld verloren?

Wir sind Spezialisten für hart-näckige Schuldner (weltweit) ab DM 100 000,-Zuschriften unter G 8879 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

MONTAGE

gesucht. 20 43 94

Unternehmermodell

an Stevera Vermägen bilden. Seriä inlagemöglichlost ohne Verschr inng. Information u. Berakung durei Tax Planing Cerporation, U. Kell Arnold-Schönberg-Str. 9, 4 D 13

Besser als GmbH!

Trustcouseit International

Poetf. 94 01 29, 5000 Köln 91, Tel 62 21 / 84 13 36 und 6 61 71 / 2 15 76

#### IBIZA Zwingburg in Mediterraner Landschaft

kantige, mod. Architektur, Wohn-EB-bereich gruppiert sich um einen Mo-selkpool und Ber, 5 Schlatzi., 4 Bä-der, über 300 m² Nfi., Panoramablick

VIIIa Real, Harthauser Str. 54, \$ Mil. 90 Mo.-Fr. 0 89 / 64 80 25, Sa., So. 8 11 93 10

Werden Sie Ihr eigener Chef einem eigenen, kukrativen Kleinunternehmen. Wie istende vor Ihren, X. Beispiele bringt neuarlige Wol-jaltszeigschrift. Mitt allen Zahlen, Falken, Adressen it sindertigs. Nostenkoses Grafismilo. Die Geschafte E. Theodot-Heuss-Straße 4/WS333 5300 Bonn 2

#### Endlich auch in Deutschland

in Deutschiand
Seriöse u. erfolgt.
Commoditygeschäfte

• Ihr Konto wird als Einzelkonto dir. bei einem d. größten US-Broker geführt.
• Ihr Kontoguthaben wird zur Zeit mit 9,5% p. a. verzinst.
• Keine Nachschußpflicht.
• Jederzeit verfügbar.
• Ihr Konto wird von Spitzenkräften gemanagt.
• Keine verdeckten Kosten.
Mind-Bet. sir/DM 50 000.
Es werden nur schriftliche Anfragen mit Tel-Nr. beantwortet.

Zuschr. erb. u. PO 46565 an WELT-Veriag, Postf., 2000 Ramburg 36

Liachtensteiner Aktienmassiischaft für sfr 18 000,- zu verk.

Zuschr. u. E 4299 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

**Biete Beteiligung** an krisenfestem

Unternehmen Suche langfristige Anlagen bei vol ler Absieherung und guter Rendite Mindesteinlage 100 000,- DM. Zuschr. erb. unter D 8878 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen

der Bau- und Immobilien-Branche

Wir sind ein alteingeführtes Unternehmen und suchen

langfristige Geschäftsverbindung mit leistungsstarken Vertriebsgesellschaften und Anlageberatern zum Vertrieb von interessanten Großprojekten im Bauherrenmodell.

Wir bitten um schriftliche Kontaktaufnahme direkt mit der



Hauptverwaltung Krefeld Friedrich-Ebert-Str. 3-5 4150 Krefeld

### Tätige Beteiligung (auch 2 Bein) durch Anschluß an eine überregionale Immohi-lien-Makler-Kette geboten. Eigenkapital für Organisation hen-makier-kette geooten. Eigenkapital für Organisation und Lizenz DM 6500,-. Schu-lung und Unterstützung selbst-verständlich. Bewerbungen an NORD-SÜD-IMMOR-OEG, GEBE Lokatedier Steindama 15, 2000 Hamburg 51, T. 0 40 / 5 53 13 53

Kaufm., 54 J., sucht kurzfri-stig

### aktive Betelligung

in Industrie oder Handel. Kap.-Einlage bis DM 200 000,-. Angeb. unter C 8875 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen

#### Rendite-Objekt Appt.-Haus, Nähe Meran, Südti rol, garantierter Extrag 8% p. s., Verhandlungsbasis DM 6,2 Mio.

Zuschriften an: Süd-Residence Plaus, Bahnhofstr. 62, 1-39 025 Plaus, Tel. 00 39 / 4 73 / 4 64 34 oder abends 8 73 06.

Wir bieten stille Betelligung für Inkrativen Artikel. Angeb. u. U 8867 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Wohnungsbau-GmbH** mit rund 500 000,- Verlustvortrag zu verkaufen.

Preisangebote unter R 8952 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### ZIW - Dariehensmodell

Sie werden Partner in einen erstkl. Grundstücksfinanzie dell für eine Baumaß rungsmodell für eine Baumaßnahme von 15 WE in ausgezeichneter Lage von Bonn. Laufzeit 1
Jahr. Mittelverwendungskontrolle durch unabhängige Wirtschaftsprüfer gewährleistet. Absoht sicher! Sie erwartet eine
15%ige Bendite! Nur-das Zeichnungsvolumen ist begrenzt. Nutzen Sie die Chance, noch dabeizen Sie die Chance, noch dabeien Sie die Chance, noch dabei

enirum für Wirtschaftspraxis Wenzelgasse 42, 5300 Bonn 1 Tel. 02 28 / 63 10 01

Mieten- u. Steuervorteile können den Ankauf einer Immo-Mietgarantie und Eigentümervertretung. Bitte fordem Sie unser vollstän-diges Angebot an.

KARL-HEINZ MULLER

#### Stille Beteiligung geboten an ertragstarker Firma in Bayern. Seit 10 Jahren arbei-ten wir erfolgreich und wollen Wohnungsbau Müllerweg 6-10 erweitern. Für Privatkapital ab DM 25 000,- Mitteifristig bieten **☎** (0 51 31) 5 49 22 wir 18 % p. a. garautierte Rendi-te. Konjunktursichere Branche und optimale Sicherheit.

Denkfabrik Wenn die Unternehmensprobleme Ih nen über den Kopf wachsen, wende: Sie sich bitte vertrauensv. an unt Erste Kontaktaninahme unter P 8731 an WELT-Vering Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Anfragen unter E 8877 an WELT-

Verlag, Postfach 10 08 64, 430

Ferienhaus im

**Ersterwerbermodell** 

in Clausthal-Zellerfeld

Am Stadtrand mit Blick auf den Waldsee in schöner

Hanglage, errichten wir 20 Ferienhäuser in solider, konventioneller Bauweise.

Vorteil 1: Steuern sparen

Option.
Vorteil 2: 10-jährige Vermietungsgarantie durch die TUI.
Vorteil 3: DM 8000.-

Mieteinnahme p.a. werden

als Minimum garantiert. Baubeginn Frühjahr 1984. Fertigstellung Herbst 1984.

Musterhausbesichtigung

nach Terminvereinbarung.

Bernd Plückebaum

Unternehmensgruppe

17 Stek, und ein Urlaubspaß aus Erb gegen Gebot abzugeben.

Zuschriften unier D 5832 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Krediternalities aller Art Kredit str ab 1 Mill, gegen Aval, such f. Kommunen. Schulden/Fi-nanz, Schwierigkeiten, drohende

Verstelgerungen, Kredite o. Schufa, auch bei EV, Lösung

durch Tilgungaregehing mögl. Schriftl Anfragen an:

Asbo-Handels AG CH 8004 Zürich, Repräsentanz f. Deutschland Postf. 66, 6652 Becksbach

Tel 0 0 68 41 / 22 65

20% Gewien in Schweizer Franke für Einlagen ab DM 100 000,-Zweck: Steigerung der Produk tion eines in 72 Ländern paten

Auskunft erteilt: SVB-3 SA 18,

Tel. 00 41 22 / 32 21 40, Tx. 27 487

Wir bieten Diskont

von Eigen- und Kundenwechseh bei guter Bonität oder Bankaus kunft. Zuschr. v. B 8710 an WELT-Verlag Postf. 10 06 64, 4300 Essen

Parc Chateau-Banqu 1242 Geneve/Schwe

Gestypplate it 1946 Hannjown Helstin (053) States Sigling you 5-18 Un

Fordern Sie ausführliche

Unterlagen an.

durch Mehrwertsteuer-

Informieren und dans die Geschäfte machen Es wird vieles verkauft, versteigert verschleudert – wenige sind infor-miert. Neueste Mitteilungen über

verschietdert – wenige sind informiert. Neueste Mittelingen über Vergleiche, Konkurse sowie Zwangsversteigerungen von Grundstücken und immobilien. Was wo, wie und wann? Katalog erscheint monati. Probeexemplar zum Werbepreis von DM 18,90 mit Scheck oder in bar en:

Richmann Info-Büro
Zum Wasserwäldehen 26
Postfach 11 06, 6253 Diez

#### Hotelring vergibt noch einige steverbegünst. Beteiligungen mit hoher Rendite (auch Aktive im In- und Ausland). Steuerfrei mir noch bis 1. 9. 83.

Zuschr. erb. unter Y 8849 an WELT-Verlag, Postfach 100864, . 4300 Essen.

Ab 15% Zinsen und mehr oro omo Ingrid Vable Vermögensberati Zuschr. hitte u. L 8943 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 54, 4200 Essen

Sichere und ertragreiche

Kapitalanlagen
durch erstrangige benkübliche
Grundschuld. 8% Zinsen, Bankverbürgung und Gewinnbetelligung bis 15% p. a., ¼jährliche
Zins- und Gewinnausschüttung
und Auszahlung für den Anleger.
Mindestanlage ab DM 20 000.-,
Mindestanlagedauer 1 Jahr, dann
¼jährlich kündbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Zuschr. erb. unt. A 8939 an
WELIT-Verlag, Postf. 10 08 64,
4300 Essen. Sichere und ertragreiche

# Die Geschäftsidee Nach Teunis und Squash rolk die Bustminten-Walle auf die Stundearepublik zu. Troix 80 000 Vereinspieler, die sich liesem Volkssport (Federbalt) wettcampfmäßig widmen, gibt es noch kein tommerzielles Bedmistus-Ceuter.

Die ersten Anlagen werden jedoch zu leit realisiert. Die Renditen sind hoch ia auf der Fläche eines Tennisplatzes ! lodesluton-Felder untergebracht wer Wenn Sie auch einmai in ein profitables Geschäft einsteigen wollen, bevor en andere tun, fordern Sie bitte weitere informationen au.

Anonamonen an.

Or, Hons E. Uirich
Beratung für Planning und Betrieb von
Freizeitanlagen

4866 Erkratik h. Düsseldorf
Heinrichstr. 9 (Tol. 82 11 / 24 22 18)

#### Industriebetrieb

Know-how u. Fertigungsprogr. im nordd Raum zu verk Preisvorst 1,8 Mio. erford. Eigenkap. 400 TDM. Für den Rest wird Finanzierung zu günst Beding garant. Ang. mit Kapitahaschweis unter B 8940 an WELT-Verlag. Postfach. an WELT-Vering Postfat 10 08 64, 4380 Essen.

Suche 25 000,- DM von Privat ge Tel.: 0 61 84 / 5 06 47

 Versicherungsmakken/Fachwirt ◆ Finanzmakier . ◆ Immobilien- Hausverwalter • Betriebswirt Heimkurse m. Prûtg., Prosp. 8 9 Miletia-Schole, D-7858 Weil/Ri

#### 50 000,-- DM für 60 Tage gesucht. 55 000,- DM zariick!

hundschniddari, ab DM 100 006,-bei Zwangsmaßnahmen, Erbum odersetzungen, Darlehnstülndi gungen, Zinsen ab 12% p. a. in, erb, u. A 8631 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4306 Essen

Angeb. v. S 8777 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen 4,5 Mio. von Privat

### Selbstständiger

sucht auf diesem Wege ca. 850 000 DM Kapital gegen
1. Hypothek: (Diskretion erwünscht.)

Kaufmann

Zuschriften unter S 8865 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Teilhaber

auch stiller) zur Auswertung e serlenreif. Patents gesucht.

# Immobilien-

Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen erscheinen in der Samstag-Ausgabe der WELT und in WELT am SONNTAG.

Anzeigenaufträge und Druckunterlagen dafür schicken Sie bitte an:

DIE WELT/WELT am SONNTAG

Anzeigenexpedition Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1 Tel. (02054) 101-511, -512, -513 FS 08-579104

Anzeigenschluß ist jeweils am Donnerstag um 10.00 Uhr.

Immobilien-Kapitalien

+++die immobilien-profis+++die immobilien-profis—der fachmann berät und informiert—die immobilien-profis+++ die immobilien-profis+++

Erstidassige Bauherrenmodelle in Köln, Bonn, Göttinge



Ceselischaft für Vermittlung von Kapitalanlagen mbH

5000 Köln 1 Richmodstraße 29 Tel.: (02 21) 23 66 51 - 52

WEISSENBORN IMMOBILIEN

Schweizer Grenze. Die schöne Insel SYLT lockt . . .

Wir vermittein Ihnen Häuser und Eigentumswohnungen ihr SYLT-Experte seit 1962 R 2280 Westerland D Wilhelmstraße 7 P 04651/50 35+36

Tusculum Immobilien (RDM) 0 7710 Donaueschingen, Mühlenstr. 18, Tel. 07 71 / 38 30

ihr vertrauensvoller Partner für Immobiliengeschäfte in Australien, Teneriffa, Amerika und Kanada. Geben Sie bitte die Ferien- u. Altersrubesitze mit

See- u. Alpensicht in affen Größen & L. Freistagen vermittelt innfend HIPP hymobilies, 7768 Stockneh 14 

Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Föhr und Amrum - Raritäten -

MAKLER K. FRÄDRICH Postfach 1240 - 2270 Wyk auf Föhr - Tel. (0 46 81) 27 12

Unsere Spezialităt

Immobilien im Norden Hamburgs und in Schleswig-Holstein Stormarnia 👺





Sec

Polet

i enc

125

.

I.

 $C_{i,j}$ 

neg.

(KBM)

Beratung · Vermittlung · Verwaltung 2250 Westerland
Friedrichetr. 27, 22 0 46 51/80 55 Zaubei Immobilien

Ihr guter Makler ...

für Verkauf und Kauf von Groß- und Anlageobjekten

im gesamten Bundesgebiet immobilieni

6900 Heidelberg, Treitschkestraße 3, Telefon (06221) 15031, Telex 4-61578

Wir suchen für unsere bonitätsmäßig geprüften Kaufkunden Wohn-und Geschäftshäuser in Mittel- und Großstädten ab ca. 1,5 Mio. DM

Die Fachleute für Handel, Gewerbe und Anlageobjekte im Großraum Frankfurt





